

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

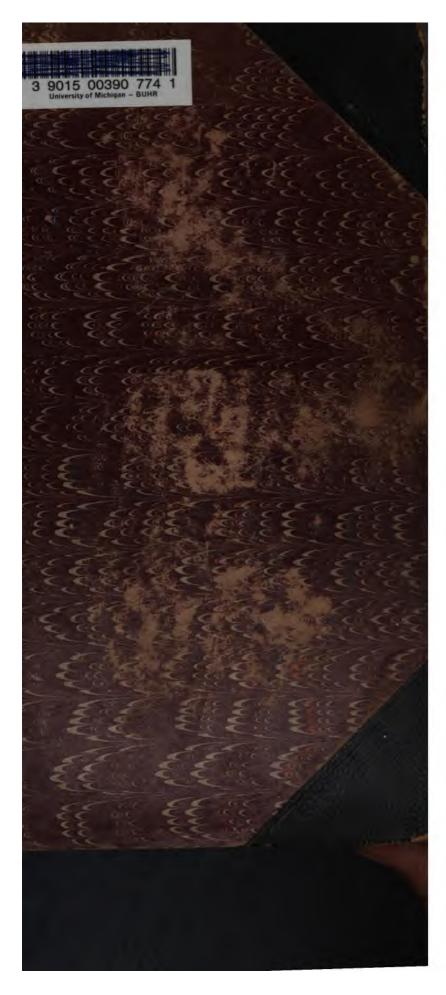

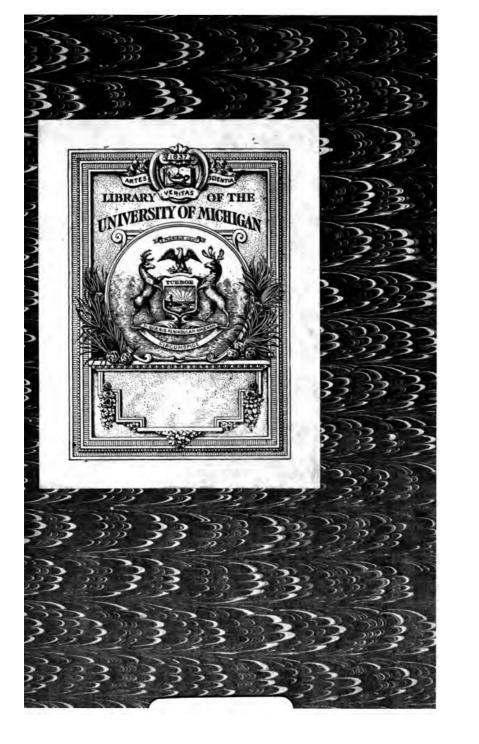

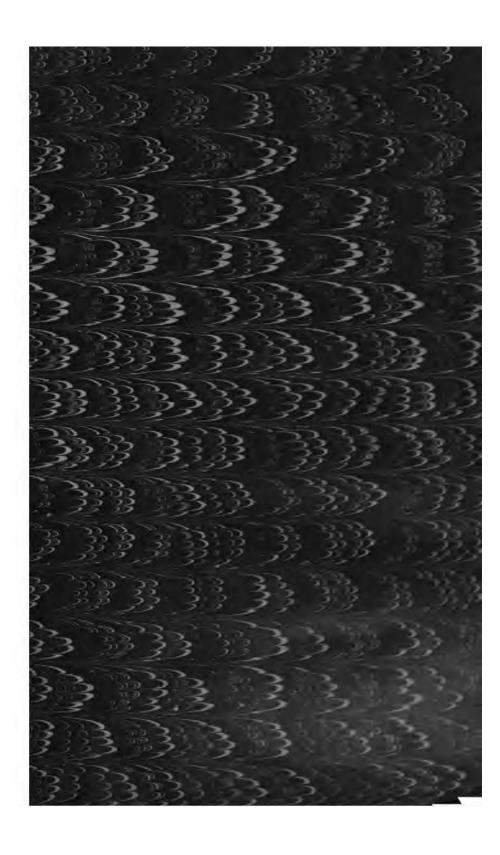

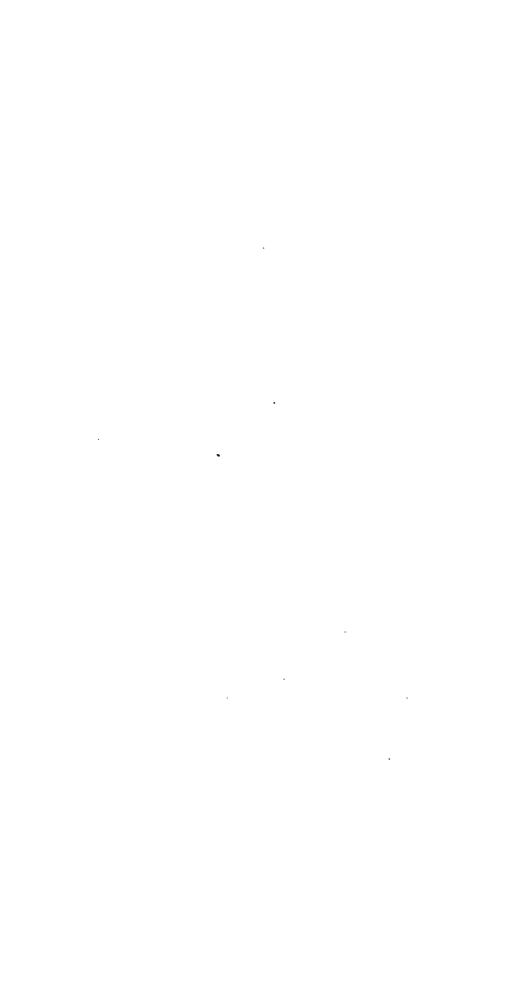

374; .C.+4 1860



Historische Entwickelung

ber

# speculativen Philosophie

von Kant bis Begel.

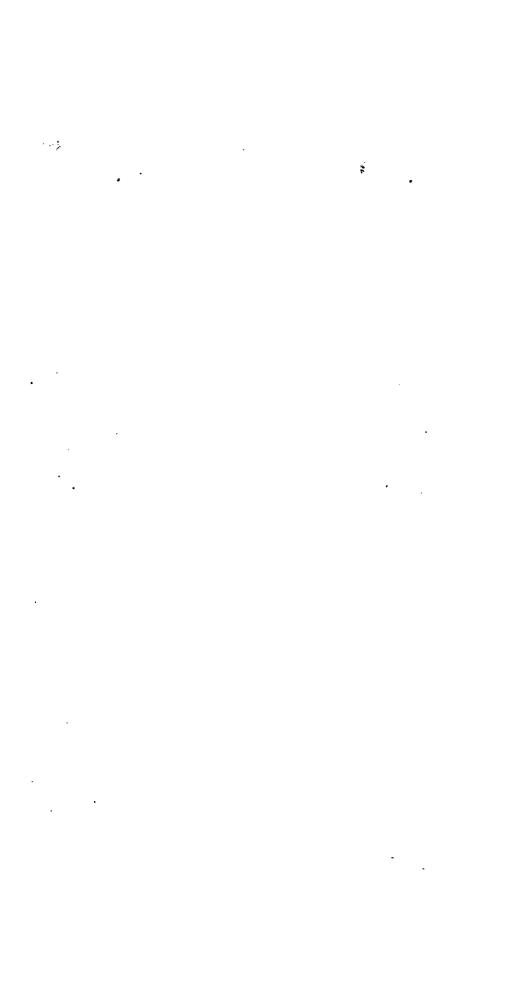

# Historische Entwickelung

à

ber

# speculativen Philosophie

von Rant bis Begel.

Zn näherer Berständigung des wissenschaftlichen Publicums mit der neuesten Schule

bargeftellt

noa

Beinrich Moris Chalybaus.

Sunfte durchgangig revidirte und theilweis umgearbeitete Auflage.

**Leipzig** Arnoldische Buchhandlung. 1860.

# Vorrede

#### zur vierten Auflage.

Diese Schrift ist ursprünglich aus Porträgen entstanden, die im Winter 1835 in Dresden vor einem Kreise von Männern gehalten wurden, welche größtentheils dem höheren Staatsbienste angehörig, alle theilnehmende Verehrer der Wissenschaft, zum Theil selbst Notabilitäten in verschiedenen Zweigen der Literatur waren, mit ihren Universitätsjahren aber vorzugsweise noch der Blüthenzeit Kantisch = Jacobischer Philosophie angehörten und später unter dem Drange der Berussgeschäfte nicht mehr Muße genug gesunden hatten, um mit dem Fortgange dieser Wissenschaft gleichen Schritt zu halten und Kenntniß zu nehmen von den Verhandlungen über die höchssten Angelegenheiten der Menschheit in der Philosophie; zusmal die abweichende Terminologie der objectiven Speculation

Same Company

in der neuen Schule für die gewohnte Denkweise der früheren subjectiven Richtung unverständlich und schwierig geworden war.

Diese Schwierigkeiten, wenn nicht zu beseitigen, doch zu mindern, und zugleich anderseits den Bedürfnissen mehrerer jungerer Zeitgenossen, die fich als Zuhörer anschlossen, gerecht zu werben, galt ber Versuch. Der Beifall, welchen bamals bie mundlichen Bortrage fanden, ermunterte den Verfaffer, dieselben burch den Druck einem größeren Publicum vorzulegen, und dabei die ursprüngliche Darstellungsweise möglichst treu zu bewahren. Daher die Einkleidung in den Stil der Borlefung, aber auch viele, in stilistischer Hinsicht nicht ganz zu rechtsertigende Wiederholungen und für manchen Leser vielleicht ermüdende Abschwei= Sie schien auch in den folgenden Ausgaben nicht ganglich beseitigt werden zu können, ohne ben ursprunglichen Charafter und 3med des Buches zu beeinträchtigen, zumal hierbei das Bedürfniß der Jüngeren mehr und mehr in den Vordergrund trat, die bei ihrem Privatfleiß auf Academieen in diesem Buche einen willkommenen Begleiter finden sollten, nicht freilich, um fich bei ihm zu begnügen, sondern um fich bei dem Streit ber Ansichten, die einander in der Gegenwart schroff entgegen= stehen, nur erft einigermaßen zu orientiren, dadurch aber angeregt und in den Stand gesett zu seben, aus den Quellen selbst zu schöpfen. Die historische Entwickelung sollte die Selbstthätigkeit des Lesers durchaus in Anspruch nehmen, auf keiner früheren

Stufe dem späteren reiferen Urtheile vorgreifen, sondern ihn vielmehr im eigenen Denken die Selbsterfahrungen machen lassen, worin ein unbefangenes Urtheil und philosophisches Wissen übershaupt besteht.

Meine eigene philosophische Ueberzeugung sicherte mir, wie ich glaube, einen freien Standpunct außerhalb der fich betämpfenden Parteien; sie sollte so wenig als möglich in die historische Entwickelung felbst fich eindrangen, und nur am Ende, wo die Systeme der Gegenwart aufhören fich selbst zu kritisiren, oder diese Kritik noch sub judice ift, mit einigen beurtheilenden Schlußbetrachtungen hervorzutreten sich genöthigt und berechtigt finden, damit jene Unparteilichkeit selbst nicht als zweideutige Tugend erscheine, die den Leser nur in skeptische Unentschiedenheit bineinführe, um ihn darin rathlos fich felbst zu überlassen, somit aber am Ende mehr abschrecken als ermuntern murde. beurtheilenden Zusätze sollen auch in dieser neuen Ansgabe keines= wege für eine Grundlegung eigenthümlicher Ansichten gelten und ju diefem 3med das gange Buch gefchrieben fein. Begrundung habe ich unlängst in meinem "Entwurf eines Systems der Biffenschaftslehre, Riel 1846", dem Bublicum vorgelegt, aber sie war und ist nicht die Tendenz der gegenwärtigen Schrift, die vielmehr gang unabhängig davon für fich eine ungefärbt historische und auf ungesuchte Beise nur die negative ist, ben damals und zum Theil noch immer in der Schule herrschenben Bahn brechen zu helfen, daß die Philosophie in ihrer

letten Gestaltung eine für immer fertige und vollendete Wissenschaft sei.

Rächst der Unparteilichkeit mußte die Klarheit das erste Gesetz für die Darstellung, und, wo diese der Natur der Sache und der eigenthümlichen Schulsprache wegen, für den gegebenen Zweck nicht mehr erreichbar war, vorsichtige Beschränkung die zweite Regel sein. Nur in die Principien der Systeme schien ein tieseres Eindringen unerläßlich, die weitere Gliederung derselben mußte größtentheils mit einer allgemeinen Charakteristik abgethan werden; denn eine in allen Theilen gleichmäßig gehaltene und auch über die praktische Seite sich verbreitende Darstellung lag ebenso wenig in meinem Plane, als eine vollständige historische Berücksichtigung aller der zwischen den Hauptspstemen liegenden, zum Theil in ihrer Art sehr verdienstlichen Binde- und Ausfüllungsglieder.

Gegen diese Unparteilichteit und Klarheit sind mir keine erheblichen Einwendungen gemacht, dieser Theil des Buches, welcher die Hauptsache ist und sein soll, ist zu meiner großen Befriedigung und fast über Erwarten anerkannt worden, so relativ auch immer das Bedürsniß der Leser und der Begriff einer Popuslarität ist, welche alle Ansprüche befriedigen und zugleich der wissenschaftlichen Strenge nicht zu viel vergeben soll. Ich habe daher, wie bei der zweiten Auslage, die 1839 erschien, und bei der dritten von 1843, so auch bei dieser vierten den ursprüngslichen Charakter der Darstellung möglichst treu zu erhalten gesucht

und theilweis gang unverändert gelaffen, im Gangen aber infofern einen Fortschritt zu erzielen gesucht, daß die von vorn berein vorwaltende Popularität im Fortgange und gegen das Ende hin mehr und mehr einer strengeren Darstellung Plat macht, so bag bem Leser im Verfolg allerdings bedeutend mehr zugemuthet wird, als im Anfange. Dies scheint nicht nur die Didattit zu erlauben, sondern auch der Inhalt selbst gebieterisch zu fordern. Ueberdies hat seit der Zeit des ersten Erscheinens dieser Vorträge vor zehn Jahren das Bedürfniß und die Denkweise des Bublicums einen so raschen Umschwung genommen, daß schon jest die Kantische Anschauungsweise nicht mehr als die allgemein verbreitete vorauszuseten ift, sondern vielmehr von einer anderen moderneren aus auf sie zurudgegangen werden muß. Schien es demnach schon bei der dritten Ausgabe unerläßlich, die Darstellung des Rantischen Systems für die Zeitgenossen zwedmäßig zu vervollftandigen, und fand sich der Verfasser anderseits durch die Wenbung, welche das Philosophiren in der jüngsten Zeit nach Hegel und namentlich burch Schelling's inzwischen bekannter gewordene Ansicht nehmen zu wollen scheint, veranlaßt, die ganze Entwickelung seit Rant noch bestimmter, als in den früheren Ausgaben geschehen mar, sich zur Periode abrunden zu lassen, so schien es jest an der Zeit zu fein, nicht nur der lettgenannten neuschelling= schen Philosophie, sondern auch der sogenannten zweiten Fichte'schen erneute Aufmerksamkeit zuzuwenden, und eine kurze Characteristit ber philosophischen Ansichten Schleiermacher's, die in

ben früheren Ausgaben vermißt wurde, am gehörigen Orte ein= zuschalten.

Auch die übrigen Abschnitte sind nicht ganz ohne Bersbesserungen geblieben, so daß diese Ausgabe mit Recht eine "durchgängig revidirte und vermehrte" sich nennen dürfte.

Riel, ben 1. Januar 1848.

Der Berfasser.

# Vorrede

### gur fünften Auflage.

Plan und Darstellungsweise sind bei der Revision und theilweisen Umarbeitung auch in dieser Auslage wesentlich dieselben
geblieben. Wie schon in der dritten und vierten mehr und mehr
auf die Einführung der Jüngeren in das systematische Studium
der Philosophie Rücksicht genommen worden, wozu ich die Geschichte der neueren uns zunächst liegenden Systeme als die zweckmäßigste Propädeutik betrachte, so ist auch hier vorzüglich darauf
Bedacht genommen worden, außer durchgängigen kleineren Stilverbesserungen, diesenigen Bemerkungen, welche, mehr kritissirend
als reserirend, für die Leser entweder vorgreislich oder nicht durchsichtig genug schienen, theils ganz zu beseitigen, theils an andere
Stellen zu rücken, theils durch veränderten Ausdruck dem leichteren
Berständniß näher zu bringen. Aber auch größere Umarbeitungen
mußten stattsinden. Da nunmehr die authentischen Quellen des

neueren Schelling'schen Spstems eröffnet worden sind, die zur Zeit der früheren Ausgaben noch nicht zugänglich waren, so hat diese Partie eine völlig neue und urkundlich gesichertere Darstellung erfahren, als bisher möglich war. Und da, wie bekannt, seit dem letzverstossenen Jahrzehnt die Stellung des Publicums zur Philosophie überhaupt wesentlich sich geändert hat, so mußte auch namentlich der Schluß des Ganzen einer völligen Umarbeitung unterzogen werden, die, wie ich wünsche und hoffe, ohne dem Zweck des Werkes und der Unparteilichkeit untreu zu werden, einen Eindruck hinterlassen dürfte, entschieden genug, um zur Wiederbelebung der philosophischen Studien in der Gegenwart nach Kräften mitzuwirken.

Riel, im Februar 1860.

Der Berfasser.

## Inhalt.

#### Erfte Borlefung.

Einleitung. Zwed biefer Bortrage. Seite 1. — Begriff ber Philosophie. 3. — Biffenschaftliche Anfichten ber Geschichte ber Philosophie. 6. — Anknubfung an Lode's Empirismus. 9. — Stepsis und Berechtigung berselben gegen ben Sensualismus. 13. — hume. 14.

#### 3meite Borlefung.

Kant. Allgemeine Aufgabe, Kritit ber theoretischen Bernunft und Princip. 16.
— Die Berftanbestategorieen. 23. — Die Bernunftibeen. 32.

#### Dritte Vorlefung.

Kritif ber Beweise vom Dasein Gottes. 42. — Kritit ber praktischen Bernunft. 48. Kritif ber Urtheilskraft. 51. — Neue Ausgabe bes Philosophirens. 53. — Bersselg berselben nach entgegengesetzten Richtungen. 55. — Jacobi. 57. — Differenz von Kant. 58. — Die Bernunft ein Wahrnehmungsvermögen positiver Wahrheiten. 59. — Schwanken bieser Philosophie. 61.

#### Bierte Borlefung.

Allgemeine Betrachtung über die beiben Richtungen nach der Seite des Seins und der Realität und nach der des Werdens (Bewegung) und des Denkens (Ibealität). 66. — Herbart. 68. — Principien dies Spstems. 69. — Begriff des Seins. 72. — Die einsachen Realen. 73. — Immaterialität derselben. 75. — Widerspruchslose Berknühsung des Seienden mit der gegebenen Erscheinung. 78. — Anordnung des Spstems. 80. — Methode. 82. — Aufgabe derselben. 85.

#### Fünfte Borlefung.

Methobische Lösung ber Wibersprfiche. 88. — Die zufälligen Ansichten. 92. — Onto-logie. 93. — Spnechologie. 101. — Problem ber Organisation. 111.

#### . Sechfte Borlesung.

Eidolologie. 115. — Theorie des Borstellens. 120. — Statik und Mechanik desselben. 121. — Seelenmonas. 126. — Blick auf die praktische Philosophie. 131. — Zur Kritik des Systems. 136.

#### Siebente Borlefung.

3. G. Fichte's individualer Subjectivismus. 147. — Zwed ber Wiffenschafts- lehre. 148. — Das Ich als Brincip. 157.

#### Achte Borlefung.

Fichte's religionsphilosophische und ethische Anfichten. 163. — Rritit. 170.

#### Reunte Borlesung.

Fichte's spätere Ansichten. 175. — Schleiermacher. 182. — Das Absolute. 184. — Die Iche. 185. — Das Berhältniß beiber. 185. — Philosophie. 188. — Theoslogie, Ethik und Kritik. 190.

#### Behnte Borlefung.

Schellings's universeller Objectivismus im Gegensatze zu Fichte. 196. — Reales Princip. 197. — Methobe und Theorie ber Erkenntniß. 199. — Intellectuelle Anschauung. 213. — Ibentität bes Seins und Denkens. 214. — Differenzirung in Subjectivität und Objectivität. 216.

#### Elfte Borlefung.

Schelling's Naturphilosophie. 218. — Das blinde Wirten bes unmittelbaren Subject-objects. 220. — Die Naturseite ber überwiegenden Objectivität. 224. — Die unorganische Natur in erster Potenz. Materie. 227. — Licht und Schwere. 228. — Magnetismus und Electricität. 231. — Die zweite Potenz ober ber Chemismus. 233. — Die organisch-lebendige Natur in britter Potenz. 235.

#### 3mölfte Borlefung.

Sensibilität und Uebergang zur Seite bes Bewußtseins. 239. — Immanenz bes Geistes in ber realen Natur (242) nach Analogie ber Kunstthätigkeit. 244. — Die Seite ber Ibealität für sich im Menschen. 247. — Kunst, Religion und Philosophie. 248. — Der Pantheismus bieses Spstems (249), von dem Urheber selbst wahrgenommen, wird von Neuem zum Problem (252) für die menschliche Freiheit und Sände. 256.

#### Dreizehnte Borlesung.

Schelling's neuere Ansichten. 260. — Die Welt hat ihren Grund in bem, was in Gott nicht Gott selbst ist. 261. — Unterschied von Existenz und Essenz. Regative und positive Philosophie. 262. — Potenziehre 265. — Entstehung ber jetzigen Welt durch den Absall des Urmenschen. 270. — Zurückbringung bersselben im Berlause der Weltgeschichte. 272. — Mythologischer Proces. 273. — Ehristologie. 273.

#### Bierzehnte Borlefung.

Segel. 276. — Princip bes Spftems ift ber immanente Begriff ober bie Regativität im Unterschieb von Schelling's intellectueller Anschauung. 280. — Phänomenologie. 281.

#### Fünfzehnte Borlefung.

Das Spstem selbst. 292. — Allgemeine Eintheilung beffelben. 293. — Die Logit. Rategorieen bes Seins. 295. — Kategorien bes Wesens. 303.

#### Sechzehnte Borlefung.

Fortsetzung ber Kategorieen bes Wesens. 307. — Kategorieen bes Begriffs. 311. — Das Subject ober subjective Logik. 315. — Das Object [317] und bie Ibee.

#### Giebzehnte Borlefung.

Fortsetzung (Ibee). 328. — Berhältniß ber Logit zur Naturphilosophie. 332. — Uebersicht ber Naturphilosophie. 334. — Philosophie bes Geistes. 337.

#### Achtzehnte Borlefung.

Schlußbetrachtung (342) über bie von Hegel angeblich vollenbete Spftematit aller Philosophie. Aengerliche Krisis der Schule in verschiedene Richtungen (343), bedingt durch innerlich ungelöste Widersprüche im Princip (347), in der Methode (348) und im Resultat. 355. — Kritit der Spftematit überhaupt. 358. — Bergleich mit Schelling. 359. — Jusammensassent Ueberblich des ganzen geschichtlichen Verlauses der Philosophie (362) und Aussichten in die Zukunft.

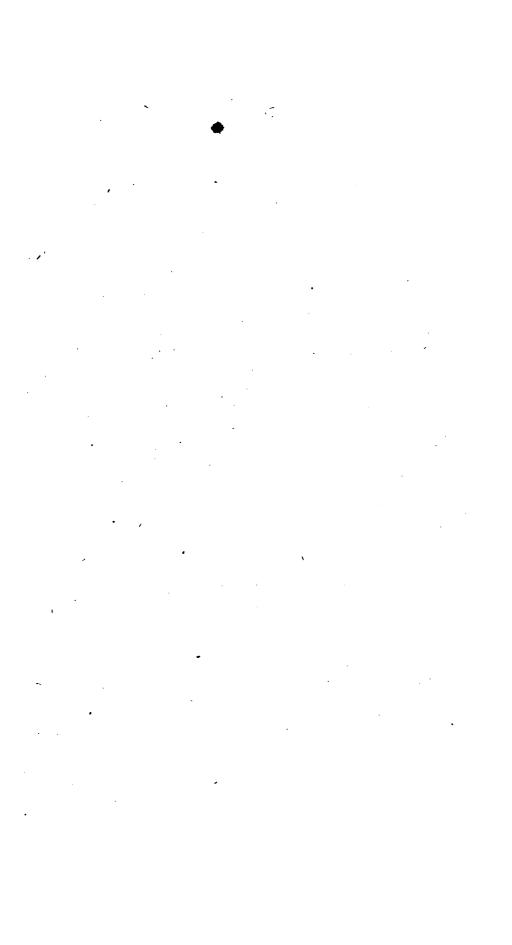

## Erfte Vorlesung.

(Einleitung. Biffenschaftliche Anficht von ber Geschichte ber Philosophie. Anknüpfung an ben sengialistischen Standpunct.)

Das Anerbieten, in diesem Rreise eine Reihe von Borträgen über ben Bang und Charafter ber neueren speculativen Philosophie zu eröffnen, hat gleich bei ber ersten Ankundigung eine weit allgemeinere Beachtung gefunden, als ich mir versprechen burfte - ein Beweis, wie ich meine, daß das Bedürfniß, sich über diesen Gegenstand zu belehren, sowohl unter ben wissenschaftlich Bebilbeten einer früheren Schulzeit, als auch unter benen, die neu herantreten, so lebhaft und allgemein gefühlt wird, baß es wenigstens nicht allein an der Bereitwilligkeit der Hörer liegen fann, wenn die Berfuche, die Dunkelheit ber neueren speculativen Schule in einem weiteren Rreis von wissenschaftlich Bebildeten zu lichten und ihre Ergebnisse für den Stand der Philosophie in der Gegenwart darzulegen, bisher noch großentheils unzulänglich gewesen find. Haben An= dere es vielleicht an der nöthigen Klarheit und Einfachheit der Rede — Andere über dem Bestreben, allgemein verständlich zu sprechen, an der wissenschaftlichen Gründlichkeit, ober bei ber Absicht, das System einer Schule, ber fie felbst angehören, gelten ju machen, an Unbefangenheit und Unparteilichkeit allzusehr fehlen laffen, so gebricht es mir, wie ich wohl fühle, bei den wenigen mir in diesem Kreise zugemessenen Winterabenden hauptfächlich an bem gehörigen Mage von Zeit, um mich bier mit wünschenswerther Ausführlichkeit und Umsicht in diesem unabsehbar weiten Felde bewegen zu können.

Allein die allergrößte Schwierigkeit liegt ohne Zweifel in der Sache selbst. Erklärte doch jüngst noch die neueste Schule selbst ihre Philosophie ausdrücklich für eine esoterische Wissenschaft, die immer auf den engen Kreis der Eingeweihten beschränkt bleiben werde, ja beschränkt bleiben solle, weil sie nur dadurch Philosophie sei, daß sie ihr wissenschaftliches Chalpbaus, hinor. Entwick. d. Philosophie.

Gewand — bem ungeweihten Auge ein undurchdringlicher Schleier — nicht ablege.

Allerdings — und täuschen wir uns hierüber nicht in unseren Erwartungen — allerdings ift es völlig gegründet, daß die Philosophie nur in ihrer eigenen streng wissenschaftlichen Form Philosophie ist, daß man nicht philosophirt, wenn man philosophische Gegenstände historisch auffaßt, und etwa nur aus den Resultaten eines philosophischen Systems die Philosophie selbst begriffen zu haben meint. Dies ist eben so wenig möglich, als man z. B. einen deutlichen Begriff von der Rechnenkunst haben würde, wenn man gewisse berechnete Summen, etwa einer Zinstabelle und dergs., auswendig gelernt hätte.

Alles beruht hier auf der Selbstthätigkeit und Freiheit des Denkens. Auch die Lehrweise dieser Wissenschaft ist deshalb von dem Vortragen (traclore) jeder positiven Kunde durchaus verschieden; sie kann gar nichts positiv hin= oder eingeben, sie kann blos, um mit Sokrates zu reden, als Maieteroia im Zuhörer das Denken entbinden, damit sich dieses frei, damit es sich selbst bewege.

Die Philosophie steht dem gesunden Menschenverstande nicht entgegen, aber sie geht mit ihren Forderungen stets über die gewohnte Fertigkeit desselchen hinaus und muthet ihm viel mehr zu, als er leisten zu
können sich selbst dewußt ist. Niemand, als er, soll das Necht haben,
sich über Alles selbst zu verständigen, Alles selbst zu beurtheilen; er soll
nichts glauben, was er nicht in sich selbst, d. h. innerlich im Bewußtsein,
erprobt hat; es soll überhaupt im Gediete der Philosophie nichts auf
Autoritäten hin gländig angenommen, sondern es soll Alles und Jedes,
was man annimmt, nur deshalb angenommen werden, weil man sich
selbst davon überzeugt hat, weil man es weiß.

Die theoretische Philosophie ist, abgesehen von ihrem Inhalte, wesentlich die selbsterrungene Einsicht, wie man überhaupt etwas gewiß wissen tönne; sie ist die Wissenschaft vorzugsweise. Sie soll in allen Dingen, die man wissen kann, nicht das bloße Meinen und Glauben unterstützen, sie soll es vielmehr als solches ausheben und in zuverlässiges Wissen verwandeln; sie duldet in ihrem Gebiete keine Ungewißheit, ihr Gebiet aber reicht auch nur so weit, als das Wissen reicht; Alles, was man nicht im strengsten Sinne des Wortes wissen könnte, müßte sie aussichen, und könnte ihm keine andere Bedeutung zugestehen, als eben die des Ienseitigen, des über der Grenze liegenden — Transscendenten — nur dienlich, um daran ihre Grenzen zu bezeichnen.

Worin biefes eigenthumliche Wiffen bestebe, ob es überhaupt

nothwendige Grenzen gebe, und welche diese seien, dies läßt sich im Voraus nicht angeben und hierin sind die verschiedenen Shsteme selbst nicht einstimmig. Es giedt Shsteme — und wir werden gerade die neuesten als solche kennen lernen — welche im Wesentlichen gar keine solche Grenzen anerkennen, und jede Philosophie, auch die bescheidenste, hat wenigstens das Bestreben, diese Grenzen immer weiter hinauszurücken; immer vollständigerss, erweitertes Wissen ist ihr Ziel. Aber noch ist sie nicht zum vollkommenen Wissen erhoben; sie ist der Form nach noch immer nicht die Existifun, nach der Platon trachtete, und dem Inhalte nach noch nicht die sospia, zu welcher jede Philosophie als ihrem Ziele hinstredt, sie muß sich noch mit dem bescheidenen Namen dieses Strebens, der Liebe zur Weisheit, begnügen.

Aber diese Liebe zum Wissen und durch Wissen zur Weisheit ist uns eingeboren. Es kommt eigentlich gar nicht auf den Menschen an, ob er philosophiren will oder nicht; er muß es, und er thut es instinct-mäßig, jeder freilich nach seiner Weise; es kommt auf ihn an, wie weit er gehen, wie bald er sich auf diesem Wege wieder der Bequemlichkeit und Gewohnheit mehr oder weniger überlassen wolle; "Tausenden für einen ist das Ziel ihres Nachdenkens die Stelle, wo sie des Nachdenkens müde geworden," sagt Lessing; immer aber werden sie doch wenigstens ein Scheinbild vom Wissen haben, es ihre Ueberzeugung nennen und daran etwas Echtes zu besitzen glauben.

Da nun aber bie mahre Wiffenschaft felbst ihren Bang geht fern vom Bolte, so vernimmt dieses allerdings immer nur die Resultate ber philosophischen Forschung der vorangegangenen Periode, und diese durchbringen nun die Menge als eingesogene Meinungen, erlernte Kenntniffe, angenommene Grundfäte, in der That nur als ein ererbter Glaube, und biefer vertritt subjectiv für jeden Gingelnen die Stelle selbsterrungener Ueberzeugungen. Für die Befitzer find fie Philosophie, weil immer eine gewisse Selbstthätigkeit bazu geborte, sie fich anzueignen, für ben höber stehenden Beobachter freilich maren fie bies nicht. Denn - und bies erscheint mir als der schärffte Unterschied zwischen dem eigentlich wissen= schaftlich Gebildeten und dem sogenannten Nichtgelehrten — der wissenschaftlich Gebilbete, ber Gelehrte, wie er fein soll, ift einmal und für immer bem Elemente bes blinden Glaubens entriffen, er ift berjenige. welcher miffen will, mas die Andern glauben, beurtheilen, mas die Andern ungeprüft hinnehmen, und von dem man auch eigenes Urtheil erwartet, ben man selbst im Staate bafür verantwortlich machen fann. Der Richter, ber Lehrer, ber Argt - fie muffen nach felbsteigener Ueberzeugung handeln, diese ist ihnen nicht etwa blos erlaubt, sondern sie ist ihnen zur Gewissenssache geworden, und in so fern sie diese Ueberzeugung auf die letzten unmittelbar gewissen Gründe zurücksühren, sind sie Philossophen, wandeln sie auf dem Gebiete derzeugen Wissenschaft, die eigentslich die Wissenschaftlichkeit aller Disciplinen ist.

Der wissenschaftliche, selbstbenkende Mensch ist, sagte ich, auf immer dem Gebiete des bloßen Autoritätsglaubens, dem unreflectirten Dafürshalten entführt, und nie wird er den Rückweg zu seiner alten Ueberzeusgung, Ruhe und Befriedigung anders finden, als ganz durch die Wissenschaft hindurch.

Zuerst und zumeist zeigt sich dies auf dem Gebiete des im engeren Sinne sogenannten Glaubens, d. i. der religiösen Ueberzeugung; ja man betrachtet insgemein die drei Ideen: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, als den Hauptinhalt der Philosophie, und diese als den Weg, um zur sesten Ueberzeugung von diesen höchsten Dingen zu gelangen. So wird die Philosophie zugleich Angelegenheit des Herzens; sie muß es, sie sollte es wenigstens für Ieden werden, der aus seinem Kinderglauben heraus, und doch darum nicht gleichgiltig für die höchste, heilige Wahrheit geworden, der noch nicht zu der Ironie sich verloren hat, mit welcher blasirte Seelen ausrusen: "Was ist Wahrheit!"

Der Baum der Erkenntniß war es ja, von dem gleich am Ansfange gekostet worden ist; war diese Frucht wirklich eine verbotene für den Menschen, so hätte er sich freilich nie mit dem Denken einlassen sollen; uns aber ist es nun seit Adam einmal angethan; wir können es nicht mehr lassen, und so müssen wir weiter, weil wir nicht mehr zurück können.

Der Glanbe, d. h. hier speciell der blinde Autoritätsglaube, ist bas fann man fagen — aus bem Beifte ber Bebildeten verschwunden, und es schlägt keine Formel mehr an, die ihn zurückeschwören soll; ja diese vergebliche Bemühung muß recht eigentlich als die Qual unseres Zeitalters bezeichnet werben. Es wird also auch in allen hohen und heiligen Dingen nichts mehr übrig bleiben, als freie und vernünftige Selbstüberzeugung. Die Philosophie in ihrem theoretischen und praftischen Theile muß diese Selbstüberzeugung endlich berbeiführen. ift der dunkel gefühlte Grund, weßhalb wir uns ihr als Führerin willig oder nicht anvertrauen in der Hoffnung, sie werde endlich doch noch leisten, was ihres Amtes ift. Allein die meisten Menschen fordern nicht blos überhaupt Wahrheit von ihr, sondern sie schreiben ihr auch vor, was Wahrheit sein soll; sie soll ben Proces ihrer Bunsche und Ansprüche

führen und gewinnen, so unlauter und selbstsüchtig biese auch sein mögen; sie soll gerecht und heilig sprechen, was ihnen vortheilhaft und bequem ist.

Aber auch die Besten betreten den Weg dieser Wissenschaft oft nur darum, um das Berlorene, den Kinderglauben, wiederzussinden; sie wollen nicht sowohl eine höhere und reinere, sondern sie wollen die gewohnte, alte, wohlthuende Wahrheit — jene milde Dämmerung wieder haben; ihre Augen schmerzen, wenn die Philosophie mehr Licht giebt, als diese vertragen können, und sie nennen es ein verzehrendes Feuer.

Aber wenn es auch oft weber Licht noch Feuer wäre, was von ber Philosophie ausgeht, sondern vielmehr Dunkelheit und Rälte, was bleibt uns, die wir einmal von jener Frucht der Erkenntniß gekoftet haben, was bleibt uns Anderes übrig, als diese Feuer- und Frostprobe muthig zu bestehen? Wenn ein philosophisches System - b. h. auf biesem weiten Wege nur so viel als ein Schritt - nicht sogleich zum Ziele, ja nicht einmal bem Ziele sichtlich näher, sondern vielleicht gar abwärts zu führen scheint, so klagen die Meisten, wie billig, über Täuschung; benn wenige Menschen haben Zeit, in ihrem Leben mehr als einen Schritt vorwärts zu thun; — so verwerfen sie diese oder jene Philosophie als falsch, und nach einigen vergeblichen Versuchen verzweifeln sie ganz an berfelben, reißen fich von ber Führerin los und fturgen fich zurud in ben Glauben, b. h. in die Nichtphilosophie, wo es ihnen vordem, wie Kindern in der Beimath, so wohl ging. Leider ist die späte Rückfehr in die Heimath nur immer mehr wehmuthig als befriedigend, benn fie ift nicht zugleich Rückfehr in die Rindheit; und so ift jeder Bersuch, jenen naiven Glauben fünstlich wiederzuerzeugen, nichts als ein poetischer Traum, der uns erst recht baran erinnert, was wir unwiederbringlich verloren haben.

> "Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Kuß Auf mich herab in ernster Sabbatstille; Da klang so ahnungsvoll des Glodentones Fülle, Und ein Gebet war brünstiger Genuß. Zu jenen Sphären wag' ich nicht zu streben, Woher die holde Nachricht tönt, Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, Kust er auch jest zurück mich in das Leben." —

Hat man aber einmal, wie Fauft, die Hoffnung aufgegeben, in ber Philosophie eine klare Beweisführung für jene Ibeen zu finden, so hört sie auch auf, von allgemeinem, menschlichem Interesse zu sein. Diese merkwürdige Beränderung inder Ansicht und dem Bertrauen des Publicums

schien schon einmal vor etwa vierzig Jahren eingetreten zu sein, nachdem man die Wissenschaft vorher lange mit Herzensantheil und zur Herzenseberuhigung studirt hatte. Als sie aber einmal theils stillschweigend zusgestanden, theils offen erklärt hatte, sie könne und wolle nichts, als zusnächt die Natur begreislich machen, und sich vermaß, auch jene höchsten Ideen in den Kreis der Naturnothwendigkeit heradzuziehen, da wurde sie von ihren Verehrern größtentheils verlassen; man begnügte sich mit ein wenig Logik und Psichologie zum Schuls und Kanzelbedarf, und die Metaphysik fand bald auch bei Physikern und Physiologen nicht mehr ein dürftiges Gnadenbrot. Dem größeren wissenschaftlichen Publicum erschien die Muse Platon's im Gewande der sogenannten Naturphilosophie und des Pantheismus unheimlich, wie eine Nachtwandlerin, und Jedermann, der nicht mit seinem christlichen Gewissen zerfallen wollte, hielt sich fern von ihr und still.

Alsbald jedoch streifte sie ihr phantastisches Gewand ab und erschien als gestrenge Disciplin, durch und durch als reine, trodene Logik wieder Der Schüler freute sich ber erneuten selbstständig auf dem Ratheder. wiffenschaftlichen Burde feiner Meifterin und schnürte ben Fuß willig in ben engen logischen Stiefel, - benn immer war ben Deutschen bieser Zwang lieber als ein schlotternber Soccus. Aber leiber hatte bie Meisterin eine so ungewohnte und unverständliche Sprache angenommen, baß lange Zeit Niemand ihre Rebe in seine eigene Denkweise zu übersetzen vermochte, daß nicht einmal die meisten Philosophen ex professo, geschweige bas Publicum, fie mit Sicherheit zu beuten verstanden, und was die wenigen Eingeweihten öffentlich bavon verlautbarten, in abgeriffenen Rebensarten fast sinnlos ober gotteslästerlich klang. man endlich in-bie Musterien berfelben eingebrungen mar, glaubte man nichts zu finden als einen leeren Formalismus, Hülsen ohne Kern, Schemen und Schatten ohne Realität. Das Gefchrei bes Realismus erhob sich lauter und lauter, es droht noch jetzt mit dem Ibealismus alle Ibealität aus ber Welt zu verscheuchen. Gewiß, das Migver= ständniß und die Spannung zwischen Schule und Leben konnte nicht größer werben.

Dennoch hat eben jener Mann, welcher die Philosophie, wie man sagte, in ein unzugängliches Eis eingefrieren ließ, gerade über die Gesichichte der Philosophie, d. h. über die successive Entwickelung und den Zusammenhang der verschiedenen Systeme, eine Ansicht gelten gemacht, der wir, als einer richtigen Beobachtung, unseren Beifall auch dann nicht versagen können, wenn wir auf die tiefer liegenden Gründe dieser

Erscheinung vor ber Hand noch gar nicht eingehen, ober sie uns vielleicht ganz anders, als in Hegel's Sinne, erklären möchten\*).

Während nämlich die gewöhnliche Ansicht diese ift, daß alle Systeme bisher nur miglungene Berfuche feien, bas Rathfel ber Welt zu löfen, daß man auf's Gerathewohl balb diesen, bald jenen Weg eingeschlagen, ben einzig rechten aber bisher noch immer gleich von Haus aus verfehlt und beghalb immer wieder von vorn angefangen habe, - mährend biefes. sage ich, die gewöhnliche Meinung war und zum Theil noch ist, wird man jener neueren Ansicht zufolge allerdings einen fehr genauen, ja einen organischen Zusammenhang unter ben verschiedenen Systemen zu benten haben; in fo fern sich nämlich zeigt, bag ber menschliche Beift von jeher, namentlich aber seit ber Emancipation ber Philosophie aus ben Fesseln ber positiven Theologie, worin sie während ber scholastischen Beriode gelegen, immer fortgeschritten, unausgesetzt in feiner Selbstentwickelung begriffen gewesen ist. Gleichwie nämlich bas Erwachen bes Bewußtseins in jedem Individuum gewisse Stadien durchläuft, anfangs mit gebankenlosem, finnlichem Unschauen sich begnügt, bald aber verstehen will, was es sieht, in die Region des Berstandes eintritt, der ein unerwartetes Licht, damit aber auch zugleich Zweifel und Widersprüche bervorruft und in seine eigenen Lehrsätze sich verwickelt, so daß er sich durch fich selbst gezwungen sieht, einen höheren Standpunct zu nehmen, auf welchem bann bas Bewußtsein zulett bis zu überschauend zufammenfassender Bernünftigkeit gesteigert wird — so wie dies im Individuum ber psychologische Hergang ist, so ist er es auch in der Gattung, d. h. im geschichtlichen Bewußtsein ber Menschen überhanpt, welches sich auf jeber Bilbungsstufe in ber Wiffenschaft am schärfften ausspricht.

Hätte Hegel sein Shstem für die äußerste und höchste Stufe, für die Bollendung dieses Bewußtseins gehalten, über welche hinaus im Wesentlichen kein Fortschritt mehr möglich sei, so wäre ihm begegnet, was den meisten großen Philosophen widersuhr, die, jeder seines Ortes, den Stein des Sishphos zum Stehen gebracht zu haben glaubten — er hätte geirrt, — und indem seine Schüler diesen vermeintlichen Triumph alles Ernstes verkündigten, haben sie nicht mehr oder minder gethan, als was in verschiedenen Perioden die getreuen Anhänger aller Meister thaten; aber eben dadurch haben sie auch dem Meister und der Kunst offendar geschadet.

<sup>\*)</sup> Segel's Geschichte ber Philosphie. Berte Bb. XIII. S. 22 fgg. Phanomenologie Box. S. 4. (Ausg. v. J. 1832 u. 1833.)

Hegel selbst wußte, daß sein System, wie alle vorhergehende, als ein Moment, als ein einzelner Schritt auf dem weiten Wege, selbst wieder in die fortschreitende Bewegung falle; und hat sich mit demselben die Philosophie in ihrem Gange wirklich einmal wieder sest auf den einen Juß niedergelassen, so kommt es nun darauf an, den anderen wieder zu heben, um, aestützt auf jenen, einen neuen Schritt vorwärts zu thun.

Denn follte etwa die Philosophie das Einzige auf der weiten Welt der Körper und Gester sein, was still stehen bliebe? Wie in der ganzen Natur und Geschichte kein Stillstand, sondern nur Bewegung, ja, genau besehen, in der Bewegung selbst keine einzige vollkommen gleiche Wiedersholung stattsindet, wie selbst das Naturleben seine Spochen, mithin eine Naturges chichte im eigentlichen Sinne des Wortes gehabt hat, Spochen freilich, die unvergleichbar weiter, als die der Menschengeschichte auseinander liegen — wie also die Natur selbst in unermessenen Schöpfungsperioden sortgeschritten ist und immer noch fortschreitet, die erst, wenn sie längst vorüber sind, einigermaßen in den Schichten und Versteinerungen der Erdsruste, oder in der Veränderungen der Lage der Erdaze zum Polarstern unserem jungen Wissen sichtbar werden können — so hat sicher auch der menschliche Geist die seinigen, wie schon unsere verhältnismäßig kurze Weltzeschichte und die noch kürzere der Philosophie beweist.

Wie wir feben, bag im Organismus ber Natur ftets ein Begenfat ben andern voraussetzt, ein Blatt am Zweige ein entgegengesetztes gleichsam zum Gleichgewichte hervorruft, so thut sich biefes Gefet auch im Wachsthume bes Beiftes, in ber organischen Entwickelung bes Bewußt= seins hervor. Indem nämlich im Ganzen Fortbildung erzielt wird, wird bie Beränderung im Einzelnen durch Gegenfätze bedingt; wir seben, wie bisher immer eine philosophische Grundansicht, wenn sie sich nur erft bestimmt ausgesprochen und in ihren Consequenzen entwickelt hatte, nothwendig eben badurch sich als einseitig zeigen mußte. Es trat ihr, vom Widerspruche geweckt, sofort die entgegengesetzte gegenüber; ber Rampf ber gegenseitigen Kritik begann, aber beibe Extreme bienten nur bagn. eine britte Ansicht zu vermitteln, zusammen ein neues Auge am Zweige anzuseten, welches hinwiederum zu bemfelben Entwickelungsprocesse bestimmt war. Wann und wie biese Entwickelung bereinst zu einer Blüthe, bie zugleich ihr Beschluß wäre, führen werbe, ift eine für uns bermalen noch unbeantwortliche Frage, wir sehen nur, daß sie, in sich selbst nicht zwecklos, diefem Ziele allmälig zuftrebt. Mit einer wirklichen Bollenbung bes Bewußtseins würde bas menschliche Geschlecht auch zugleich bas Ziel feiner möglichen Entwickelung erreicht, ber Erbbalt felbit, wenigstens in

seiner jezigen Gestalt, für die allgemeine Dekonomie der Geister aussgedient haben, und was weiter mit ihm geschähe, einer künstigen Periode in der Geschichte der Welt anheim fallen, über die wir uns jezt noch keine Vorahnung erlauben dürfen.

Nach ber großen Bölkerfluth und allmähligen Regeneration bes politischen Lebens im Mittelalter mußte natürlich auch bie Philosophie, so wie jede andere Kunft und Wissenschaft, auf alten Fundamenten einen Neubau beginnen. In ben Schriften ber Alten war bem Bewuftsein vorgearbeitet; man durfte und mußte nur bei den Griechen in die Schule gehen. Allein diefe Lehrer waren Beiben und die Schüler Chriften, und so mußte aus dieser geiftigen Che ein eigenthümlich gearteter Sprögling erwachsen, der anfangs entschieden unter der Aufsicht der Mutter Theologie stand, ehe er sich später emancipiren und frei bem hellenischen Bater nachstreben konnte. Es giebt geschichtlich nur griechische und germanische Philosophie; die lettere ift die innerhalb der driftlichen Bilbung ent= sprossene, benn Alles, was neu, nicht antit, an ber Umbilbung Europa's war, ift germanisch. Die mittlere Periode zwischen Alt und Neu ift ein gabrendes Gemisch und Ringen des neuen Geistes mit der antiken Form, bas sich nicht verföhnen, nur abwechselnd zum Uebergewicht bald bes einen, balb bes andern führen konnte und in diesem perpetnirlichen Widerspruch zum Theil noch bis auf die neueste Zeit fortbauert.

Jener schon oben berührte Gegensatz ber philosophischen Systeme, ber sich schon unter den Griechen als Platonismus und Aristotelismus, im Zeitalter der herrschenden Scholaftif als Realismus und als Nominalismus ausgesprochen hatte, trat später wieder hervor in Descartes und Locke. Descartes, der Urheber einer platonisirenden Ansicht von den sogenannten angeborenen Ideen, zugleich aber auch eines unvereindaren Dualismus von Geist und Materie, nahm die spiritualistische Richtung und hatte seine Nachfolger in Spinoza, Malebranche und Leibniz. Locke wurde durch den Gegensatz zu jenem der Vertheidiger des Sensualismus, und ihm folgten in Frankreich Condillac, Helvetius u. A., welche in der damals gebildetsten Sprache ihrem Systeme die allgemeinste Ausbreitung verschafften.

Der Grund dieser allgemeinen Berbreitung war aber keinesweges ein bloß äußerlicher, in der Sprache und damaligen Stellung der französischen Literatur liegender, sondern vielmehr ein innerer, in dieser Philosophie selbst verdorgener.

Der Locke'sche Sensualismus nämlich kann im Allgemeinen gerade als diejenige Ansicht bezeichnet werben, welche sich jebem nachdenkenben

Menschen als die erste und natürlichste barbietet, und man kann sagen, daß wir alle im gemeinen Leben und für den Hausbedarf uns damit begnügen.

Indem ich nun, um unserem Vorhaben näher zu treten, mich vorerst nach einer Basis umsehe, die uns als gemeinsamer Ausgangspunct der Untersuchung dienen soll, stellt sich auch mir diese Ansicht Locke's zugleich als die vorauszusezende allgemeine Denkweise des noch nicht weiter reslectirenden Verstandes, zugleich aber auch als eine Stufe dar, die in der historischen Entwickelung ein bestimmtes Moment ausmacht. Da sie uns, wie gesagt, nur zur Vasis, behufs der gegenseitigen Verständigung und Anknüpfung für eine fernere Entwickelung dienen soll, so werde ich mich auf keine allseitige Darstellung dieser Philosophie einlassen, sondern berühre nur so viel von ihr, als zu unserem Zwecke hinreichend scheint.

Es zeigt sich, sagt Locke\*), bei jedem Kinde, daß nur diejenigen Borstellungen in seine Seele kommen, deren Gegenstände in seinem Gesichtskreise liegen. Ursprünglich ist die Seele anzusehen, wie eine unbeschriebene Tasel (tadula rasa); sie wird von den auf sie einfallenden Bildern erst nach und nach bemalt und erfüllt. Alle Borstellungen ohne Ausnahme kommen ursprünglich durch die Sinne in das Bewußtsein; in der Seele liegt ursprünglich keine einzige Idee entwickelt oder unentwickelt, keine ist uns angedoren. Die Seele verhält sich zu den Borstellungen aller Art nur als ein Auffassusswermögen und zwar ansangs mehr passiv als activ. Der äußerliche Gegenstand muß auf unsere Seele wirken, einen Stoß oder Druck ausüben, der eine Bewegung in unseren Rerven oder Lebensgeistern dis ins Gehirn fortpflanzt und dort die entsprechenden Abbilder oder Borstellungen der Gegenstände hervorsbrüngt.

Die Gegenstände restectiren sich also im Bewußtsein, wie in einem Spiegel, oder afficiren die Nerven des Geruchs und Geschmack u. s. w., durch aufgelöste Theilchen unmittelbar. Eben so ist es mit den Bewegungen und Beränderungen, die nur in unserem Innern vorgehen; auch um diese zu beobachten, haben wir einen besonderen Sinn, den sogenannten inneren Sinn. Kurz, jede Vorstellung rührt ursprünglich von einem durch den Körper in die Seele geleiteten mechanischen Eindruck her. Hier in der

<sup>\*)</sup> Sein Hauptwerf ist. An essay concerning human undarstunding, in four Books. London, 1690. fol. X. ed. London, 1731. 2 Voll. 8. Deutsch von Tennemann: Lode's Bersuch über ben menschlichen Berstand. Leipzig 1795—1797. 3 Thie. 8.

Seele werden die Eindrücke vom Gebächtniß aufbewahrt und gelegentlich wiederbelebt.

Bei allebem verkennt locke nicht, daß sich im Menschen auch zugleich ber Berstand als Urtheilskraft rege, indem er die ihm zugeführten Vorstellungen unterscheidet, vergleicht, die ähnlichen verbindet, die unähnlichen trennt. Nach der bemerkten Aehnlichkeit ordnen wir die unzähligen Individuen', für die wir, wenn wir jedes einzeln benennen wollten, in der Sprache nicht Namen genug finden könnten, in ganze Classen zusammen, beren Benennungen wir ohne Unterschied auf jedes Individuum seiner Classe als Gattungename anwenden. So entspringen, wie bekannt, die allgemeinen Begriffe aus ben besonderen Borftellungen, den Bildern einzelner Wefen, mittelft ber abstrahirenben und reflectirenben Thätigkeit Indem wir nämlich fehr viele ähnliche Wefen g. B. bes Verstandes. unter ben Begriff Thier zusammenfassen, merken (reflectiren) wir babei nur auf diejenigen Merkmale, welche an allen gemeinschaftlich vorkommen, und abstrahiren von benjenigen, welche jedem besonders eigen sind, durch welches sich jedes von allen andern unterscheidet, und nennen jene in ben Begriff aufgenommenen die wesentlichen, diese die unwesentlichen ober zufälligen Merkmale ober Bestimmungen.

Aber man hat nicht blos Borstellungen von bestimmten Gegenständen und beren Eigenschaften, sondern auch von den Berhältnissen, in denen jene zu uns und zu einander stehen, z. B. von der Nähe oder Entsernung, d. i. vom Naume, von der Zeit, Zahl, Einheit, Bielsheit u. s. w. So entspringt z. B. auch der Begriff der Unendlichseit aus der Wahrnehmung, daß ich beim Zählen oder Zusammensetzen einzelner Räume und Zeiten nicht fertig werden kann. So kann z. B. ein Schiffer das Meer ohne Boden denken, nachdem er sein Senkblei hinabgelassen und keinen Grund gefunden hat. Eben so verhält es sich mit den sogenannten moralischen Begriffen, und — um diese beiden noch besonders zu erwähnen, weil sie für unseren Zweck von besonderer Wichtigsteit sind — mit dem Begriff der Substanz und der Ursache.

Wir bemerken an einem und bemfelben Dinge verschiedene Eigenschaften, z. B. Würfelform, Schwere, gelbe Farbe u. s. w. Diese Eigensschaften müssen boch an etwas Innerlichem haften, von etwas getragen und gleichsam zusammengehalten werden; und dieses sie vereinigende Innere nennen wir: das Darunterliegende, Tragende, substantia, obsichon uns weiter gar nicht bekannt ist, was es an sich, d. h. abgesehen von allen jenen Eigenschaften, sein mag. Eben so entspringt der Begriff von Ursache und Wirkung aus sinnlich wahrnehmbaren Verhältnissen

ber Dinge, indem wir nämlich bemerken, daß bas Entstehen und Bersgehen nnzähliger Dinge in der Natur von der Thätigkeit anderer hinzuskommender und vorangehender abhängig ift.

Abgemeine Urtheile mussen sich also zuletzt auf Empfindungen zurückführen und auf wirkliche Erfahrung stützen, in welcher wir durch Beobachtung das Widerstreitende und Uebereinstimmende wahrnehmen und in dem Letzteren den Grund aller Gewisheit finden können.

Die Bewißheit, daß wir wirklich Dinge außer uns anschauen, läßt sich zwar nicht bemonstriren, beruht aber auf ber Wahrnehmung und bem Bewußtsein, daß es etwas ganz Anderes ift, wenn wir Dinge vor une feben, die wir gar nicht anders, als fie find, feben konnen; wenn wir uns dagegen selbstthätig Dinge nur vorstellen, so können wir in der Borstellung ändern, was wir wollen. Die Gewißheit beruht also in ber Wahrnehmung unserer eigenen Passivität und Unfreiheit beim sinnlichen Unschauen; waren wir es selbst, die diese Borstellungen aus innerer Anlage und Kraft hervorriefen, so könnten wir bes objectiven Daseins ber Gegenstände niemals sicher sein. Daß aber unsere Unschauungen ober Abbilder von den Dingen mit den Dingen außer uns wahrhaft übereinstimmen, ihnen abäquat find, das ergiebt sich daraus, daß wir fonst, wenn sie nicht von den Dingen herrührten, sie felbst mit unserem Berftande erzeugen müßten; nun kann zwar ber Berftand Alles, was ihm burch die Sinne zugeführt worden, alle Bilber zerlegen und die Theile berfelben mannigfach anders zusammensetzen, als sie in der Natur vorkommen; aber er kann die einfachen Grundbestandtheile nicht aus sich selbst schöpfen. Rein Blinder z. B. hat eine Borstellung von den Farben, fein Taubgeborner von den Tönen u. f. f. Da nun also der Berstand blos trennen und zusammensetzen kann; was ihm gegeben wird, so muß ber Ursprung ber Borftellungen in ber regelmäßigen Einwirkung ber Dinge und ihrer Verhältniffe' -- felbst ber mathematischen -- auf uns liegen. Da mithin unsere Erfenntnig überhaupt blos auf die Erfahrung eingeschränkt ist, so kann im Grunde auch nichts als ganz allgemeingiltig betrachtet werben, weil die Erfahrung nie ganz erschöpft wird, und dasjenige, was zwar bisher noch nie geschehen ist, boch vielleicht in Zukunft einmal geschehen, weil also boch wahr werden konnte, was bis jetzt für unmöglich gehalten worben ift.

Dies ber Empirismus ober Sensualismus in seinen Grundzügen. Es kam hier nicht darauf an, damit etwas Neues zu sagen, sondern vielmehr zu zeigen, daß mancherlei natürliche Einfälle, die uns in der Folge beikommen könnten, schon längst vorgebracht, aber eben auch so

beschaffen seien, daß man sich dabei nicht beruhigen konnte, obschon jenes Shstem trot seiner Unzulänglichkeit theilweise Wahrheit enthält und auch in Deutschland geraume Zeit die unangetastete Grundlage blieb, worauf die Philosophie erbaut wurde.

Der Stepticisnus, der freilich für sich nie etwas daut, sondern nur einreißt, was baufällig ist, machte sich endlich auch an dieses alte Haus, und der Schottländer David Hume war es, der, wie Kant sagt, "den Funken schlug, bei dem man wohl ein Licht hätte anzünden können, wenn er einen empfänglichen Zunder getroffen hätte\*)."

Warum aber — fragen wir uns, ehe wir weiter gehen — warum überhaupt viesen Weg einschlagen, und wozu die Frage nach dem Ur= sprunge unserer Erkenntnisse? — Diese Frage ist es, auf beren Lösung zunächst die Gewißheit aller Erkenntnisse beruht, deren Behandlung also die Aufgabe der philosophischen Wissenschaftslehre ausmacht. — Wie so? Warum können wir uns nicht mit ber einfachen, natürlichen Ausicht Locke's begnügen, die doch wohl fast allgemein selbst jett noch im gewöhn= lichen Leben herrscht? - Defiwegen können wir uns damit nicht begnügen, weil, sobald die Wahrheit aller unserer Ueberzeugungen zulett auf sinnlichen Eindrücken, also auf äußerlicher Erfahrung beruht, es überhaupt — wie sich auch am Schluß der Locke'schen Darstellung zeigte — gar kein unumftöglich gewisses Bissen, gar keine unerschütterliche Zuverläfsigkeit, keinen Punct im ganzen Umkreis unferes Bewußtseins giebt, ber bleibend und fest ware, sondern Alles ohne Zweck und Gefetz in der bunten Reihe der Borftellungen, als ein zielloses Gautelspiel an uns und in uns vorüber ginge. Wir könnten mit jener Lehre nicht einmal Ordnung und Zusammenhang in der wirklichen Welt mit Sicherheit voraussetzen, geschweige uns mit Zuversicht zu dem Uebersinnlichen, zu den Ideen von Gott, Freiheit. Unsterblichkeit, erheben, da biese Ideen gar nicht auf simlichen Einbrücken beruhen, mithin nur als eine Fiction bes bichtenben Berstandes, ohne alle äußere Berechtigung erscheinen mürben.

Mannigfaltige Kenntnisse, Vorstellungen, Ideen haben wir, das ist factisch; aber entspricht diesen Vorstellungen auch etwas in der Wirklichsteit? Und wenn ihnen etwas entspricht, ist es auch grade so beschaffen, wie diese Vorstellungen besagen? Von vielen, ja den meisten sinnlichen

<sup>\*)</sup> Prolegomena zu einer jeben fünftigen Metaphpfit S. 7 Sammtl. 28. III. 5 b. Ausg. v. Rosentranz

Borstellungen lehrt ja schon ein geringes Nachbenken, daß ihnen die Wirklichkelt gar nicht so entsprechen kann, wie wir gemeinhin annehmen; 3. B. die Farben, welche durch die Brechung des Lichtes, die Tone, welche burch die Schwingungen der Luft erzeugt werden, konnen sie wohl außer uns auch als Farben und Tone existiren, oder sind sie dies blos in unserem Auge und Ohre? Und noch mehr, die Sußigkeit und Säure, die Wärme und Ralte, die wir empfinden, find fie nicht so, wie fie empfunden werben, offenbar subjective Zustände von uns felbst? Existirt etwa die Süßigkeit anderswo als auf unserer Zunge, in unserem Schmecken, und bas Frieren ist es nicht offenbar ein Leiben, ein Berhalten unseres Leibes? Freilich mögen diese Affectionen von irgend etwas Bestimmtem in ber Natur herrühren, aber bas, was wir babei an und in uns vernehmen, ift nur unfer Berhalten zu jenen Naturfraften, und mas biefe Natur= beschaffenheiten an sich, b. h. außer unserer Empfindung, sind, bas bleibt uns vor der Hand noch völlig unbekannt. Die Frage ist also wenigstens vorerst und für jetzt immer die: woher kommen alle unsere Vorstellungen? Welches ist ihr wahrer Ursprung? Werben sie in uns und von ber Secle selbstthätig nur ctwa auf gewisse äußere Beranlassungen erzeugt, oder stammen sie wenigstens zum Theil wirklich so von den Gegenständen her, daß wir an ihnen ein treffendes, vollkommen entsprechendes, d. i. wahres Cbenbild haben, ober nicht? Und gesetzt, es wäre fo, wie kommen wir dahinter, wie können wir zu der Gewißheit gelangen, daß es wirklich so ist? Wo liegt die Bürgschaft bafür?

Dies ift also die Grundfrage, welche aller Metaphysik vorausgehen muß. Locke hat gesagt: alle unsere Borstellungen stammen ursprünglich von den Gegenständen; aus den Borstellungen macht der Berstand seine allgemeinen Begriffe, aus allgemeinen Begriffen werden Urtheile, Schlüsse, wird die ganze Logik, wird zuletzt das ganze System unseres Denkens und Glaubens zusammengesetzt; das ganze System beruht aber zuletzt und im Tiessten doch nur auf der Wahrheit der sinnlichen Eindrücke; läßt sich eine Annahme zuletzt nicht auf einen solchen Eindruck zurücksühren, so ist die Annahme selbst und Alles, was daraus solgen soll, eine Fiction. Daß z. B. ein allgemeiner Zusammenhang unter den Dingen und Borgängen in der Welt, daß mithin eine allgemeine Berkettung von Ursache und Wirkung stattsindet, wissen wir blos deswegen, weil wir diesen Zusammen-hang in der Wirklichkeit auszeigen können und oft genug selbst ersahren.

Diesen Satz nun unterwarf David Hume\*) vorzugsweise einer

<sup>\*)</sup> Sauptwerf: Dav. Hume's treatise of human nature etc. London, 1738.

genaueren Prüfung. Seben wir wirklich ben Zusammenhang zwischen zwei Dingen ober Erscheinungen, beren eines als Ursache, bas andere als Wirkung betrachtet wird? — Mit nichten. Der innere Zusammenhang, die geheimnisvoll wirkende, unsichtbare Rraft entgeht nicht nur unserer Beobachtung, sondern es giebt auch keinen Brund, ber mit Sicherheit und Nothwendigkeit bei jeder Erscheinung, die wir sehen, die jedesmalige verborgene Ursache unserem Berstande offenbarte. tausendmal sehen wir Erscheinungen in der Natur, wovon wir die Ursache nicht entbeden können, ja bies ift sogar ber gewöhnliche Fall; bennoch setzen wir jedes Mal eine, wenn auch unbekannte Ursache voraus. Richts ohne Ursache, sagen wir. Wir berufen uns hierbei auf ein Berstandesgeset, das Geset vom zureichenden Grunde. Aber wenn wir so bem Berftande geftatten, feine Gefete in die Ratur ohne Beiteres überzutragen, wie steht es ba um die objective Wahrheit? Erst haben wir angenommen, ber Berftand bürfe nur basjenige als gewiß und mahr annehmen, was sich aus ber Erfahrung beweisen lasse, jetzt wollen wir umgekehrt bem Berftande geftatten, ber Erfahrung vorzuschreiben, was jener als wahr im Voraus festgesetzt hat. Da die verborgen wirkenben Kräfte sich weder ber inneren, noch ber äußeren Wahrnehmung barstellen, so muß bie Regel von Ursache und Wirkung ursprünglich aus ber zeitlichen Aufeinanderfolge abstrahirt fein, in ber sich die Dinge zu ereignen pflegen, und so wird es zu einer instinctartigen Gewohnheit, eine gewisse regelmäßige Folge in ben alltäglichen Erscheinungen vorauszusetzen. Aber diese ist burchaus nicht nothwendig und gewiß; die Natur zeigt vielmehr auch eben so viel Unregelmäßigkeiten in ihrem Laufe; und wenn demnach die ausnahmslofe Allgemeingiltigkeit diefer Regel blos auf ber Erfahrung beruhen foll, so ift fie falsch. Gesetzt, wir hätten seit dem Anbeginn ber Geschichte in gewissen Erscheinungen die strengste Regelmäßigkeit beobachtet, als z. B., daß alle Morgen die Sonne regelmäßig aufgeht, - folgt etwa aus biefer vieltaufendjährigen Wiederholung beffelben Phanomens die Nothwendigkeit, daß es immer fo fortgeben muffe? Ift es nicht benkbar, daß einst um die gewöhnliche Morgenftunde bie Sonne ausbliebe? Aus ber Erfahrung wenigstens könnten wir eine folde Unmöglichkeit nicht beweisen.

<sup>3</sup> Voll. 8. Umgearbeitet unter dem Titel: Enquiry concerning human understanding. London, 1748. 8. (auch in den Essays etc.) deutsch von L. J. Jacob: David Hume liber die menschliche Natur u. s. w. Halle 1790. 2 Bde.

## Bweite Borlesung.

(Rant.)

Um ber Wahrheit unserer Vorstellungen gewiß zu werben, schien es vor allen Dingen erforderlich, ihren Ursprung zu kennen. Locke hatte sich zu dem Bersuche aufgefordert gesehen, diesem Urfprunge nachzuspuren und eine Rritif anzustellen, die ber Tendenz nach mit dem späteren Unternehmen Rant's die größte Aehnlichkeit hat, obgleich beibe zu ganz verschiebenen, ja entgegengesetzten Resultaten führten. Wenn Kant, wie wir sehen werden, die Gewißheit der Objecte durch die subjective Nothwendigkeit gewiffer Denkbestimmungen zu begründen suchte, hatte Locke vielmehr die Nothwendigkeit des Denkens von den Objecten Borstellungen, so schloß er, die wir nicht selbst willführlich bervorbringen, muffen von ben Objecten hervorgebracht werden; alfo muffen Dinge vorhanden und so beschaffen sein, wie ihre Abbilder, die Borftellungen; benn sonst wäre bas Dasein und ber Inhalt berselben Also gerade bann sind die Vorstellungen wahr, wenn nicht erklärlich. und fofern fie von den Dingen herrühren, nicht von une felbst gemacht find; um Wahrheit zu erfennen, muß bas Denken fich gang nach ben Dingen richten, und die Eindrücke berfelben rein erhalten von eigener Zuthat und Veränderung. So Locke.

Bon demselben Grundsate ging auch Hume aus, aber er zeigte, daß wir durch Impressionen nur das Zugleichdasein und die Auseinandersfolge von Dingen wahrnehmen; diese einzelnen Impressionen sind deutlich und bestimmt, genau von einander zu unterscheiden; aber von einem wesentlichen Zusammenhange derselben findet sich keine Impression, und diese müßte es doch geden, wenn, zusolze der obigen Regel, ein solcher Zusammenhang für uns gewiß sein sollte. Die Kräfte, die wir ansnehmen und als verborgene Ursachen betrachten, woraus die Wirkungen hervorgehen sollen, sind nur Erzeugnisse unserer Einbildungskraft; sie sind eigentlich nur ein Zeichen und Geständniß, daß wir die Quelle der

Erscheinungen nicht kennen. Ursache, Wirkung und Kraft sind Borstellungen ohne alle objective Bebeutung, benn die Ersahrung liesert nur die einfachen Elemente, das Gedächtniß in uns reiht sie aneinander und verknüpft sie; diese Verknüpfung, die wir Causalität nennen, ist also nur ein gedächtnißmäßiges Product unserer Gewohnheit, nur unsere subjective Zuthat zu den Erscheinungen, nicht aus der Objectivität selbst herstammend und folglich ohne objective Giltigkeit.

Wir wissen also nichts von allgemeinen und nothwendigen Gesetzen, an welche der Zusammenhang der Dinge und der Lauf der Welt gebunden wäre; alle unsere Berechnungen und Erwartungen sind mithin auf eine grundlose Boraussetzung gebaut; von Gewißheit kann hier überhaupt nicht die Rede sein, höchstens gewährt die Analogie gewisser sich oft wieberholender Erscheinungsreihen einen höheren oder niederen Grad von Wahrscheinlichkeit. Zudem widerlegt die Ersahrung selbst nur zu häusig jene Boraussetzung, denn der regellose Lauf der Ereignisse spricht oft aller Gesetzmäßigkeit und Berechnung Hohn. Wenn aber schon zwischen den empirischen Dingen kein Causalnexus erkenndar ist, so ist er es noch viel weniger zwischen diesen Dingen und einem übersinnlichen Grunde, so daß man von ihnen auf das Dasein eines göttlichen Urhebers zu schließen nicht im Mindesten berechtigt ist.

Durch diese Skepsis wurden, wie man sieht, alle Grundlagen der Philosophie auf einmal wankend; denn wenn der nothwendige Zusammen-hang des Einzelnen unter sich geläugnet wird, so ist alle Begründung und Folgerung überhaupt aufgehoben und an die Stelle der objectiven Erkenntniß eine bodenlose Ungewisheit gesetzt.

Hume hatte somit alle Säte Locke's, die über die unmittelbare sinnliche Erfahrung hinausgingen, im Tiefsten erschüttert; Hume selbst aber
stand, indem er dieses that, mit Locke auf einem und demselben Boden; von
der Empirie aus erschütterte er die Empirie. Kant nun bewegte sich anfangs
in einer Metaphysik, der Bolfsischen, welche den Sensualismus Locke's
in das Leidnizsische System aufgenommen hatte; jene Erschütterung
mußte sich also durch diese Grundlage auch die unter die Füße des
Königsberger Philosophen fortpflanzen. Er ward sie gewahr und ging
auf ihre Quelle zurück. Lange Zeit schrieb er nichts von speculativer
Bedeutung, die er endlich im Jahre 1781 mit seinem in der Stille
gereisten, Epoche machenden Hauptwerke, der Kritik der reinen Bernunft, hervortreten konnte\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Dies Product des Nachdenfens," fcrieb er an Mofes Mendelssohn, ", von Chalpbaus, biftor. Entwickel. b. Bbilosophie

Wenn Locke und hume bem Ursprunge ber einzelnen Borstellungen fritisch nachgespürt hatten und auf ihre Quelle, die Erfahrung, zurudgekommen waren, so machte nun Kant ben Ursprung ber Erfahrung überhaupt zur Aufgabe seiner fritischen Untersuchung. Schon biese großartige Erweiterung bes philosophischen Horizontes zeugt von ber Aus der Empirie erwachse die Bobe feines neuen Standpunctes. Stepfis, sobald fie zum Fundament und Princip aller Gewißheit gemacht werbe; dies hatte er wohl erkannt. Er konnte also den hume'schen Ginwürfen, die ebendaher genommen waren, nicht widersprechen, sondern er ergriff fie vielmehr, ließ fie gelten und faßte ben hauptfat biefes Steptifers, daß bie Erfahrung nichts von Causalität und nothwendiger Gesetmäßigkeit ber Natur lehre, als vollkommen gegründet auf. Aber er machte einen gang andern unerwarteten Bebrauch von biefem Sate, indem er darin die negative Begründung einer ideellen und subjectiven Gewißheit entbeckte. Ich gestehe frei," sagte er, "daß David Hume es war, der zuerst meinen bogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felde der speculativen Philosophie eine andere Richtung gab. Hume brachte fein Licht in diese Art von Erkenntniß, aber er schlug boch einen Funken, bei welchem man wohl ein Licht hatte anzünden können, wenn er einen empfänglichen Bunder getroffen hatte, beffen Glimmen forgfältig ware unterhalten und vergrößert worden." Es ist ganz richtig, bag bie Causalität ein Begriff ift, ben wir mit binzubringen zu ben Erscheinungen und in biefelben hineinlegen; biefer Begriff ist also nicht aus ber Erfahrung selbst abstrahirt, etwa von der Mehrheit ber Fälle und nach ber Analogie; aber baraus folgt gerabe bas Gegentheil von bem, was hume will. Dieser schloß: weil jener Begriff nicht aus ber Objectivität herrührt, sondern aus uns selbst, ift er nicht allgemein und nothwendig giltig. Aber es ist gerade umgekehrt zu schließen: rührte er aus ber Erfahrung ber, gerabe bann wurbe er zufällig sein, aller Nothwendigkeit und Allgemeinheit ermangeln; benn die Erfahrung bleibt sich nicht gleich, ift nicht für Alle dieselbe und ift zu keiner Zeit vollendet. Allgemein und nothwendig kann ein Begriff nur bann fein, wenn er aus ber Natur unferes Denkens, b. i. aus unferer Bernunft, herstammt, benn biese ist eine, allgemeine, allen Menschen gemeinsame. Die Erfahrung ift ein aus zwei Factoren bestehenbes Brobuct;

einem Zeitraume von wenigstens zwölf Jahren hatte ich innerhalb etwa 4—5 Monaten zwar mit ber größten Aufmerkjamleit auf ben Inhalt, aber gleichsam im Fluge und mit weniger Fleiß auf ben Bortrag und Beförberung ber leichten Einsicht für ben Lefer zu Stanbe gebracht."

so weit sie durch den Factor unserer gemeinschaftlichen Berstandesgesetze producirt wird, ist sie nothwendig allgemein giltig und aller Aufälligkeit' Dies ist es, was die Philosophie dem Skepticismus entgegenzuseten hat, ber bie Möglichkeit aller gemeingiltigen Wissenschaft in Zweifel zieht. Daher bie berühmte Aeußerung (in ber Borrebe zur zweiten Ausgabe ber Kritik der reinen Vernunft): "Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnig muffe sich nach ben Wegenständen richten; aber alle Bersuche, über sie a priori etwas burch Begriffe auszumachen, woburch unsere Erkenntniß erweitert würde, gingen burch biese Boraus-Man versuche es baber einmal, ob wir nicht in ben sekung zu nichte. Aufgaben ber Metaphhfit beffer bamit fortkommen, bag wir annehmen, bie Gegenstände muffen sich nach unserer Erkenntnig richten, welches so schon beffer mit ber verlangten Möglichkeit einer Erkenntniß berfelben a priori zusammenstimmt, bie über Gegenstände, ebe sie uns gegeben werben, etwas festsetzen foll. Es ift hiermit ebenso wie mit ben erften Gebanken bes Copernicus bewandt, ber, nachdem es mit ber Erklärung ber Himmelsbewegungen nicht gut fortwollte, wenn er annahm, bas ganze Sternenheer brebe fich um ben Zuschauer, versuchte, ob es nicht beffer gelingen möchte, wenn er ben Zuschauer sich breben und bagegen bie Sterne in Rube ließ."

Diese Erklärung enthält in der That das Programm zu dem idealistischen Umschwung, der, nicht minder folgenreich auf dem Gebiete der Philosophie, wie jener Copernicanische auf dem der Astronomie, von Kant begonnen, durch Fichte, Schelling und Hegel vollbracht und in jüngster Zeit von Schelling wieder auf den Kantischen Ausgangspunkt zurückgebogen erscheint. Woher diese Rückbildung, und ob nothwendig, vermögen wir hier im Anfange noch nicht deutlich zu erkennen; nur so viel sehen wir schon im Boraus, daß Kant's Philosophie auf zwei Prinzipien ruht, einem idealistischen, subjectiven, und einem empirischen, objectiven; wenn es ihm aber als Grundwahrheit sessen das alle Stepsis aus dem Empirismus herstamme, warum nahm er doch neben jenem soeben proclamirten Idealismus den gefährlichen Empirismus wieder auf?

Legten wir ihm die entscheidende Alternative vor: Producirt das benkende Subject die ganze Erscheinungswelt rein aus sich, oder empfängt es dieselbe von den Dingen? so würde er antworten: keines von beiden ausschließlich, sondern beide Seiten wirken gemeinschaftlich zusammen. Die Berbindungen und Verhältnisse der einzelnen Vestandtheile bringt das Subject aus seinem denkenden Berstande herzu; — dies nennt er die Form —; den Stoff dagegen, d. i. die Elemente des Inhalts unserer

Vorstellungen, liefern die Dinge außer uns; — dies nennt er Materie ber Empfindung. — Demnach muß gefagt werden: wenn keine Dinge ba wären, wären auch feine Erscheinungen; aber wenn kein Berstand sie auffaßte, wenn diese einzelnen Erscheinungen nicht einen gemeinschaftlichen Bereinigungspunkt im Inneren bes Menschen fänden, sondern auch hier verbindungslos und flüchtig fämen und verschwänden — so wäre keine Erfahrung. Also: im Fall, oder wenn Erscheinungen da sind, so muffen fie fich auch nach ben Berftandesgeseten richten und geftalten laffen, bamit eine zusammenhängende Erfahrung, ein Biffen überhaupt, entstehe; aber daß solche Erscheinungen und ihnen zum Grunde liegende Dinge da sind, läßt sich aus keinem Berstandesgesetz a priori beweisen. Nur wie beschaffen (quomodo) alle mögliche Erfahrung sein werde, falls sie ist, läßt sich a priori sagen; nicht aber ob und daß (quod) sie ist die Begriffe der Dinge, nicht ihr Dasein, nur die essentia läßt sich a priori begreifen, nicht aber die existentia a priori erweisen, "aus ber blogen Vorstellung eines Dinges läßt sich auf keine Weise bie Wirklichkeit beffelben herausklauben."

Dies ist das andere, nicht idealistische, Moment der Philosophie Dieses, obschon es allein bas reale und sichere scheint, kann uns jedoch immer nur im einzelnen Falle, wo es prafent ift und feine Gegenwart empfunden wird, unzweifelhaft von der Wahrheit belehren. Diese Wahrheit erstreckt fich aber auch nur so weit, als eben diese Wahrnehmung geht, b. i. auf bas zufällige Dasein eines bestimmten endlichen Etwas Allgemeines, Gesetliches, Nothwendiges fann bies empirische Moment für sich allein nicht lehren. Auch nach einer noch fo langen und reifen Erfahrung bleibt immer ber mögliche Fall — b. h. bleibt immer der Fall wenigstens benkbar, daß einmal gerade das Ent= gegengesette fich ereignen könne, wie bas Beispiel vom Sonnenaufgange besagt. Dasjenige, was unerschütterlich wahr, was absolut nothwendig und allgemein bei allen und für alle Menschen giltig sein soll, kann gerade auf gar nichts Anderem beruhen als auf ber ursprünglichen Einrichtung unseres eigenen Denkvermögens. Daher sind z. B. die mathematischen Sätze nicht beghalb von so zwingender Gewißheit, weil sie etwa aus ben Formen und Berhältniffen ber Natur abstrahirt waren, sonbern umgekehrt nur deswegen, weil sie auf unserer subjectiven Denknothwendigkeit Was sich in der Natur Alles noch ereignen könne und werde, bas läßt sich gar nicht wissen; gewiß wissen läßt sich blos, wie in alle Ewigkeit hin die Menschen die Natur ansehen, was sie darin im Allgemeinen für Besetze erbliden werben, fo lange bie Menschen Menschen

sind, d. h. ihre jetzige Verstandes- und Vernusteinrichtung behalten. Aus dieser — wenn man sie nur einmal erkannt hat — läßt sich dann auch sagen, was für die Menschen immer und ewig wahr und gewiß sein wird. Wollte man z. B. die allen Wenschen gemeinsame Anschauungsweise mit einem auf bestimmte Weise geschliffenen oder gefärbten Augenglase verscleichen, mit dem sie gleich auf die Welt kämen, und dieses Glas eben die menschliche Verstandeseinrichtung nennen, so kann man gewiß wissen, daß Alle, die hindurch schauen, die Objecte auf diese und keine andere Weise erblicken können, und jeder einzelne Mensch, z. B. ein Philosoph, würde an seiner eigenen Anschauungsweise — seinem Verstande — abenehmen können, wie alle seines Gleichen dieselbe Natur anschauen müssen. Nur so, also aus einer subjectiven Einrichtung des Geistes, kann bestimmt werden, was dei aller Verschiedenheit und Unzuverlässigkeit der einzelnen Fälle der Ersahrung doch, sobald sie eintreten, ohne Ausnahme nothwendig und allgemein allen Menschen als Wahrheit erscheinen muß.

Wahrheit und Zuverlässigkeit wird also hier nicht sowohl in die Uebereinstimmung ber Vorstellungen mit ihren Objecten, als vielmehr in die Allgemeinheit und Nothwendigkeit gewisser Vorstellungen und Vorstellungsweisen für ben menschlichen Berftand überhaupt gesetzt. Wir können allerdings nach Kant blos wissen, wie fich alle Menschen die Dinge nothwendig vorftellen muffen, nicht aber, ob diefe Borftellungen ben Objecten, welchen sie entspechen sollen, völlig abäquat find. jener Gemigheit muß sich ber Mensch begnügen; sie fagt bas aus, was für ihn und seines Gleichen unumstößlich gewiß sein muß. — Und was wollen wir mehr? Es ist wahr, der Mensch weiß blos, wie ihm die Dinge erscheinen, er hat und kennt blos die Erscheinungen berfelben, gleichsam nur ben burch jenes Glas mannigfach gebrochenen Wieberschein ber äußeren Dinge auf bem Spiegel seiner Seele; nur von feiner Seite kennt er bas Verhältniß zwischen ihm und ben Dingen, er weiß blos, wie er sich zu ben Gegenständen verhalt, nicht aber, mas und wie beschaffen bie Dinge an sich und außer biesem Berhältnisse sein mögen; benn wie er es auch anfange, durch welchen Sinn er sich auch mit ben Dingen in Rapport zu setzen suche, immer sieht und fühlt er sie doch nur ·burch feinen Sinn hindurch, und ber eine Sinn, z. B. bas Taftorgan, kann wohl dazu dienen, die Affection des anderen, 3. B. des Gefichts, zu rectificiren, nie aber kann man überhaupt über die Sinne ober burch bieselben aus sich hinausgeben, noch bie Dinge felbst unmittelber in sein Die Dinge an sich, von benen unläugbar Bewuftfein hereinziehen. gewiß Impressionen auf unsere Sinne gemacht werben, sind nicht hinwegBubemonstriren, aber wir wissen eben nur weiter nichts von ihnen, alsbaß sie sind und daß sie die Ursache von unseren momentanen Empfinbungen sind; von ihnen selbst haben wir weiter nichts als diese Empfinbungen, diese aber sind durchaus subjectiv, d. h. zwar nicht willkührlich ihrem Ursprunge nach, aber doch ihrer Beschaffenheit nach nichts weiter als gewisse Zustände unserer Seele.

Berfolgen wir nun, nach diesem vorläusigen Einblick in das Kantische System, die wichtigsten Punkte desselben genauer, so ist es nöthig, die allgemeine Bemerkung vorauszuschicken, daß die solgende Darstellung sich streng an die ursprünglich Kantische Theorie anzuschließen und Alles auszusondern hat, was wohl auch für Kantianismus gilt, in der That aber mehr seinen Schülern und Nachfolgern — namentlich der weiteren Berarbeitung seiner praktischen Philosophie und der Combination von Kantischen und Jacobischen Ideen angehört.

Bur Characteristik seines kritischen Unternehmens gehört auch bie Darstellungsweife, bie er mählte; fie bezeichnet genau den Endzwed, der ihm bei allem Philosophiren näher ober entfernter stets vor Augen Seine Rritik war, wie er fagte, gegen allen Dogmatismus in schwebte. ber Philosophie gerichtet. Unter Dogmatismus versteht man überhaupt alles ungeprüfte Unnehmen fo wie hinftellen von Lehrfäten aus gebantenloser Gewohnheit ober auf Autorität, kurz bas gerade Gegentheil bes fritisch prüfenden Berfahrens; Behauptungen ohne Beweise find bog-Insbesondere aber bezog sich Kant dabei auf die Philosophie seiner Zeit, die Wolffische Metaphysik. Diese bediente fich nun zwar teiner Autoritätsfäte, aber fie legte bie Mathematit und Logit als Methode und Organon des Erkennens zum Grunde, ohne diese Wiffenschaften selbst vorher nach ihrer Vollmacht gefragt und ben Umfang berselben ermessen zu haben. Fände sich — was sich allerdings bei ber fritischen Prüfung ergab — bag biefe Methoben nur auf bas Gebiet bes Endlichen, ber raum-zeitlichen und sinnlichen Erscheinungswelt, sich anwenden lassen, so würde, wenn man sie über diese Grenze ausbehnen und auch das Ueberfinnliche damit betrachten und begreifen wollte, dieses Ueberfinnliche baburch selbst versinnlicht und bas Unendliche felbst ver= endlicht werben; es würden also entweder nur Widersprüche entstehen, . ober es würde gar nichts Unendliches und Unbedingtes zu eristiren scheinen, weil Alles, mas man bafür halten möchte, unter jener Betrachtungs= weise sich in bloße Erscheinungen, in sinnlich natürliches Dasein verwandeln müßte, womit bann jenem verberblichen englisch frangofischen Sensualismus, Materialismus und Naturalismus Thür und Thor

geöffnet, ein reiner Theismus aber und eine reine Moral wissenschaftlich unmöglich gemacht würden. Dieses ethische Interesse war es grundswesentlich, was den Königsberger Weisen bewog, sich von Neuem in die geheimen Tiefen des speculativen Denkens zu versenken, nicht um den hohlen Boden des Eudämonismus zu unterbauen und der Denkart seines Zeitalters zu huldigen, sondern um sich ihr mit geschärften Waffen seindslich entgegenzuwerfen.

. In diesem Sinne galt sein Kampf bem Wolffischen und jedwebem Wenn er beiläufig äußerte, nach ber Prüfung anderen Dogmatismus. ber Erkenntnismittel, die wir in unserer Bernunft vorfinden, moge immerhin auf bieselbe Weise, b. i. logisch, verfahren werben, und wenn er biefes Berfahren felbst wieder einen, nunmehr aber erlaubten Dogmatismus nannte, so ist auf diese allerdings widersprechenden Aeußerungen kein großes Gewicht zu legen, weil er jene Erlaubniß ausbrücklich an die Bedingung knupfte, daß die verstandesmäßige Speculation sich ftreng innerhalb der Grenzen der Erscheinungswelt halte. Der Widerspruch, ben er fich zu Schulden kommen ließ, lag, wenigstens ben Worten nach, nur darin, daß er keine andere Methode des Erkennens hatte und kannte als die logische; weil nun diefe einzige die des Endlichen war, fo mußte bas Unendliche für unerkennbar gelten, und nichts besto weniger sollte bessen Existens boch für uns gewiß sein. Bei allebem ist es aus jenem ethischen Interesse wohl begreiflich, wie Kant überzeugt sein konnte, ber Menschheit einen größeren Dienst geleistet zu haben burch Nachweisung ber Grenzen des Wiffens, als selbst durch die Feststellung der Gewißbeit diesseits berselben. Ift es, meinte er, nicht möglich, auf speculative Weise diese Schranken zu durchbrechen, so ist eben damit boch ein-jenseitiges Bebiet anerkannt, und vielleicht zeigt sich noch Ein anderer Weg, diefem beizukommen. Dies ift also ber Doppelzweck ber Kritik ber reinen Vernunft, innerhalb ber Grenze ber sinnenfälligen Erscheinungswelt ben Stepticismus zu vernichten, aber auch bie Marten scharf abzugrenzen, über welche hinaus bas Wissenwollen sich nicht wagen darf.

Die erste Aufgabe griff Kant auf die folgende Beise an. Die Ersahrung zeigt uns in der unmittelbaren Wahrnehmung nicht nur Mannigsfaltiges, sondern dieses Mannigfaltige auch auf gewisse Weise verbunden zu Dingen oder Einheiten verschiedener Eigenschaften, und viele Dinge unter einander zu ganzen Reihen von Erscheinungen. Hier ist sowohl der Stoff als auch die Form, d. i. die Verbindung (Synthesis) gegeben. Diese Verbindungen können wir ausschief in ihre einzelnen Bestandtheile,

und was wir hier in Gebanken vollziehen, ist nur eine Analysis von Theilen, die wir ebenso wieder zusammensetzen können, wie wir sie gesunden, ohne daß wir dabei im Geringsten etwas von der Nothwendigskeit dieses vorgesundenen Zusammenseins begreisen. Diese Nothwendigskeit wird nur dann eingesehen, wenn das Ding und seine Eigenschaft oder überhaupt das logische Sudject und Prädicat als identisch gedacht werden müssen, z. B. Körper und Ausdehnung. Das Urtheil: alle Körper sind ausgedehnt, ist wesentlich verschieden von dem: alle Körper sind subgedehnt, ist wesentlich verschieden von dem: alle Körper sind schwer, denn von dem Begriffe der Schwere liegt nichts in dem Begriffe des Körpers; aber in der Borstellung der Körperlichkeit ist schon die der Ausdehnung enthalten, und ich kann nicht umhin, die letztere mitzubenken, indem ich die erstere denke. Dies ist das Wesentliche des analhtischen Urtheils a priori. In solchen Fällen ist also keine Schwierigskeit und Unsicherheit der Verbindung; sie ist nothwendig.

Allein biefe analytischen Urtheile find nur Erläuterungs= nicht Erweiterung 8-Urtheile; wir erfahren baburch nichts Neues, sondern verdeutlichen uns nur, was wir ohnehin schon wissen. Aber gerade um. bie Erweiterung unseres Bissens auf logischem Wege über die wirkliche Erfahrung, ja felbst über alle mögliche Erfahrung hinaus in bas Gebiet beffen hinein, was nie finnlich erscheint — barum ift es uns eigentlich zu thun; benn die bochsten und letten Interessen unseres Nachbenkens bleiben doch immer die Ibeen ber Freiheit, Unfterblichkeit, Gottheit. Fänden wir nun ein Mittel, folche Erweiterungsurtheile, wo bas Prävicat nicht schon ursprünglich im Subject liegt, und zwar a priori mit logischer Sicherheit zu vollziehen; so hätten wir damit erft erreicht, was wir wollen, und was eigentlich die Aufgabe der Philosophie ift, wir wür= ben namentith ben inneren Zusammenhang ber Dinge unter sich vollftändig begreifen, und es ware vielleicht auch Hoffnung ba, eine Brude aus bem Gebiete ber Erfahrung hinüber in bas jenseitige schlagen zu können.

In biesem Sinne saßte Kant die Aufgabe der Kritik in die Hauptsfrage zusammen: "wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?" Man erkennt leicht, daß Kant auf seine Weise damit nichts Anderes und nichts Geringeres fragte, als: wie ist Speculation übershaupt möglich? denn nichts Anderes ist ihrem Wesen nach die sogenannte Speculation als ein Ergründen der Wahrheit durch solche Erweiterungsurtheile a priori. Bei Kant siel die Beantwortung der obigen Frage surtheile a priori. Bei Kant siel die Beantwortung der obigen Frage sür das Gebiet der möglichen Erfahrung bejahend, aber verneinend sür das übersinnliche Gebiet aus. Die Gründe dieser doppelten Entscheidung

sind auseinandergesetzt in den beiden ersten Hauptabschnitten der Kritik, der transscendentalen Logik und Dialektik; sie liegen im Allgemeinen darin, daß ohne Anwendung jener apriorischen Shuthesis überhaupt gar keine Ersahrung, d. i. kein zusammenhängendes Bewußtsein, möglich sein würde; es giebt aber thatsäch ein solches, also muß auch jene Borausssetzung in Kraft treten. Was jedoch die Anwendung dieser Shuthesis auf das Uebersinnliche betrifft, so zeigt sich gerade das Gegentheil: durch dieselbe wird auf diesem Gebiete nicht nur nichts gewonnen, nicht Zusammenhang und Einheit des Denkens erzielt, sondern es werden vielsmehr nur Widersprüche und Sünden gegen die Logik erzeugt, ihr Gebrauch muß also hier verworfen werden.

Was das Gebiet der Erfahrung anlangt, so haben wir auf Beranlaffung von hume bisber immer nur vom Begriffe ber Caufalität gesprochen, b. h. bes Zusammenhanges von Ursache und Wirkung, welchen ber menschliche Verstand in die Erscheinungen hineinzudenken sich ge-Allein diese Berknüpfung ist nicht die einzige, die wir nöthigt findet. unter ben Außendingen wahrzunehmen glauben; sie verhalten sich auch 3. B. als Wefen und Eigenschaften (Substanz und Accidenz) zu einander, und so giebt es ber Berbindungsweisen und Berhältnisse unter ben Dingen noch mehrere, die wir als subjective Uebertragung von unserer Seite auf Es ift von großer Wichtigfeit, biefelben alle ju jene anzusehen haben. kennen, damit wir wissen, was an ben verschiedenen Borstellungen eigentlich uns felbst, d. i. unserer Berftandesthätigkeit, und was den Empfindungen ober Erscheinungen angehöre, und mithin von ben Eindrücken der Dinge herrühren mag. Die Empfindungen geben, fagt Rant, ben Inhalt ober Stoff ber einzelnen Borftellungen; ber Verstand giebt bie Formen und Berhältnisse, in welchen jene unter einander in Berbindung gesetzt und zu einem Ganzen ber Erfahrung vereinigt werben.

Kant sah ein, daß gerade die allgemeinsten und höchsten Begriffe einen anderen Ursprung haben müssen, als die sinnliche Ersahrung, daß sie an sich allerdings nur leere Formen, aber allgemein nothwendig bei allem Denken und Erkennen seien, und eben an diesem Kriterium der Allgemeinheit und Nothwendigkeit glaubte er erkannt zu haben, daß sie, wie oben gezeigt, subjectiv und a priori in dem Erkenntnisvermögen des Menschen selbst liegen.

Nun aber muß man sich die allgemeinsten Berhältnißbegriffe, als: Ursache und Wirkung, Substanz und Accidenz, u. f. w., nicht als solche fertig und vor allem Nachdenken dem menschlichen Bewußtsein a priori eingegeben vorstellen, nicht als angeborene Begriffe und Ideen — sondern

bas, was uns geiftig angeboren ift, find nur gewiffe Berfahrungsarten beim Ertennen und Urtheilen. Wenn wir etwas ertennen und benttheilen, so muffen wir es auf jene Arten und Weifen thun; wir seben also die Dinge gleich unwillführlich barauf an, daß fie fich 3. 2. wie Urfachen und Wirfungen, Substanzen und Accidenzen ju einander verhalten; wir thun bies unwilltührlich, auch bas Rind, ber Gebantenloje thut es, ber ben abstracten Begriff biefer Berhältniffe in feinem Leben noch nie gebacht hat. Dieses Daraufansehen ift blos eine Art und Beise, ein nothwendiges Wefet unferes Sebens überhanpt, beffen wir uns freilich später, bei gebildeter Reflexion, und wenn wir felbst auf unfere Thätigfeiteformen aufmertsam sind, in abstracto bewußt werben, und bas wir mit Substantiven in ber Sprache bezeichnen tonnen. Er felbst, ber Verftand, fann biefe Arten und Weifen, biefe Bewegungsgesete feiner felbst zum Gegenstande ber Aufmertsamteit machen und auf gewisse abstracte Begriffe bringen, die aber feineswegs mit angeborenen Ertenntnissen ober Ibeen im Descartischen ober Platonischen Sinne verwechselt werben dürfen, sondern vielmehr felbst erft Producte des abstrahirenden Berftandes find.

Wollen wir nun vollständig wiffen, welche und wie viele folche Berbindungsweisen der Verstand in seiner Gewalt habe, und wie viele folche allgemeine Grundbegriffe bennach möglich fein werben, so burfen wir nur, sagt Rant, auf die verschiedenen Arten ober Formen des Urtheils feben, welche und die Logit aufzeigt; benn urtheilen heißt eben fo viel, als eine Borstellung (als Subject) mit einer andern (als Pradicat) ver-Nun zeigt bie Vogit, bag es im Banzen nur zwölf verschiebene Arten ober Formen bes Urtheilens giebt; mithin bat ber Berftand zwölfertei Weisen, seine zerstreuten Vorstellungen zusammenzuseten. sind atso die ursprünglichen allgemeinen Pandlungsweisen ober Gesetze Man kann sie leicht aussindig bes Berstandes bei seinem Bersahren. machen, wenn man bei ben verschiedenen Urtbeilen von allen ben Dingen abstrabirt, worüber geurtheilt wirt, und nur auf bas Berbaltniß bes Subjects und Prüdicats fieht. Ich jage 3. B.: Wenn es bonnert, so hat ex auch geblibt. Dies ist die hopothetische Urtheilsserm, welcher effendar diejenize Beziehung zum Grunde liezt, die, in abstracto ausgebrückt, das Berhältnift ber Causalität — Ursache und Wirkung beißt. Oper ich fage: ber Blip ist elektrisch (katezerische Urtheilssorm) — fo ist das Berhältnif des Subjectes Bliggu dem Prädiczt etektrifc pas Berhältnift von Substanz und Accidenz.

Auf riefe Reise ergeben sich nun dunch Abstraction aus ven zwälf

bekannten Urtheilsformen die bekannten zwölf Grundbegriffe des Berstandes: Einheit, Bielheit, Allheit; Realität, Negation, Limitation; Substantialität, Causalität, Wechselwirkung; Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit.

Was und wie der Verstand denkt, denkt er nie anders als in diesen zwölf Formen, die man auf die angegebene Art in abstracto — als allgemeine Verhältnisse — fassen und nach des Aristoteles Vorgang Kategorieen nennen kann. Sie drücken alle nur mögliche Arten der Gedankenverknüpfung (Synthesis) aus, und alle die tausend Verdindungen, die (nach Göthe) "ein Tritt im Gewebe der Gedanken schlägt," lassen sich, nach Kant, auf diese zwölf Züge eines verborgenen Denkmechanismus zurücksühren.

Stehen wir hier einen Augenblick still, um uns zu orientiren. Wir haben in den Kategorieen nicht etwa Gesetze der Natur vor uns, nach welchen sich die Naturwesen außer uns wirklich verhalten, bewegen und regen müssen; wir haben nur Gesetze unserer eigenen denkenden Natur, des Verstandes, erkannt, in und nach denen er sich selbst bewegen muß, so zu sagen, das Netz, in dem er selbst verstrickt liegt. Diese Denknothewendigkeiten oder Kategorieen können uns daher auch nur sagen, wie die Verhältnisse der Dinge unter einander gedacht werden müssen; aber sie sagen uns dies mit ausnahmloser Allgemeinheit und Giltigkeit für alles vernünstige menschliche Denken in Bezug auf die Dinge, und dies ist es, was, wie gesagt, die Philosophie überhaupt dem Skepticismus entgegenzusetzen hat.

Der Verstand ist also, abgesehen von diesen Gesetzen, die nichts weiter sind als die einzig möglichen Auffassungsweisen für einen gegebenen Stoff, an und für sich ein durchaus leeres unproductives Vermögen; er bearbeitet blos, was ihm gegeben wird, gegeben aber werden ihm die sinnlichen Anschauungen. (Anschauungen nennt Kant alse Arten von sinnlichen Empfindungen überhaupt, nicht blos die des Gesichts). Daß es Dinge und welche Dinge es sactisch gebe, können wir durch kein Urtheil des Verstandes ersahren oder beweisen; denn es mag z. B. noch so gewiß zu deweisen sein, daß der Zirkel rund, oder der Triangel dreisseitig sein müsse, so heißt das doch nur so viel, als: er muß so gedacht werden, aber nicht, daß es irgend einen Zirkel oder Triangel wirklich gebe. Der Sinn jedes, auch des kategorischen Urtheils ist eigentlich nur dieser: wenn es z giebt, so muß dieses z auch — x sein, sonst ist es nicht denkbar; Denkbarkeit aber ist noch nicht Wirklichkeit.

Das factische Dasein irgend eines Dinges kann also nie vom

Berstande schlechthin bewiesen, es kann nur in der Ersahrung auf gewiesen, oder unter Boraussetzung einer sonst unerklärlichen Erscheinung — also immer nur empirisch — nach gewiesen werden. Diese muß hinzukommen und dem Berstande den Stoff liesern, den er zu bearbeiten hat; sonst bleibt er für sich ganz leer und beschäftigt sich innerlich mit seiner eigenen Thätigkeit, die ihm als Object vorschwebt. Er bedarf daher für seine Formen eines wirklichen Ersahrungsstoffs, welcher uns nur durch die Sinne, oder, wie Kant sie zusammengenommen nennt, das Anschauungsvermögen, geliesert wird, welchem "die Fähigkeit, von sinnlichen Gegenständen afficirt zu werden," zum Grunde liegt.

Leider hat Kant diese Untersuchung über den ersten Ursprung der sinnlichen Borstellungen, über die Möglichkeit finnlicher Eindrücke auf bie Seele, bie gewöhnliche Voraussetzung gewiffer geiftiger Bermögen u. f. w. nicht eigens und gang von vorn wieder angestellt; fondern er ging hierin allerdings von den zu seiner Zeit geläufigen Locke'schen Anfichten aus, begnügte fich, ben Beweis für bas Borhandensein folcher Anschauungen im Gemüth negativ - aus ber absoluten Leerheit bes Berftandes an fich — geführt zu haben, behandelte die ganze Frage als transscendent, aber fritisirte boch und anderte im Laufe seiner Untersuchungen so viel an den ursprünglichen Impressionen, daß zulett wenig ober gar nichts mehr bavon übrig blieb, und daß man, wie Jacobi\*) sich ausbrückt, "ohne biese gewöhnliche Ansicht in bas Rantische System nicht hineinkommen, mit berfelben aber barin nicht verbleiben kann; benn wie fehr es auch bem Beifte ber Kantischen Philosophie zuwider fein mag, von ben Begenftanden zu fagen, bag fie Ginbrude auf bie Sinne machen und auf diese Beise Borstellungen zuwege bringen, so läßt fich doch nicht wohl erfeben, wie ohne biefe Boraussetzung auch die Kantische Philosophie zu sich selbst ben Eingang finden und zu irgend einem Bortrage ihres Lehrbegriffs gelangen könne."

Ohne die eigentliche Hauptfrage, was denn das Bewußtsein übershaupt sei, zu erörtern, — einen Mangel, den zuerst Carl Leonhard Reinhold fühlte und durch seine Theorie des Vorstellungsvermögens zu verbessern suchte — nahm Kant den Begriff des Bewußtseins, wie er ihn fand, und untersuchte nur, was an dem im Bewußtsein sich vorssindenden thatsächlichen Inhalte sinnlich empirisch, was subjectiv apriorisch sei; von letzterem wies er den Ursprung in der Natur des Berstandes nach;

<sup>\*)</sup> In ber Beilage zu bem Gespräch über Ibealismus und Realismus. Sammtl. Berle, Bb. 2. S. 303.

was übrig blieb, sollte und mußte nun von außen her abgeleitet werben, und ber Beist verhielt sich in Bezug auf dieses "receptiv". Receptivität und Spontaneität sind in der Wahrnehmung unzertrennlich verbunden, wirken zusammen; erstere liefert den Stoff, letztere die Form zu aller Ersahrung\*).

Wollen wir nun — auf unsere obige Frage zurücktommend — wissen, was dem einen und dem anderen Factor angehört, wollen wir unsere subjective Zuthat von dem Objectiven abtrennen, um dieses rein und, so zu sagen, in seiner völligen Wahrheit zu haben, so zeigt sich hier schon die eigenthümliche Schwierigkeit, daß von einem reinen, unsmittelbaren Auffassen des Gegebenen in's Bewußtsein, ohne eben dem Gegebenen gleich in und mit dem Auffassen eine subjective Form anzuziehen, eigentlich gar nicht die Rede sein kann. Bon den schon früher erwähnten sogenannten secundären Sigenschaften der Oinge, als: Wärme, Kälte, Farbe, Geschmack u. s. w., ist dies ohnehin klar; es blieben nur noch die sogenannten primären Sigenschaften, b. h. die mathematisch erkennbaren: Größe, Ausdehnung, Daner u. s. f., übrig.

Allein machen wir hier im Bereiche ber Anschauung basselbe Kantische Kriterium der Apriorität geltend, wie oben in dem des Verstandes, und erkennen demnach auch hier alles daszenige für apriorischssubjective Zuthat an, was den Character der Allgemeinheit und Nothswendigkeit in allem Anschauen an sich trägt — so werden wir auch hier wieder die allgemeine Form aller Sinnenobjecte, nämlich Zeit und Raum, von dem objectiven Gehalte abziehen müssen.

Also auch alle räumliche und zeitliche Bestimmungen, Größe, Lage, relative Dauer, Auseinandersolge, sind subjective Zuthaten und nicht an den Dingen selbst. Sobald wir uns etwas anschaulich vorstellen, müssen wir es in Raum und Zeit setzen; dies sind die allgemeinen in uns liegenden Anschauungsweisen, ohne die keine Anschauung überhaupt möglich wäre; sie sind die vorausgehenden Bedingungen zu aller Möglichkeit derselben, mithin a priori gegeben, und ebenso wenig etwa erst aus der Ersahrung abstrahirt, als jene allgemeinen Kategorieen des Verstandes; Raum und Zeit sind die Kategorieen der Sinnlichkeit — zwar ursprünglich im Gemüthe vorhanden, aber ebenso wenig, wie die Verstandeskategorieen als fertige Begriffe, oder als bloßes todtes Fachwerk, sondern als Handlungsweisen des Gemüthes im Zustande des Anschauens. Kant

<sup>\*)</sup> Rritit ber reinen Bernunft, v. Anfang und in ber Ginleitung gur transscenbentalen Logit.

nennt sie jedoch nicht Kategorieen, fonbern zum Unterschied von jenen vielmehr allgemeine Schemata ober Formen ber sinnlichen Anschauung.

Demnach ift ber ganze Anblid und Inhalt, die ganze Erscheinung ber Dinge, so wie fie vor unserem inneren Auge stehen, ihrer Beschaffenbeit nach subjectiv, und es ift nichts baran, was wir als Beschaffenbeit bes Dinges an fich betrachten können. Was bleibt nun von den Empfindungen, bem als empirisch vorausgesetzten Inhalte, noch übrig? Wenn wir auch von ber mahren Beschaffenheit ber Dinge an sich, bie uns nur räumlich und zeitlich vorkommen, gar nichts, weber burch bie Sinne, noch burch ben Berftand, erfahren können, so muffen wir boch bas, baß sie da und wirklich vorhanden sind, allemal erst erfahren, ehe wir es wissen können. Alles ift für uns nur Erscheinung, aber bag eine Erscheinung ba ist, also bas Dasein ober Richtbasein einer Erscheinung, muß uns a posteriori gegeben werben. In so weit muffen also die vorauszusetzenden Objecte auf uns einwirken, daß fie uns ihr Borhandensein fund thun; die Erscheinungen in uns, - so wenig ober so viel sie auch den Objecten entsprechen mögen — mussen burch ein bestimmtes äußerliches Etwas hervorgerufen werden, und wenn es auch auf keine andere Weise wäre, als etwa so, wie ber berührende Finger in ben Saiten die schlummernben Tone weckt. Halten wir uns an ein Beispiel, welches Kant selbst giebt\*). Bei einem Regenbogen, fagt er, werden wir zwar wohl auch nach ber gewöhnlichen Vorstellungsweise zunächst ben Farbenglanz eine Erscheinung blos für uns und in unserem Auge nennen; die Regentropfen aber, als bas biefer Erscheinung zu Grunde liegende wirkliche und wahrhafte Ding an fich betrachten. Allein bebenken wir, daß auch diese Tropfen nur wiederum empirische Erscheinungen find, so ift felbst ihre runde Gestalt, ja sogar ber Raum, in welchem sie fallen, nichts an sich felbst, sonbern bloße Modification ober Grundlage unserer finnlichen Anschauung; bas Object felbst aber bleibt uns babei ganz unbekannt. — Man stelle sich vor, könnte man zu biefer Erklärung etwa noch hinzuseten, man blicke in ein Raleidoskop. man es breht und wendet, kommen andere Figuren zum Vorschein. Die farbigen Körper bleiben bieselben. 3ch weiß wohl, daß das Ganze ber Erscheinung, die Zusammenstellung, Berbindung — jest zu einer Rose, jest wieder zu einem Sterne — nicht objectiv die wirkliche ist, sondern nur durch die Winkelstellung ber Spiegelgläfer, also burch die Construction meines Organs (bier = Berstand) bewirft wird. Wenn also

<sup>\*)</sup> Rritit ber r. B. 1fte Musg. S. 45.

auch nicht die Berbindungen, so sind doch die Elemente, die verbunden werden, die einzelnen Körperchen selbst, ihre Farbe, Geftalt, Beschaffenheit, wirklich so, wie ich fie sehe? Mit nichten! Bas ihre Farbe und überhaupt die qualitates secundarias anlangt, so ist die bloße Scheinbar= keit längst ausgemacht, und was das objectiv Gewisseste daran märe, die Größe, Geftalt, Anzahl u. f. f., überhaupt bie mathematischen Eigenschaften, ohne welche sie gar nicht als existirent gebacht werben könnten, so ist eben alles bies gerade beswegen um so gewisser apriorisch und Erneuern wir am Schluß biefer Rantischen fogenannten subjectiv. Aefthetik (Lehre von der finnlichen Auschauung) unsere Frage, was denn an den Borftellungen eigentlich von den Dingen selbst herrühre, so bleibt nichts als die Antwort: nur überhaupt das Dasein einer bestimmten Borftellung zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Orte, das Jetzt und das Hier, rührt von Dingen an sich ber. Was es mit biefem blogen "Dafein" ohne irgend ein beftimmtes Ertennen beffen, was ba ift, auf fich habe, wird fich später zeigen.

Wir wenden uns nun mit diesem freilich nicht eben befriedigenden Resultate von den Sinnen und dem Berstande zu dem höchsten Bersmögen des menschlichen Geistes, zur Vernunft, um uns hier, wo möglich, beffern Rath zu holen\*).

Hierbei ift es besonders nöthig, nochmals daran zu erinnern, daß die Lehre von den Vernunftbegriffen oder Ideen rein im Sinne des Meisters aufgefaßt und jede Umbeutung entsernt werde, welche diese Lehre in der Folge erfahren hat, besonders durch das Bemühen der Kantianer, die Bedeutung der Ideen in praktischer Hinsicht mit der Theorie ihres Ursprungs und logischen Gebrauches in Uebereinstimmung zu bringen.

Kant selbst hat das Wort Vernunft in einem doppelten, nämlich in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht. In jenem heißt es so viel als das gesammte menschliche Erkenntnisvermögen; daher nannte er seine Gesammtuntersuchung dieses Vermögens eine Kritik der reinen Vernunft. Im engeren Sinne dagegen ist die Vernunft bei Kant vom Verstande unterschieden und eine gewisse Grenze zwischen beiden abgesteckt worden, die freilich heut zu Tage selbst von Kantianern. nicht mehr ganz in derselben Weise respectirt wird. Verstand im engeren Sinne war ihm, wie wir gesehen, dassenige Vermögen, welches mittels seiner Regeln Ordnung und Zusammenhang in die sinnlichen Anschauungen bringt; Vernunft im engeren Sinne dagegen ist das Vermögen,

<sup>\*)</sup> Rritit ber reinen Bernunft. Elementarlehre II. Th. II. Abth. 1. Buch.

welches burch seine Gesetze wiederum Einheit und Zusammenhang in ben Berstandesgebrauch bringt.

Diefes geschieht burch bie Begründung ber Berftanbesurtheile in höheren Principien, b. h. burch Schlüsse. Die Bernunft hat also bier bie Function eines Vermögens zu schließen; bies ist ber von Kant sogenannte formale Bernunftgebrauch. So wie nun ber Berftanb. als bas Vermögen zu urtheilen, auch zugleich ber Regeln ober Formen biefer seiner Thätigkeit sich bewußt werben und dieselben auf abstracte Begriffe (Kategorieen) reduciren kann, so kann auch die Vernuft, als das Vermögen zu schließen, ber Regeln ober Formen biefes Schließens fic bewußt werben, und biefelben ebenfalls als abstracte Begriffe einer höheren Gattung, b. i. als Ibeen fassen und vorstellen, welche basselbe für fie find, was die Kategorieen für ben Berftand; für den Berftand aber geben biefe Bernunftibeen gleichsam Zielpuntte feines Strebens ab, benn sie stellen ihm die Unbedingtheit und absolute Bollständigkeit bar, die im Wiffen erreicht werden soll, und die ber Berftand für sich, mit Erfahrungsgegenständen beschäftigt, in biefem empirischen Reiche gar nicht auffinden kann. Jedes einzelne Urtheil bes Berftandes, 3. B. bas Gold ift unzersethar, bleibt so lange unbegründet und mithin unbefriedigend für unfern Vernunftrieb nach vollenbetem Biffen, bis man ben Satz gefunden, welcher ben Grund biefer Behauptung enthält, und biefen jenem Urtheile in Schlußform vorangestellt hat: bie Elemente sind unzersethar, Gold ift ein Element, also ift Gold unzersethar.- Diefen Oberfat, daß die Elemente unzersetbar find, mußte man vielleicht wieber beweisen, einen noch höheren und allgemeineren Grundsat bafür suchen, und so fort, bis man auf eine unmittelbar gemisse Wahrheit gekommen wäre. In biefem logischen Berfahren also sieht man, wenn man es ganz im Allgemeinen betrachtet, überhaupt eine Tendenz bes Erkenntnigvermögens zur Bollständigkeit, Unbedingtheit ober Absolutheit alles Wissens\*).

Wie es nun beim Berstande so viel Kategorieen gab, als es Bersbindungsweisen zwischen Prädicat und Subject, d. i. Urtheilsformen, giebt, so wird es auch bei der Bernunft wieder eben so viele Ideen geben, als es Berbindungsweisen der Urtheile unter einander zu Schlüssen, Schlußformen, giebt. Deren aber giebt es drei: die kategorische, hpposthetische und disjunctive; alle drei schreiten durch Schlußreihen vorwärts, alle drei sind also die Arten dieses Ausschreitens, bezeichnen oder bedeuten die Tendenz des Denkens zum Gipfel der Bollständigkeit oder

<sup>\*)</sup> Rrit. b. r. B. S. 323 u. 325 b. Isten Ausgabe. Joh. Schulze, Erläuter. fiber Kant's Krit. b. r. B. Königsberg, 1784. S. 91. fgb. Fries, nene Krit. b. B. B. II. S. 32.

Absolutheit bes Erkennens, und biese Tenbenz wird auf breifache Weise, auf kategorische, hppothetische und bisjunctive, befriedigt: auf kategorische, indem die Bollständigkeit ber Berknüpfung nach bem logischen Berhältniß von Subject'und Prädicat (ober Substanz und Accidenz) erzielt wird; auf hypothetische, indem die Bollständigkeit nach bem Berhältniß von Grund und Folge, und auf bisjunctive, indem hier diefelbe Bollständigkeit nach bem Berhältniß ber Theile und bes Ganzen erreicht wird. Diefe breifache Bollständigkeit, auf abstracte Begriffe gebracht und mit Hauptwörtern benannt, ift im ersten Falle die ber absoluten Substantialität (Subjectheit), im zweiten bie ber absoluten Abhängigkeit ober Bedingtheit alles Einzelnen unter einander zu einem Ganzen, im britten bie bes Inbegriffs ober ber Bollftändigkeit alles benkbar Möglichen. Wollen wir nun, was hier ber Bernunft als Regel vorschwebt, und mas fie jum Zielpuncte ber fich sonst im Einzelnen verlierenden Berftandesthätigkeit macht, diefe subjective Bollständigkeits= tenbeng ber Bernunft, beghalb, weil fie bem Berftande gleichsam bie Direction nach einem Ziele giebt, felbft in die Wirklichkeit hinüber spiegeln, und, so wie wir die Verstandeskategorieen für Beschaffenheiten der Natur an sich halten konnten, so auch die Bernunftkategorieen verwirklicht benken, so erscheinen fie 1) als die 3bee eines absoluten Subjects (das wir vornehmlich als unfterbliche Seele benken), 2) als die Idee ber Natur ober Welt (ber Totalität aller Bebingungen und Erscheinungen) und 3) als bas allervollfommenfte Wefen, die Gottheit, ens realissimum, welches ber Inbegriff aller Realitäten ober bas alle Negationen, allen Mangel Ausschließenbe ift. So murben biese brei Ibeen bie Principien zu ben brei Theilen ber Metaphysik geben, nämlich zu ber rationalen Psphologie, Kosmologie und Theologie; sie würden eine wahrhafte Metaphyfik begründen, wenn es nur erft ausgemacht mare, daß biefe Ibeen, die boch ursprünglich nur Formen ober Gesetze unserer subjectiven Bernunftthätigkeit bezeichnen, auch ebenbeghalb auf etwas Wesenhaftes in ber Wirklichkeit zu beziehen seien, ober mit anderen Worten, daß sie außer bem oben angegebenen logisch-formalen Gebrauch beim Schließen auch noch einen andern, ben sogenannten materiellen Gebrauch in ber Diefen erhalten fie allerdings in ber praktischen Theorie zulassen. Philosophie, wo jene Ibeen Causalität für unser handeln bekommen und als die Ibeale ber Tugend, Gerechtigkeit u. f. w. auftreten, beren weitere Entwicklung jedoch nicht hierher gehört.

Suchen wir nun bas Berhältniß ber Bernunft zum Berstande noch weiter zu ergründen, so stoßen wir bei Kant selbst auf die bestimmt ausschalbbaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

gesprochene boppelte Frage (Kritik S. 305 ber ersten Ausg.): "Rann man die Bernunft isoliren (vom Berstande) und ist sie alsbann noch ein eigener Quell von Begriffen und Urtheilen, die lediglich aus ihr entspringen, und baburch sie sich auf (besondere, ihr allein erkennbare) Gegenstände bezieht?" — Ifoliren, antwortet er, läßt sich die Bernunft; fie läßt sich nämlich leicht als ein besonderes, vom Verstande verschiedenes Bermögen daburch anerkennen, daß ber Berstand es unmittelbar mit ber Sinnlichkeit zu thun bat, bie Bernunft aber unmittelbar nur mit bem Verstande. Jener ift auf bie Erfahrung angewiesen, biese aber hat es nur mit fich, mit bem vernünftigen Denken felbst, zu thun, beschäftigt fich lediglich mit der Bollendung unferes subjectiven Bewußt= feins. Dies wird noch beutlicher, wenn wir die Begenstände, mit welchen fich beibe Bermögen jebes in feiner Sphare beschäftigen, vergleichen und Der Verstand hat seine nach seinen Rategorieen ent= untericbeiben. worfenen Begriffe und Urtheile; bas find eigentlich und an fich Gebankenverhältniffe, welche aber ausbrücklich und ausschließlich auf Erfahrung angewendet und in der Sinnenwelt ihre Bewährung und Ihren Inhalt erhalten können und sollen. Die Bernunft bagegen hat es mit Ibeen zu thun, b. h. mit Borftellungen, von benen die Vernunft selbst weiß und aussagt, daß sie niemals in irgend einer finnlichen Erfahrung ihr Object finden, daß fie lediglich reine Erzeugniffe, Sunthefen der Bernunft felbft find, beren Wahrheit ober Falschheit burch feine Erfahrung bestätigt ober aufgebeckt werben kann \*). "Die Bernunft", fagt er, "beschäftigt sich hier blos mit sich selbst und brütet über ihre eigenen Begriffe. reine Berstandeserkenntniffe haben bas an fich, bag fich ihre Begriffe in ber Erfahrung geben, und ihre Grundfäte burch Erfahrung bestätigen lassen, wogegen die transscendenten Bernunfterkenntnisse sich weder, was ihre Ibeen betrifft, in ber Erfahrung geben, noch ihre Säte fich jemals in ber Erfahrung bestätigen ober wiberlegen laffen; baber ber babei vielleicht einschleichende Irrthum burch nichts Anderes als reine Bernunft aufgebeckt werben kann.

Man kann also, nach Kant, Begriff und Ibee nicht so unterscheiben, wie es wohl oft ausgesprochen wird: Begriff stamme aus der Erfahrung, Ibee sei eine apriorische Erkenntniß von übersinnlichen Dingen. Keines von beiben stammt aus der Erfahrung, keines von beiben ist a priori gleich fertig als abstracte Borstellung im Bewußtsein gegeben oder angeboren. Gegeben ist nur die ursprüngliche geistige Thätigkeit in

<sup>\*)</sup> Rritit S. 308, fgb. Prolegomena §. 56, fgb.

ihren bestimmten Formen und Weisen, und von diesen angeborenen Weisen und Gesetzen macht man sich in abstracto einen Begriff ober eine Idee.

So glaubte Kant, auf das Bestimmteste nachgewiesen zu haben, daß es zwar ein vom Berstande verschiedenes, höheres Vermögen im Menschen gebe, daß dieses auch besondere, von den Verstandesbegriffen verschiedene Vorstellungen habe, daß aber diese durchaus ohne alle Anwendung auf die Wirksichkeit seien, ja daß sie nicht einmal, wie die apriorischen Verstandesbegriffe, irgend einer Vewährung auf anderem Wege fähig, vielmehr recht eigentlich selbst schon von der Vernunst mit dem Vewußtsein entworfen werden, daß ihnen in der Virksichkeit kein Object entspreche. Er bezeichnet es deßhalb selbst als sein größtes Verdienst um die Wetaphpsit, diesen Unterschied unter Verstandesbegriffen und Vernunstwen aufgedeckt zu haben; da jene allemal auf Ersahrung angewendet werden müssen, diese aber, da ihre Anwendung auf Ersahrung gar nicht erlaubt ist, so oft sie dennoch darauf angewendet werden, in der Wetaphpsit nur Widersprüche und Hirngespinste zuwege bringen.

Man sieht nach allebem leicht ein, daß die Bernunft, wie sie Kant faßte, im Grunde nur ein rein formales, logisches Reflexionsvermögen in höherer Botenz, daß sie, auf diese Weise beschränkt, eigentlich doch nichts Anderes ift, als eben der Verstand; gleichwie auch ihre Ideen ihrem Ursprunge und ihrem Gebrauche nach nichts Anderes sind, als die höchsten Abstractions- ober Reflexionsbegriffe von der subjectiven Thätigkeit-unseres Denkvermögens. Denn wozu entwirft bie Bernunft eigentlich ihre Ideen, und welcher Gebrauch wird ihnen in der Theorie des Erkennens gestattet? Kant beschränkt benselben lediglich auf eine regulative (nicht constitutive) Anwendung auf die Richtung ber Berstandesthätigkeit hin nach einer immer mehr zu vervollständigenden Erkenntniß innerhalb, nie aber außerhalb ihrer Sphäre, ber Erfahrung; — ein Ziel, nach bem ber Berftand zu streben nie aufhören soll, obgleich er es nie erreichen kann. "Im Bereich bes Erkennens", fagt er in ber Borrebe zur Kritik ber Urtheilstraft, "kann kein anderes Bermögen constitutive Erkenntniß= principien a priori an die Hand geben, als der Verstand, und die Kritik (ber theoretischen Bernunft) läßt nichts übrig, als was ber Berstand a priori als Gesetz für die Natur, als Inbegriff von Erscheinungen, vorschreibt, alle andere reine Begriffe aber verweist sie unter die Ideen, bie für unser theoretisches Erkenntnigvermögen überschwänglich, dabei aber boch nicht etwa unnütz ober entbehrlich find, sondern als regulative Brincipien theils die besorglichen Anmagungen des Berstandes zurückhalten, theils um ihn selbst in der Betrachtung der Natur nach einem Princip der Bollständigkeit — wiewohl er sie nie erreichen kann — zu leiten und dadurch die Endabsicht alles Erkennes zu befördern. Es war also eigentlich der Berstand, der sein eigenes Gebiet, und zwar im Erstenntnisvermögen hat, sosen er constitutive Erkenntnisprincipien a priori enthält, welcher durch die im Allgemeinen sogenannte Kritik der reinen Bernunft gegen alle übrige Competenten in sicheren, aber einigen Besitz gesetzt werden sollte. Eben so ist der Bernuft, die nirgend als lediglich in Ansehung des Begehrungsvermögens constitutive Principien a priori enthält, ihr Besitz angewiesen worden."

In der That weiß man nicht recht, ob nach dieser Grenzbestimmung bie Vernunft bem Verstande Gesetze vorschreibt, ober ob sie ibm bient; fie giebt ihm seine Direction, er aber verbietet ihr, sich irgend eine selbst= ftändige Erkenntniß im Gebiete ber Wirklichkeit anzumaßen; die Bernunft ift einerseits über bem Berftanbe und schreibt ihm regulative Principien vor, indem fie ihm gerade die Zielpunkte bezeichnet, nach benen er trachten, zugleich aber auch bie Grenze bemerklich macht, über die hinaus er nicht geben, fich biefes Zieles felbst nicht bemächtigen foll. Der Berftanb bagegen, im Besite bes einzigen Instrumentes, objectiv giltige Erkenntniffe zu machen, verbietet ber Bernunft wieberum, ihre Ibeen für etwas Wirkliches zu halten, und bezüchtigt fie bes unbefugten Schwärmens, sobald sie, unabhängig von ihm, etwas für sich sebst erkennen zu wollen fich beigehen läßt. Daher fagt Jacobi in ber Schrift: Ueber bas Unternehmen bes Kriticismus, bie Vernunft zu Verstande zu bringen \*): "Nach bem Rantischen Friedensinstrumente giebt es solgenden Bergleich zwischen Beiben: bie Bernunft bat bem Berftanbe bas Berneinen zu verbieten, ber Berftand hingegen ber Bernunft bas Bejahen; die Bernunft hat ben Verftand zu respectiren und wird positiv burch ihn eingeschränkt; ber Berftand hingegen erhält von der Bernunft nur eine scheinbare Begrenjung, eine negative Ginschränfung, und bedient fich ihrer 3been, ohne feine Berftandigkeit aufzugeben, zur außerften Erweiterung feines Ge-Die Bernunft fitt im Oberhause, ber Berftand im Unterhause: letter er repräsentirt bie Sinnlichkeit, die eigentliche Souverainetät, ohne beren Ratification nichts Giltigkeit haben kann."

Um aber die Unanwendbarkeit der Ideen auf wirkliche Objecte zu zeigen, war es nicht genug, den subjectiven Ursprung derselben nachge-wiesen zu haben, — dieser war auch von den Berstandeskategorieen auf-

<sup>\*)</sup> Sämmtl. Werte III. S. 82.

gezeigt worden — sondern es mußte die Unstatthaftigkeit eines solchen Bernunftgebrauchs auch in den Resultaten dargelegt werden. Dies geschah in dem Abschnitt, welchen Kant die Dialektik der Bernunft nennt. Sie erweist sich ihrer Natur nach als rein formell und blos zu logischem Gebrauche tauglich, dadurch am augenfälligsten, daß sogleich Widersprüche und Fehlschlüsse hervortreten, sobald man den Iveen objective Wahrheit beimißt, d. h. sobald man sich das, was sie bezeichnen, als wirlich existiernde Objecte denkt.

Daß gleich die erfte Idee, oder ber Begriff ber Substanz in ber Beise, wie er gewöhnlich und auch in Wolff's Schule aufgefaßt wurde, nichts als ein leerer logischer Berhältnißbegriff, blos bie Form bes Denkens, ben Act ber Sonthefis felbst, betreffenber sei, bemerkt man leicht. Man betrachtet zwar gemeiniglich jedes Ding als ein bestimmtes Etwas (Substanz), bas verschiebene Eigenschaften (Accidenzen) an sich hat; z. B. bas Salz ist eine Substanz, welche kubische Gestalt, einen bestimmten Beschifact, eine bestimmte Barte, Schwere und weiße Farbe hat; wenn man aber biefe fünf (ober mehr) Eigenschaften, bie man an ihm, bem Eigentlichen, hängend benkt, absondert und fragt, was man noch übrig behalte, so findet sich, daß mit allen Accidenzen auch überhaupt Alles, die Substanz selbst, hinweg ift, und es zeigt sich bemnach flar, daß man mit ber sogenannten Substanz nur eben ben Inbegriff, bas Zusammenfassen, die Sonthesis biefer Eigenschaften im Bewußtsein gemeint hat, nicht aber etwas außerbem, was gleichsam ben verborgenen Es verhält sich damit eben so, wie mit dem Rern berfelben ausmachte. Ganzen; ein Ganzes verschwindet, wenn man alle Theile, waraus es besteht, wegnimmt. — Ein einziges Wefen ift es, welches hier eine Ausnahme zu machen scheint, und woran wir ein reines Subject, eine wahre Substanz, auch abgesondert von allen Accidenzen, übrig behalten und gefunden zu haben scheinen; dies ift unsere eigene Seele. Denn bie Accibenzen ober Beftimmungen ber Seele find Borftellungen, Gefühle u. f. w., kurz Alles, was an ober in der Seele vorgeht; alles dies ist nur eine Modification, Beränderung ber Seele; fie felbst also, an ber etwas vorgehen foll, muß doch da fein und zum Grunde liegen. Hier, scheint es, haben wir ein mahres, reines Subject, und zwar unmittelbar an und in uns felbst, in unserem eigenen Bewußtsein angetroffen, ein Subject, das fich seiner Persönlichkeit, Identität u. s. w. unmittelbar selbst bewußt ift. Allein die Wirklichkeit auch dieses Subjects beruht, genau erwogen, nach Kant bennoch nur auf einem Schluß, und zwar auf einem Fehlfolug (Paralogismus), wiewohl auf einem unvermeiblichen; unvermeiblich, weil wir immer uns genothigt finden, ju Accidenzen, Beranberungen und Bestimmungen ein Etwas vorauszuseten, was verändert wird; bennoch aber ein Fehlschluß, weil von biesem benkenden, fühlenden Subject uns lediglich nur feine Modificationen zum Bewußtsein tommen; nur feine Modificationen, wechselnden Gefühle, Gedanken, mithin feine Accidenzen kommen uns zum Bewußtsein, nie aber bas Subject ober bie Substanz der Seele rein an sich selbst. Diese bleibt uns ewig unbekannt, wird nie zu einem Gegenstand ber inneren, geschweige ber außeren Erfahrung; die Annahme ihrer Existenz beruht blos auf einem Bernunftschluß, ber aber eben ein Bernunftfehlschuß ist \*). Es geht uns also auch mit diesem Subject, wie mit jedem anderen; wir wiffen von bem Seeleninnern eben so wenig, wie von dem Wesen der materiellen Dinge; wenn wir alles Denken, Fühlen u. f. w., kurz alle Accidenzen von demselben absondern, bleibt uns eben auch nichts, nur eine Leere, ber bloße logische Inbegriff übrig, ber nichts als die Zusammenfassung aller jener Accidenzen im Bewußtsein bedeuten kann, ober, wie Rant fagt, nur die Form der Apperception ist, die jeder Erfahrung anhängt und als der Bebanke: "ich benke," fie begleitet. Aber wenn auch für die Functionen bes Denkens ein gemeinschaftliches Subject vorausgesetzt werben muffe, welches wir Ich nennen, fo sei biefes Ding an sich boch nur ber Gebante eines abstracten Etwas, seinem Wesen nach völlig unerkennbar, und alle die Schlüsse, wodurch man ihm Immaterialität, Incorruptibilität, Bersönlichkeit, Unsterblichkeit u. f. f. beilege, seien Paralogismen, weil sie bas, was von dem blogen Bedanken ober ber blogen Borftellung: 3ch, gilt, die allerdings einfach ift, auf ein zum Grunde liegendes reales Besen übertragen und so im Schließen das logische Subject in einem boppelten Sinne nehmen, woraus ber bekannte Trugschluß entsteht, welcher sophisma figurae dictionis heißt. "Es ist offenbar," sagt Kant, "daß das Subject, welches burch das Wörtchen 3ch dem Denken in bem Sage: ich bente, angehängt wird, nicht bie minbefte Eigenschaft, noch überhaupt etwas Erkennbares enthält. Es bedeutet ein Etwas überhaupt, bessen Vorstellung allerbings einfach sein muß, eben barum, weil man gar nichts an ihm bestimmt, wie benn gewiß nichts einfacher vorgestellt werben kann, als burch ben Begriff von einem bloßen Etwas. Die Einfachheit aber ber Borftellung von einem Subject ist barum nicht eine Erkenntnig von der Ginfachheit des Gubjects felbst; benn von diefen Eigenschaften wird gänzlich abstrahirt, wenn es lediglich burch ben an

<sup>\*)</sup> Rrit. b. r. B., S. 431 fgb.

Inhalt gänzlich leeren Ausbruck Ich bezeichnet wirb." Und eben so wie mit der Einfacheit ist es auch mit den Schlüssen auf die übrigen vorgeblichen Eigenschaften jenes Subjects beschaffen — kurz: das Ich oder diese vermeintliche einfache Substanz, die als denkende dem Denken untergelegt wird, bedeutet in Wahrheit nichts als nur "die Function der Synthesis," d. i. also die Thätigkeit des Denkens selbst, ohne irgend eine Anschauung oder Object, gilt also nur von der Bedingung aller unserer Erkenntnisse, dieser Form der intellectuellen Einheit, zu welcher sie verbunden werden, aber nicht von irgend einem anzugebenden Gegensstande.

Wir haben diese Sätze ausgezogen, weil sie uns in der Folge noch besonders wichtig werden bei der entgegengesetzten Anwendung, welche Herbart und Fichte davon machten. Bei Kant war diese Argumentation zunächst gegen die Wolffische Schule gerichtet, und in so fern völlig schlagend, als eben diese Schule auf demselben Wege eine Realität und Substantialität der Seele oder des Geistes beweisen wollte, die auf nichts Anderes, als diese einsache Dingheit hinauslief.

Was die zweite Idee, die des Weltganzen oder der Natur, anlangt, die zu einer rationalen Kosmologie führen sollte, so fordert die Vernunft absolute Bollständigkeit in der Zusammensehung des Weltganzen, der Quantität, der Qualität, der Causalität (Relation) und der Nothwensdigkeit (Modalität) nach. Bei der psichologischen Idee ließ sich, wie gezeigt, überhaupt gar nichts bündig beweisen; hier aber in Bezug auf die Welt, das Käumlich-Zeitliche, zeigt sich das sonderdare Phänomen, daß sich allemal ein Gegentheil so gut wie das andere, die Thesis so gut wie die Antithesis beweisen läßt. Dies sind die merkwürdigen Widersprüche der Vernunft mit sich selbst, oder die sogenannten Antinomieen.

Ich kann mir nämlich 1) weber vorstellen, daß die Welt der Zeit nach keinen Anfang habe, noch daß sie einen habe; weder daß sie Grenzen im Raume habe, noch daß sie nirgend eine Grenze haben solle; ich kann mir 2) vorstellen, daß irgend eine Substanz immersort in kleinere und immer kleinere Theile getheilt werden könne, ohne daß man jemals auf die kleinsten, auf etwas Untheilbares käme; aber ich kann mir auch hinwiederum nicht vorstellen, daß dieses Theilen ewig fortgesetzt werden könne, weil man, sobald man sich das Ganze als zusammengesetzt denkt, damit auch zugleich Theilchen (Atome) voraussetzt, die an sich selbst alseinsach betrachtet werden; 3) muß ich mir benken: Alles, was geschieht, hat eine Ursache, und jede Ursache hat selbst wieder eine andere, in der sie begründet ist, ich muß mir aber zuletzt dennoch einmal eine erste Urs

sache benken, die selbst wieder keine Ursache hat, mithin unbedingt, absolut oder frei ist; und endlich 4) kann eine oberste als nothwendig vorsausgesetzte Ursache der Welt weder als immanent, in der Welt selbst liegend, vorgestellt werden, weil sonst die Welt ihre Ursache in sich selbst haben, d. h. die Welt, ehe sie selbst war, sich selbst geschaffen haben müßte, noch kann ich mir diese Weltursache als außer oder über der Welt und von ihr zeiträumlich verschieden — extramundan — denken, weil sonst eben der Zusammenhang der Welt, als Wirkung, mit ihrer Ursache ganz ausgehoben, mithin gar nicht erklärt würde; als eigentlicher Weltsansang müßte doch die Weltursache mit ihrem Product wie Keim und Pflanze, wieder in Zeit und Raum verbunden, also wieder als immanent gebacht werden.

Diese Widersprüche entstehen nothwendig baraus, daß ich die Formen ber Enblichkeit auf bas Unenbliche, was meine Bernunft zu erreichen trachtet, ober biefes Unendliche auf ben Inbegriff bes Endlichen, bie Welt, anwende. Was mich in biefen Antinomieen qualt, ift, turz gefaßt, bie fich felbst widersprechende und somit unmögliche Aufgabe, die ich mir stelle: bente das Unendliche endlich, ober: bente das Endliche un-Indem ich das Endliche unendlich setzen will, kann ich nicht aufhören zu endigen und gerathe so in einen progressus in infinitum, ber gleich bei bem ersten Gliebe basselbe Schicksal hat, welches er bei jedem in's Endlose widerholten Bersuch haben wird; ich füge Endliches zu Enblichem, Raum zu Raum, Zeit zu Zeit, Ursache zu Ursache u. f. w.; aber weil bas, was ich hinzufüge, selbst wieder nur ein seiner Natur nach Endliches, also dasselbe ift, was ich schon hatte, so erreiche ich bas Ende, die Bollständigkeit nie; das Problem entsteht mir immer von Neuem, uut es widerfährt mir, was Haller von ber Ewigkeit fagt:

3ch häufe ungeheure Zahlen, Gebirge Millionen auf,
3ch setze Zeit auf Zeit
Und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der grausen Höh'
Mit Schwindel wieder nach dir seh',
3st alle Macht der Zahl
Bermehrt zu tausendmal,
Noch nicht ein Theil von dir.

Man muß also, meint Kant, sich besinnen und bekennen, daß man, sobald man von der Welt spricht, mit durchaus Endlichem zu thun hat, und nicht ohne Widerspruch darauf die Form des Unendlichen, die Ideen,

übertragen, oder, wie er es ausbrückt, was nur Form der Erscheinung ist, auf bas Sein und Wesen (Ding an sich) anwenden könne. Daburch würde einerseits das All selbst ohne Grund und Kern in ein bloßes Erscheinen aufgelöst und anderseits zugleich biefes Erscheinen selbst für bas Wesen an sich erklärt werben. Da wir nun boch ein solches Grundwesen nothwendig voraussetzen, nicht aber die Erscheinung selbst bafür halten können, so bleibt jenes Wesen ober Ding an sich, abgesehen von ber Erscheinung, ganz und gar unerkennbar für unsere Bernunft. wollte also bas erscheinenbe Wefen lieber ganz von seiner Erscheinungsform abgetrennt, ale biefe mit jenem ibentificirt wiffen, aus Beforgniß, barüber bas positive für sich selbst seiende Unendliche ganz zu verlieren und somit wieber in einen absoluten Naturalismus und Senfualismus hinein zu gerathen. Als die spätere Philosophie bennoch diesen Weg betrat, ward es unvermeiblich, daß die Dialektik, welche Kant hier noch als ein sophistisches Spiel barftellt und auf bieses Capitel von ber Erscheinungswelt beschränkt, sich zur umfassenben Methode erhob, über bas ganze Shitem verbreitete, Alles in fich faßte und die Philosophie selbst in Naturphilosophie verwandelte, somit aber auch all ihren Inhalt zu Natur und die Natur zum Absoluten machte. Rant suchte, aber fand nicht eine Formel, in welcher bas Unendliche in und mit bem Endlichen erhalten, beibe ohne schlechthinnige Identification bennoch wesentlich zusammengehalten wurden. — So viel von biefen sogenannten Antinomieen.

## Britte Vorlesung.

(Fortsetzung. Jacobi.)

Kant behauptete: es ist unmöglich, das wirkliche Borhandensein unserer eigenen Seele als besonderer, für sich bestehender Substanz oder als eines realen Subjects zu beweisen, ebenso das Vorhandensein eines allumfassenden Weltspstems zu begreifen, und endlich auch das Dasein Gottes zu demonstriren; denn die Versuche, dies zu thun, führen bei der ersten und dritten Idee zwar nicht auf offenbare Widersprüche wie bei der zweiten, beruhen aber auf Fehlschlüssen und sind logisch ohne alle Kraft.

Am beutlichsten zeigt sich bies bei ber britten Boee, die wir noch näher zu betrachten haben, der Ibee der Gottheit, oder des vollkommensten Wesens, welche lediglich aus der Form des disjunctiven Schlusses entspringt\*), welche Form die absolute Vollständigkeit der Glieder einer Eintheilung, den Inbegriff alles Möglichen, alles Denkbaren einer Sphäre, anstrebt. Diese Vollständigkeit, hypostasirt, gibt die Ibee eines allervollkommensten Wesens (ens realissimum). Kant nennt diese Ibee deßhalb, weil sie de Bestimmtheit eines Einzelwesens, eine Personalität oder Personification in sich schließt, nicht Idee, sondern Ideal, und zwar vorzugsweise das Ideal der reinen Bernunft.

Allein auch hier läuft dieselbe Illusion wieder unter. Auch diese Ivee ift nämlich eigentlich gar nichts weiter als die Form des disjunctiven Schlusses in abstracto, nichts als der logische Begriff der absoluten Bollständigkeit, nämlich aller wesentlichen Stücke, die zu einem Ganzen überhaupt gehören, der Begriff der erdenklich höchsten Einheit

<sup>\*)</sup> A ift entweber b ober c ober d; nun ift A nicht c und nicht b, also ift es d; 3. B. ein Wintel ift entweber ein rechter ober ein spiger ober ein flumpfer, nun ift er tein rechter u. s. w.

in der Fülle der höchsten Vollkommenheit ohne irgend einen Mangel oder eine Lücke. Auch diesen abstracten und gar nicht in concreto darstellbaren Begriff, der an sich nicht mehr Wesenheit hat, als etwa die Ausstrücke: Richtigkeit, Güte, Schönheit, Wahrheit u. a. — dieses bloße Gedankenziel muß man erst mit der Einbildungskraft realisiren, hypostasiren, personisiciren, um es zu dem zu machen, war wir uns unter Gott zu denken pflegen.

Da wir nichts burch blos verneinende Begriffsbestimmungen erfahren, es fei benn, bag ein burchgängig bestimmter Begriff icon borausgesetzt und im Beiste vorhauben ware, eine omnitudo realitatis, welche bie ganze Fülle positiver Qualitäten in sich faßte — so ist jener Begriff eines ens realissimum als ein Maßstab ober Ibeal allerbings bie Bedingung eines vollkommenen Erkennens, ohne welche man bie einzelnen beschränkten und besondern Dinge nicht hinlänglich beurtheilen könnte, was man nur vermag, wenn man fie in allen ihren möglichen Beziehungen und Berhältniffen — bas Ginzelne im Ganzen — überschant. Aber wenn auch biefes Bedürfniß ber Bernunft, die Dinge vollständig zu erkennen, eine folche Ibee voraussetzt, so folgt boch baraus noch nicht, daß derselben auch ein solches Dasein und eine solche wirkliche Wefenhaftigfeit außer unserem Denten entsprechen muffe. ber seit Anselm von Canterbury unter mancherlei Formen wiederholte Berfuch bes fogenannten ontologischen Beweises, welcher zulet von einigen Wolffianern in die Formel zusammengezogen worden war, daß unter die im Begriff bes absolut Bollkommenften (Gottes) enthaltenen Brabicate auch bas ber Eriftenz gehöre - bie existentia, Wirklichkeit, sei eine Bervollständigung (complementum) der Möglichkeit (possibilitatis), das Allervollkommenste aber ber Inbegriff aller nur benkbaren Möglichkeiten. Daher sah fich Kant auch zur Kritik biefes und ber übrigen Beweise vom Dasein Gottes veranlaßt. Es ist nicht seine Abficht, die Dialektik dieses "Ibeals der Bernunft" als eine auf Widersprüche hinauslaufende barzustellen, wie die der Antinomieen, sondern nur die formelle logische Ungulänglichkeit der Beweisführung felbst auf-Es gibt, fagt er, nur brei Beweisarten; benn entweber geben wir babei von bestimmter Erfahrung aus, nämlich von ber zweckmäßigen Einrichtung der Welt (physitotheologischer Beweis), oder von ber Erfahrung überhaupt (fosmologischer), ober endlich von gar keiner Erfahrung und halten uns nur an jenen Begriff a priori (ontologischer Benn er baher an die Stelle dieser miglingenden Beweise in ber Folge etwas Anderes, die moralische Begründung setzte, so wollte er

vieselbe nicht als einen Beweis angesehen wissen, sondern nannte ihn ein Postulat der praktischen Vernunft.

Was ben ontologischen Beweis anlangt, so ist für's Erfte schon aus bem oben aufgezeigten Ursprunge ber Ibee bes vollkommenften Befens flar, daß biese eigentlich nur die Hupostasirung eines logischen Dentgesetzes und kein Wesen an sich ist; aber auch bavon abgesehen, ist bas unlogische Verfahren bei biefer Hypostasirung leicht aufzubeden. Es läuft nämlich wiederum auf die schon bei den Paralogismen gerügte Berwechselung des logischen und des wirklichen Objects hinaus. Man hat zu aller Zeit von dem absolut nothwendigen Wefen geredet, und beffen Dasein zu beweisen gesucht, aber sich nicht die Mühe gegeben, zu untersuchen, ob und wie man sich ein Ding von bieser Art auch nur benten könne. Eine Namenerklärung bavon ist zwar ganz leicht, daß es nämlich so etwas sei, beffen Nichtsein unmöglich ist; aber man wird bierburch um nichts klüger in Ansehung ber Bedingungen, die es unmöglich machen, bas Sein eines solchen Dinges überhaupt in Frage zu ftellen, und diese sind doch eigentlich dasjenige, was man wissen und burch jenen Beweis aufzeigen will.

Zwar führt man Beispiele, namentlich aus ber Mathematik von nothwendig zu benkenden Sätzen an, z. B. ben, daß ein Triangel nothwendig drei Winkel habe; allein alle Beispiele, die man von einer solchen Nothwendigkeit anführen fann, find ohne Ausnahme nur Beifpiele von Urtheilen, aber nicht von Dingen und beren Dasein. Es ist noth= wendig, daß ein Triangel brei Winkel hat, wenn er nämlich existirt, ober wenn einmal ber Begriff Triangel gebacht wird, so muß er auch mit drei Winkeln gebacht werben; aber baß er überhaupt gebacht werben muffe, folgt aus jenem Berhältniß bes logischen Subjects und Prabicats im Urtheil nicht, und ebenso wenig, daß, wenn er gebacht wird, er auch wirklich sei. Man sieht vielmehr aus allen solchen Beispielen nur, bak man, um die Nothwendigkeit eines Daseins zu beweisen, man biefes Dafein ichon vorausgefest haben muffe; ob aber biefe Borausfestung nothwendig sei, bleibt ganz und gar unerwiesen. In einem ibentischen Urtheile, wie bas obige, wo die drei Winkel (bas Pradicat) und ber Triangel (bas Subject) eines und basselbe sind, kann ich nicht die Winkel aufheben und ben Triangel stehen lassen - bies wäre ein Widerspruch; aber ich kann beides zusammen setzen oder auch aufheben ohne allen Wider= spruch; ber Triangel selbst ist also gar nicht nothwendig. "Gerade ebenso ist es mit bem Begriffe eines absolut nothwendigen Wesens bewandt. Wenn ihr bas Dasein besselben aufhebt, so bebt ihr bas Ding selbst mit

allen seinen Prädicaten auf, wo foll alsbann ber Wiberspruch berkommen?" b. h. wie foll noch eine Nothwendigkeit, es zu benken, überhaupt ftattfinden? Nun bleibt keine Ausflucht übrig, als zu sagen: wenn bies auch von manchen und vielen Dingen gilt, so gibt es boch Subjecte, und namentlich eines, nämlich bas bes allerrealsten Wesens, bas gar nicht aufgehoben werden kann im Denken, also nothwendig bleiben muß, wenn ich auch alles Andere aufhebe. Dies aber kann schlechterbings nur von bem Denken felbst, nicht aber von irgend einem außer meinem Denken als baseiend gesetzten Subjecte, auch nicht von bem absoluten, gelten; benn entweder, es ware mit bem Denken ibentisch, und bann mare es nichts für sich, ober es wäre nicht ibentisch, und bann entstände auch kein Widerspruch mit dem Denken überhaupt, wenn ich es aufhöbe. frage Euch: ift ber Sat: biefes ober jenes Ding existirt, ein analhtischer (ibentischer) ober synthetischer Sat? Wenn er bas Erstere ift, so thut ihr burch bas Dasein bes Dinges zu Eurem Gebanken von bem Dinge nichts hinzu, aber alsbann müßte entweber ber Gebanke, ber in Euch ift, bas Ding felber fein, ober Ihr habt ein Dafein, als zur Möglichkeit gehörig, vor ausgesett, und alsbann bas Dasein bem Vorgeben nach aus der innern Möglichkeit geschlossen." — Man fieht deutlich, wie nahe Kant baran ift, es auszusprechen, wozu erft lange nach ihm Hegel auf bemselben Wege sich gebrängt sah: das Absolute (Gott) ist das schlechthin zu denkende und gedachte Wesen, weil es in uns selbst das Denkende ist; das Denken ist identisch mit bem Gedachten ("ber Gebanke, ber in Euch ist, ist bas Ding selber"), ober: bas Absolute ist bas Denken selbst, es kann also nicht aufgehoben werben, ohne daß bas Denken felbst aufgehoben wurde. Der ontologische Beweis kann alsonur auf ber Bafis eines absoluten Ibealismus ober idealistischen Pantheismus gelingen; diefer aber war Kant's Anfichten durchaus zuwider; er konnte also von seinem Standpunkte aus jene Argumentation ebenso wenig in Bezug auf bas Unendliche (Gott) zugeben, als sie, wie fich von selbst versteht, auf Borstellungen von endlichen Dingen anwendbar ist. Dort, wie hier, fällt ihm bas Denken und bas Dasein schlechthin auseinander, und das Denken hat Gott als baseienden (Wesen an und für sich) ebenso außer sich, wie irgend einen anderen Gegenstand, z. B. hundert Thaler, die ebenso wenig für mich wirklich sind, wenn ich sie nur bente, als ber Summe von hundert wirklichen Thalern etwas abgeht, wenn ich sie nicht bente. Das Wirkliche enthält nichts mehr und nichts minder, als das Borgestellte; "hundert wirkliche Thaler enthalten nicht bas Minbeste mehr ober weniger als hundert mögliche;" benn brückte

meine Vorstellung im Geringsten etwas Anderes aus, als in der Wirtlichkeit liegt, so wäre diese Vorstellung auch nicht die angemessene Vorstellung gerade von diesem Gegenstande. Aus dem bloßen Begriff eines Dinges läßt sich also auf keine Weise dessen Existenz "herausklauben,"
sondern dazu gehört noch mehr, nämlich unmittelbare Wahrnehmung des Gegenstandes, die aber hier, wie bei allen Ideen, nicht möglich ist, weil beren Gegenstände in keiner möglichen Ersahrung gegeben sein können —
die Ersahrung befaßt ja das Endliche und ist selbst nie vollendet; das den
Ideen Entsprechende aber soll das Unendliche, absolut Unbedingte und
Allgemeine sein.

Mit dem ontologischen Beweise steben und fallen aber auch die bei-Der kosmologische, ben Leibnitz ben Beweis a contingentia mundi nannte, heht von der Erfahrung an, und zwar von dem Gegenstande aller möglichen Erfahrung überhaupt, b. i. ber Welt, ift also nicht gänzlich a priori. Er fußt auf bas Dasein ber Welt einerfeits und schließt, weil bieses ein zufälliges, seinen Grund nicht in sich selbst tragendes, ist, auf das Unbedingte anderseits. Rant aber fagt: wenn ber ontologische Beweis richtig ware, fo bedürfte es biefes tosmologischen gar nicht; ist jener aber nicht richtig, so beweist auch biefer nichts. benn er stützt sich selbst wieber auf ben ontologischen, nämlich auf bie Boraussetzung, daß ein ens realissimum nothwendig sein müsse. Wenn das Ding, von beffen Dasein geschlossen wird, ein zufälliges ist, fo ift auch die Ursache desselben ein Zufälliges, ebenso zufällig als das Ding; ba dieses wegfallen kann, kann auch jene wegfallen. Der Beweis führt also gar nicht auf ein in sich selbst nothwendiges, noch weniger auf bas allervollkommenfte Wefen, welches wir Gott nennen. Dies mußte ontologisch schon bewiesen sein; mare aber biefes voransgesette Wefen ein nothwendiges, so kehrte sich die Sache um, und auch die Dinge wären nothwendig, mithin bedürfte es bes Beweises nicht. Also ist entweder die Welt felbst als nothwendig zu begreifen, und dann gibt es keinen besondern extramundanen Gott, oder sie ist zufällig, und dann ist auch nicht nothwendig ein vollkommenstes göttliches Wefen. Dieser sogenannte kosmologische Beweis ist also nichts Anderes, als der auf versteckte Weise umgekehrte ontologische, aber ebenso wenig stringent wie biefer.

Da nun weber ber Begriff bes allervollkommensten Seins für sich, noch ber bes zufälligen Daseins hinreicht, um Beweise barauf zu gründen, so bleibt nur übrig, von einer bestimmten Ersahrung aus zu schließen, und zwar von ber Berknüpfung und Form ber Dinge in dieser empirischen Welt, welche als eine zwedmäßige, wohl und weislich eingerichtete

Der von der Zweckmäßigkeit der Welt hergenommene Beweis heißt der physikotheologische. Run ist es zwar wahr, daß die gegenwärtige Welt uns einen fo unermeglichen Schauplat von Mannigfaltigkeit, Zwedmäßigkeit, Ordnung und Schönheit eröffnet, daß wir barüber billig in Staunen und Bewunderung gerathen und uns ben Urgrund biefer Einrichtung als einen über allen Bergleich vollkommenen Beift und Willen benten mögen. "Dieser Beweis verdient daher jederzeit mit Achtung genannt zu werden; er ift ber älteste, klarste und ber gemeinen Menschenvernunft am meisten angemessene." Dennoch aber kann auch er nicht auf apobiktische Gewißheit Anspruch machen. Denn für's Erste tonnte biefer, von ber Analogie mit menschlichen Runstwerken hergenommene Gedankengang doch nur auf einen weisen Urheber ber Form ber Welt, nicht aber auch ihrer Substanz ober Materie, mithin nur auf einen Baumeister ber Welt, nicht aber auf einen Schöpfer berselben und ein allgenügsames Urwesen führen. Um auch bas Lettere zu erweisen, müßte man auf ben kosmologischen und, ba bieser, wie gezeigt worden, für sich allein auch nichts beweist, zulett boch wieder auf den ontologischen zurucktommen, ber immer die lette Grundlage ber ganzen Beweisführung Dazu kommt, baß, wenn bie Erfahrung wirklich eine ift und bleibt. burchgängige Zweckmäßigkeit und Weisheit ber Naturereignisse lehrte, es ebenfo, wie beim kosmologischen Beweise zweifelhaft wurde, ob wir ihr bann nicht vielmehr felbst ein folches immanentes blindwirkenbes Lebensgesetz beilegen, als einem überweltlichen geistigen Urheber zuschreiben sollten; lehrt sie aber nicht eine vollendete, sich stets gleichbleibende Regelmäßigkeit — wie benn besagter Magen bie Erfahrung in der That nie absolute Bollständigkeit aufzeigen kann — so fällt auch ber Beweisgrund für einen absolut weisen und vollkommensten Urheber weg; auf bessen Rechnung tämen ebenso sehr die bemerkbaren Unvollkommenheiten ber Dinge, und somit erschiene er höchstens nur als ein relativ Mächtiger, Weiser und Gütiger. — Endlich aber gilt von allen biesen Beweisen, was gleich anfangs erinnert worden, daß vermöge bes Grundsates ber Caufalität Beftimmungen auf bas überfinnliche Wefen übertragen werden, bie zufolge ber Rritit burchaus nur im Bereiche ber finnnenfälligen Erscheinungen Giltigkeit haben, ba sich die Nothwendigkeit von bergleichen synthetischen Urtheilen a priori nur baraus ergab, daß ohne sie keine Erfahrung möglich sein würde; wo aber überhaupt gar feine Erfahrung ift und fein tann, wie hier im Gebiete ber Ibeen, fällt auch jener Grund weg, und mit ihm alle baraus hergeleitete scheinbare Beglaubigung.

feien und worauf sie geben, bas tann man nur an bem Gefühle ber Luft und Unlust abnehmen, folglich nicht a priori, sondern durch Erfahrung. Um nun im Conflicte mit diesen physischen Bestimmungen nicht "beteronomisch" zu werben, b. h. unter die herrschaft ber Sinnlichkeit zu tommen, sondern seine Autonomie und Autokratie zu behaupten, darf es sich mit biefem frembartigen Stoffe nie fo weit einlaffen, bag es benfelben als feine eigene Natur gelten läßt; als felbftftändiges Princip und als Freibeit taun es fich vielmehr nur im Begenfate und Rampfe mit jenem Stoffe bewähren, und barin eben besteht bie Tugend und Moralität. Rur sich allein barf sonach bas Subject zum Zweck setzen, nämlich bie Erhaltung biefer seiner abstracten Freiheit; keinen objectiven Zweck um bieses Zweckes selbst willen barf es verfolgen, ohne bamit einem fremben Zwecke fich hin = und fomit fich felbft aufzugeben; benn ware bie Realifirung eines Objects zum Zweck und Motiv bes Willens geworden, fo hätte bas Subject eben bamit jenem Object einen gefühlten Mangel seiner felbst eingeräumt, bem Object sich untergeordnet, fich jum Mittel für Underes herabgesett, und dieses ware sein Beherrscher geworben. Subject muß alfo, um frei zu fein, fich ber natürlichen Begierben gang entschlagen, es muß bas Gute pflichtmäßig nur um bes Guten felbft willen, nicht aber aus Neigung thun. Da nun aber nicht gesagt wirb. worin der Inhalt dieses Guten, der Tugend, bestehe, so blieb ihr nur bie negative Bestimmung übrig, Befreiung, Los- und Ledigsein bon aller Sinnlichkeit zu sein. Die Kantische Moral flüchtete somit bas 3ch auf stoische Weise aus bem Streite mit den Naturtrieben und bem Leben zurud in sich selbst, anstatt es positiv freithätige Macht innerhalb ber Natur sein zu lassen. Zudem ist dieses Princip der menschlichen Freiheit awar fein individuell selbstfüchtiges, benn es sagt ganz allgemein: wolle und handele ftets fo, daß du die Menschheit in bir niemals zum Mittel erniedrigest, also ebenso wenig in Anderen als in dir felbst; allein bies "Gefet bes fategorischen Imperativs", wie Rant es nannte, blieb eben wegen biefer Auffassung als "Gefet" in einem Gegensat zu Anberem. Neußerlichem nothwendig befangen und barum grundwesentlich in ber Kategorie des formellen Rechts, ohne bis zu der höheren Freiheitsstufe. ber Moral im engeren Sinne, zu gelangen, welche gleichwohl von ber Sphäre bes Rechts noch verschieden sein follte.

Trot der Erklärung, eine reine Metaphhilt der Sittlichkeit a priori aufstellen zu wollen, blieb aus obigen Gründen die Ethik dennoch eine gemischte, halb empirische, halb philosophische Wissenschaft, nicht reine, sondern sogenannte angewandte Philosophie, austatt daß sie, der ursprüng-

lichen Anlage und Tenbenz nach, gerabe als ber Abschluß und Stpfel auch bes ganzen Shstems, auch ber Metaphhsik ober Erkenntnißlehre, b. i. auch ber theoretischen Philosophie hätte anerkannt werden sollen.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir gerade hierin einen erflärenben Bink über die Richtung erblicken, welche ber Strom ber philosophischen Forschung alsbalb nach Kant einschlug. Das ethische Brincip. die Freiheit, ift der Schwerpunkt bei Kant und die Triebfeder der ganzen neueren Philosophie. Bei Rant aber zeigt sich schon, waran fie fich ftoft und gehemmt findet; es ift die undurchdrungene Empirie, die unerkannte, unbegriffene Natur, die jenem Princip als ein fremdes, finsteres Object, als ein unmittelbar Gegebenes, noch mächtig und trotig entgegensteht, und eine Schranke bes Willens eben so wie bes Erkennens ift. Naturwissenschaft wird vorerst kommen, biefe Schranke burchbrechen und biese finftere Begenständlichkeit durchsichtig machen müssen. Scheinbar mit ganz anderen profanen Dingen, mit ber natura bruta, beschäftigt, steht die Naturphilosophie bennoch im Dienste und arbeitet im Interesse ber Ethik, um der Freiheit die Wege zu bahnen und bies verstoßene Brincip heraus in sein Eigenthum zu führen. Ohne biefes Interesse und ohne biefen ihr felbst vielleicht nicht beutlich bewußten Endzweck mare die Naturwissenschaft nur eine Gehilfin der Handwerke und Gespielin der Neugier.

Rant selbst ward von dieser mosteriösen Ahnung getrieben; seine Lieblingstudien waren von jeher die Naturwissenschaft und Anthropologie; er schrieb selbst so viel barüber, daß die Zahl seiner Abhandlungen ber bes Aristoteles fast gleich fommt, und endlich brach er selbst burch seine "metaphhfischen Anfangsgründe ber Naturwissenschaft" ber Erkenntniß eine neue Bahn in bieses Gebiet. Aber noch merkwürdiger ist, daß er, ber bas Spftem der Philosophie herkömmlicher Beise in theoretische und praktische eintheilte, selbst noch eine Lücke barin spürte und zwischen biesen beiben Hälften einen britten Theil unter bem Namen einer Aritik ber Urtheilstraft einschob, ber zwar nur ein Bindeglied zwischen beiben sein sollte, in der That aber zum Inhalt eine Theorie des Zweckbegriffs hat, mit welcher, wenn Kant Ernst bamit gemacht hätte, die Subjectivität bes theoretischen Theils völlig aufgehoben und die Abstractheit des ethischen Princips glücklich ausgefüllt worden wäre. Kant selbst hatte in der That, aber ohne es klar zu erkennen, in jenem Werke den tieferen Bermittelungspunkt getroffen, welcher fich auch in ber Folge-als ein neuer fruchtbarer Reim bewährte, während seine Schule noch lange Zeit sich

vergebens bemühte, ein gemeinsames Princip für die beiben Theile seines Shiftems, ber theoretischen und ber praktischen Philosophie, zu finden, und ben Zwiespalt tief empfand, ber zwischen benselben herrschte. retischen Theil, sagte man, wird gezeigt, daß bas nothwendig zu Denkende eben beghalb, weil es nothwendig zu benten ift, rein subjectiv fei, und von dem objectiv an sich Wirklichen gar nichts aussage, ihm auch nicht entspreche; im praktischen Theile bagegen, daß gemiffen Borftellungen, eben barum weil sie subjectiv nothwendig sind (da sonst kein vernünftiges handeln möglich fein würde), auch objectiv etwas Bahres entsprechen müsse. Woran soll man sich nun halten? Bon ber Praxis wird man zwar zu dem letteren gezwungen, aber von der Theorie, wo eigentlich die wiffenschaftliche Begründung bavon zu suchen gewesen ware, wird man im Stiche gelaffen. Die praktische Glaubenstheorie bedurfte einer gang neuen Grundlegung, und zwischen dieser und der Erkenntnistheorie war tein Zusammenhang; ein folcher ift erft später burch wesentliche Modificationen der einen und der anderen Lehre von seinen Nachfolgern erfünstelt worden \*).

Die Kritik ber Urtheilskraft sucht diesen Bermiß auf folgende Weise Das Freiheitsprincip ober bie praktische Bernunft muß auf die Natur einwirken; wenn fie nun Caufalität auf den Lauf der Dinge, bie ihren Bang mit Nothwendigkeit und nach ihrem Besetze fortgeben, haben foll, so können diese beiben Reiche nicht so gänzlich getrennt und beterogen sein. Beibe, Natur und Freiheit, muffen sich für unseren Berftand auf gewisse Beise vermitteln lassen. Diese Bermittelung liegt im Gefühle, nämlich ber Luft und Unluft, also in bemjenigen, was vorber jum empirischen Inhalte bes Bernunftbewußtseins gerechnet, und weßhalb die Ethik als eine gemischte Wissenschaft betrachtet worden war. Diefes Gefühl aber ift eigentlich ein unmittelbares, nicht logisch entwickeltes, sondern dem benkenden Erkennen gleichsam voraneilendes Urtheil über die Zwedmäßigkeit ber finnlich wahrnehmbaren Gegenftanbe theils für unfer Erkenntnigvermögen, also ein afthetisches Bergnügen intellectueller Art; theils aber auch ber Angemeffenheit ber finnlichen Erscheinung bes Gegenstandes zu bessen eigenem Wesen ober Begriff, indem nämlich beurtheilt wird, wiefern ber Gegenstand bem, was er seiner specifischen Natur nach sein kann und soll, mehr ober weniger entspricht. Diefes innere Wesen (bas Ding an sich), welches ben objectiven Erscheinungen zum

<sup>\*)</sup> Bergl. Schelling, philos. Schriften I. S. 264. Schelling's fammtl. Berke, I. Bb. 1. S. 396.

Grunde liegt, wird dann so angesehen, als sei es sein eigener Schöpfer, ein Künstler gleichsam, ber absichtsvoll mit Berstand und Bewußtsein Es wird also ber Natur künstlerischer Verstand beigelegt, ben fie - meint Rant - freilich nicht hat, benn fie wirkt blind und mit Nothwendigfeit, aber wir konnen boch fo thun, als wirke fie mit Bewußtsein und Absicht, um une baraus ihre Producte zu erklären; wir, bie wir selbst Berftand haben, können barin einen Berstand, somit unsere eigene wohlbekannte Natur wiederfinden, und jene uns auf biefe Beife begreiflich machen, obgleich es, wie fich von felbst versteht, in ber Natur eigentlich nicht so zugeht. Hätte Kant burch biese wibersprechenden Wenbungen nicht auf wunderliche Weise sogleich wieder zurückgenommen, was er voraussetzte, so ware die Unerkennbarkeit des Dinges an sich verschwunden, die Gegenständlichkeit ber Natur völlig burchsichtig, uns verwandt und bergestalt befreundet worden, daß es wohl auch in der Ethik keinen Rampf und keine Opposition gegen bie Natur gegolten, sonbern baß ber Mensch sich in ihr als in bem Seinigen und Eigenen ungehindert und frei bewegt bätte.

Wir muffen es uns verfagen, weiter auf die prattische Philosophie einzugeben, ba nicht eine Darftellung, sonbern nur Anknüpfung ihres Inhalts an die metaphysischen Grundlagen in unserem Gesichtstreise liegt; aber bas Erwähnte wird genügen, um ben Anoten zu bezeichnen, bessen Lösung nun die weitere Aufgabe ber Philosophie und ber Bunct ift, ben fie festzuhalten hat, wenn sie sich mit beutlichem Bewußtsein ihres Zweckes sicher vorwärts bewegen will. Wenn es nun barauf anzukommen scheint, daß ber Empirismus aus ber Philosophie, wenigstens aus bem Princip berfelben, radical vertilgt werbe, weil berfelbe, wie fich bei Hume zeigte, bie Wurzel aller Stepfis und, wie Rant überzeugt war, zugleich ber Same alles Eudämonismus ift, warum — fragen wir schließlich noch einmal — legte er nicht hand an diefe Burzel alles Unbeils? Allen Inhalt aus bem Shitem zu verbannen, ber empirischen Ursprungs und somit unbewiesen und zweifelhaft ift, diese Forderung hat man seit Cartesius und insbesondere seit und nach Kant immer, wenigstens für den Anfang bes Spftems mit mehr ober weniger Nachbruck wieberholt; man muffe, fagte man, anfangs von Allem abstrahiren, was man wisse ober zu wissen glaube, um ein an fich selbst gewisses Princip zu finden und von diesem aus das Weitere zu begründen; was mit einem an und für fich felbst gewissen Princip so in Verbindung steht, bag es nicht geläugnet werben kann, ohne bieses Princip selbst zu läugnen, bas müsse eben so zuverläffig und unumftöglich sein, wie jenes Princip selbst. Dies hat man immer

Endlich aber konnte man auch, ben Dualismus benften Berbart. Rant's erkennend, unmittelbar eine Berschmelzung beiber Principien zu einem Realibealismus anstreben und, somit ben Rantischen Standpunct nicht eigentlich aufgebend, biese Schule selbst fortzubilden suchen. Lettere thaten Jacobi, Leonhard Reinhold und namentlich Fries. jeber auf seine Beise, Jacobi mehr auf negative, weil bei ihm, wie sich fogleich zeigen wird, bas Wiffen sofort in ein Nichtwiffen und biefes in ein Glauben aus Berzweiflung umschlug; die übrigen auf positive, aber boch wieder empirische Weise, nämlich psychologisch vermittelnd, Reinholb\*) durch bas Vorstellungsvermögen, Fries, sich näher an Jacobi anschließend, burch Gefühl und Ahnung. Reinhold mar es, ber zuerft bie entscheidende Forderung eines Princips der Philosophie aussprach und den fruchtbaren Bedanken faste, burch eine Theorie bes Bewußtseins \*\*) eine allgemeine Berständigung zu erzielen — ein Gebanke, ber feitbem immer von Neuem gefaßt, aber leiber noch jetzt nicht genügend ausgeführt worden ift - indem er Subject, Object und bie awischen beiben schwebende Vorstellung genau unterschied und aus bem factischen Borhandensein ber Borstellungen, so wie aus ber Beschaffenheit derfelben erwies, daß im Subjecte nothwendig deßhalb sowohl Receptivität für ben objectiv gegebenen Stoff, als auch Spontaneität für bie subjectiv hinzugethane Form ber Vorstellungen vorausgesetzt werben musse. Reinhold suchte zwar durch diese Theorie, wie gesagt, das Rantische Shitem zu stüten, gab aber, indem er baburch die Aufmertsamkeit überhaupt auf ein tiefstes und einiges Fundament lenkte, vielmehr erft bie Beranlaffung, daß nun Fundamente gelegt wurden, auf benen bas Rantische Bebäude nicht mehr in seiner Integrität besteben Salomon Maimon \*\*\*) und Gottlob Ernst Schulze +) bewiesen fonnte.

<sup>\*)</sup> Seine oft übersehenen Berbienste sind gewürdigt worden von dem Sohne, Ernst Reinhold, in dem Handb. der allgem. Geschichte der Philosophie. Gotha, 1830. 2ter Thl. 2te Abthl. S. 140 fgb. Siehe auch Schelling in der Abhandlung: Bom Ich, als Princip der Philosophie. Tilbingen, 1795. S. 32 fgb. und Herbart, allgem. Metaphysit, Bb. 1. S. 224 fgb.

<sup>\*\*)</sup> Bersuch einer neuen Theorie bes menschlichen Borstellungsvermögens. Prag und Jena, 1789. Ueber bas Funbament bes philos. Wissens. Jena, 1791. ©. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Streifereien im Gebiete ber Philosophie. Berlin, 1793. 8. Kritische Untersuchungen über ben menschlichen Geift ober bas bobere Erfenntniß= unb Willens= vermögen. Leipzig, 1797. 8.

<sup>†)</sup> Aenesibemus, ober über bie Fundamente ber von bem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementarphilosophie u. s. w. Helmstäbt, 1792. 8. (anonym.)

überdies, daß die Aritik nicht vermocht hatte, den in neuer Gestalt wieder auftauchenden Skepticismus anszurotten.

Niemand aber unter ben bamals Mitphilosophirenden trat dem Königsberger Denker einerseits mit so viel Anerkennung seines Berdienstes bei, anderseits so entschieden entgegen, als Friedrich Heinrich Jacobi, der Philosoph in Pempelsort.

Er wagte es, im Namen aller Unbefangenen die Bertheidigung ber natürlichen Ansicht zu führen, und that dies mit so viel einleuchtender Beredtsamkeit, daß seine Schreibart, — eben so weit entsernt von scholastischer Steisheit als belletristischer Oberslächlichkeit — als Muster gelten kann; dabei darf man freilich nicht verkennen, daß er, um sein freies philosophisches Glaubensbekeintniß, seine auf unmittelbare Thatsachen des religiösen Gefühls begründete Ueberzeugung darzustellen, der systematischen Aussührung und Methoden zu dieser Setzung eines unmittelsbaren Princips nicht zu bedürsen meinte, und daß er sich des philosophischen Küstzeugs nur negativ, d. i. nur in so weit bediente, als er polemisch auftrat.

Um sein Berdienst kurz zu bezeichnen: er war derjenige, welcher im menschlichen Gemüthe einen tiefen und geheimnisvollen Schatz ahnte, der noch lange nicht ausgebentet, ja kaum noch berührt worden sei; und wenn er selber auch diesen Schatz nicht zu heben vermochte, so vertheidigte er ihn doch siegreich gegen die Ungläubigen und lenkte die Ausmerksamkeit der Zeitgenossen unablässig auf diesen Punct. Er sprach hiermit aus, was mehr oder weniger jeder Gebildete fühlte; es konnte ihm dabei an lauter und stiller Theilnahme im weiteren Kreise nicht sehlen, und so steht gewiß noch heut zu Tage, bewußt oder undewußt, der größte Theil des gebildeten Publikums auf seiner Seite.

Was den Verstand anlangt, so war Jacobi mit Kant darin völlig einverstanden, daß alle Thätigkeit desselben ein bloßes Ordnen und Formiren des anderwärts her erhaltenen Stoffes sei, wobei der Verstand selbst auf diese seine ordnende Function ausmerken und dieselbe als Denkregeln — als Logik — aufstellen könne; welche Logik aber, an sich betrachtet, ohne allen Inhalt sei, daß jener also von der Beschaffenheit der Welt an sich gar nicht, sondern nur von der Art und Weise, wie wir die erhaltenen Vorstellungen bearbeiten, reden könne.

Hier aber, wo von einem durch die Sinne uns zugeführten Inhalt und ber diesem Inhalt verliehenen Form die Rebe ist, da schied Iacobi

anders und genauer als Rant, was bem Sinne als Organ, und was bem Berftand angehört. Wie bas Gegebene burch bie Sime in uns eingehe und zur Empfindung in une werde, erflärte er für ein unerforschliches Bebeimniß; genug, bag es wirtlich eingehe und mit bem Eingehen zugleich bie unmittelbare Gewißbeit bes Gegebenseins in's Bewußtsein mitbringe. Diefe Gewigheit aber, bag es ba fei, und ohne unfer Buthun ba fei, fei fo unläugbar, bag wir biefe geradezu als über jeben Beweis erhaben und durchaus feines Beweises bedürftig erachten muffen. Ebe ober während Empfindungen in uns entstehen, wird fie ber Berftand noch nicht gewahr — so balb wir empfinden, ist die Affection schon geschehen; wir konnen also ihr Entstehen auf keine Beise belaufden. Der Berftand, als das sich selbst beobachtende Bermögen des Menschen, findet die Borftellungen, Empfindungen, Gefühle allemal schon fertig vor; fie find ba, ehe er sehen kann, wie ober woher sie kommen; er sieht überhaupt gar nichts in sich, bevor nicht biese Borftellungen und Empfindungen factisch ba, unmittelbar gegeben, b. h. auf eine ber Selbstbeobachtung gang unjugangliche Beise, mahrscheinlich aber boch burch eine Bechselwirkung ber Sinne und ber Objecte zu Stande gekommen find; eine Bechfelwirfung, die freilich fur une ein Bunber bleibt, beswegen, weil ber Drud ober Stoß eines Rörpers auf ein geiftiges Element, wie bie Seele, eine Bechselwirkung von zwei Dingen, bie toto genere verschieben find, Das Geschäft bes Bewußtseins ift nur bies, burchaus unerklärlich ift. in diese trübe Fluth, dieses Chaos ununterschiedener Empfindungen zuerst Trennung, Bestimmtheit und Ordnung zu bringen\*).

Kant hatte zwar auch eine solche Bechselwirkung ber Sinne und ber Dinge an sich angenommen; er hatte angenommen, daß die Dinge uns irgendwie afficiren; aber das, was wir nun als Affection davon in uns verspüren, war seiner Ansicht nach schon so ganz und gar, durch und durch mit der eigenen Zuthat des Berstands (die er hier Einbildungstraft nannte) verschmolzen, daß die Mannigfaltigkeit der Sinnesempfindungen selbst für ein wöllig subjectives Machwert, für gar nicht mehr dem Objecte entsprechend gelten konnte. — Er hatte, mit einem Worte, die ganze Natur, in die wir hineinsehen, für eine subjectiv nothwendige Erscheinung erklärt, so daß Jacobi schon hier im Bereiche der Sinnlichkeit den Stoff ganz vermiste, der als wahrhaft gegebener da sein und bleiben mußte, wenn der Verstand eine Grundlage haben solle.

Jacobi also berief sich auf diesen Sat: die Bilber, die ganze Mannig=

<sup>\*)</sup> Ruhn, Jacobi und bie Philosophie feiner Beit. G. 288.

faltigkeit ber Borstellungen in uns ist ba — er berief sich auf biesen Sat als auf ein Factum, welches nicht nur über allen Zweifel erhaben, sonbern auch felbst erst die Grundlage zu einem weiteren Nachdenken sei. Er hob hiermit zuerft das Moment der Unmittelbarkeit, als einer Grundlage, hervor, die auch, wenn das Denken vermittelnd hinzutritt, im Denken felbst Grundlage und Bedingung ber Entwickelung bleiben müffe, Es wird fich erft in der Folge zeigen, wie wichtig dies ist; hier nur eine einzige vorgreifende Bemertung: ift die Beschaffenheit ber Empfindungen und Borftellungen wirklich, wie Rant wollte, bem größten Theile nach aus ber Einrichtung bes Berftanbes erflärlich, rührt am Ende, wie Fichte wollte, alle bestimmte Mannigfaltigkeit der Borstellungen von der Thätigfeit des Berstandes her, so haben wir an den Empfindungen nichts Urfprüngliches mehr, sondern wir haben sogleich nur die Einrichtung des Berftandes als Princip vor uns — ber Verstand bleibt allein als das Wahre und Wefenhafte übrig - er, ber Berftand, er allein - erscheint uns in seinen Wirkungen - nicht mehr Dinge - nicht mehr eine Außenwelt und überhaupt nichts Reales, mas bem ibeellen Abbilb entspräche.

• Um die Gewißheit einer Welt außer uns zu retten, muß das Bewußtsein auf diesem Standpuncte nothwendig zugleich auch das unsmittelbare factische Dasein der Empfindungen und Vorstellungen festhalten und sich nicht beigehen lassen, sie aus einer inneren Einrichtung des Versstandes erklären zu wollen, denn mit einer solchen Erklärung werden sie sogleich zu subjectiven Verstandesproducten, und wir können uns vor dem Ibealismus nicht mehr schüben.

Hatte sich aber Jacobi nur erst hier im Bereiche ber Sinnlickeit die schlechthin unerklärliche Thatsächlickeit als ein zugestandenes Besitzthum erobert, so wollte er dasselbe Recht nun auch mit gleichem Ersolg in einer höheren Sphäre des Geistes geltend machen, nämlich in der Bernunft. Darauf kam es ihm eigentlich allein an; sein philosophischer Blick richtete sich stets nach dem Angelstern der jenseitigen Welt, nach den "göttlichen Dingen." Bernunft — von Bernehmen benannt — war ihm aber etwas ganz Anderes, als das logische Bermögen, wie es Kant in seiner theoretischen Philosophie darstellte. Jacobi sagte: Gleichwie unser Sinn ein Bermögen ist, das für uns Borhandene unmittelbar wahrzusnehmen im Bereiche der Körperlickeit, so ist auch die Bernunft ein Sinn, ein Bermögen, unmittelbar wahrzunehmen, was im übersinnlichen Gebiete des Geistes für uns da ist. Wir vermögen auch hier nicht zu sagen, wie und woher dieses factische Dasein von Ideen in uns — eben so wenig

als wir vorher das Wie der sinnlichen Empsindungen zu erklären vermochten; — aber sie sind factisch da: dies ist wahr, unläugdar, gar keiner Beweissührung bedürftig. Jacodi konnte hier auf eine schlagende Beise gegen Kant argumentiren. Hat nicht Kant, fragte er, das factische Dassein der Ibeen in seiner praktischen Philosophie angenommen und als das wahrhaft Letzte und Gewisseste Betrachtet? Begnügt er sich hier nicht mit Recht damit, das factische Borhandensein des Sittengesetes (des sogenannten kategorischen Imperativs) als das Allerunumstößlichste gelten zu lassen? That er dies in der Theorie der Praxis, wie konnte es ihm doch nur beigehen, in der Theorie des Wissens gerade das Umgekehrte zu thun? Was dort unumstößlich gewiß war, sollte hier nichts gelten?

In der That hat hier Jacobi einen Grundfehler Kant's mit der Sonde berührt, den Fehler, das unmittelbar Gewisse — das, worauf erst alles Andere zu dauen wäre — selbst auf etwas Anderes und Tieseres noch gründen zu wollen, wodurch denn das Erste selbst erst wankend geworden ist.

Freilich können wir bei bem, was Jacobi als bas Erste und Lette bezeichnete — im Gebiete ber Sinnlichkeit bie Empfindungen, und tm Gebiete ber Bernunft bie Ibeen bes Guten, Rechten und Schönen noch nicht fo turzweg stehen bleiben; es ist bier nicht bavon die Rebe, daß er das, was wirklich das Erfte, das Urfactum im Bewußtfein ift, richtig aufgefunden hätte — es ist nur davon die Rede, daß er die Thatfächlichkeit selbst als ben Charakter besseichnete, woran man bas wahre Fundament des Wissens würde erkennen können; daß er den einfachen Sat aussprach: Ihr leitet Alles, was Euch für gewiß gelten soll, aus höheren Gründen ab, Ihr wollt Alles bewiesen haben. es benn aber aulest mit bem bochften Grundfate, mit ber äußerften Wahrheit werben? Hier müßt Ihr boch zuletzt bei einem thatsächlichen Borhan= bensein still stehen. Selbst wenn Ihr ein Axiom — etwa bas: zwei Dinge, bie einem britten gleichen, find fich selbst gleich — als ben letten Anker ber Wahrheit aufstellen wolltet, was sagt Ihr damit? Ihr sagt: bas ist eine factische Gewißheit, die als vorhandenes Denkgeset in aller Menschen Beift liegt; Ihr beruft Euch also auf bas Sein, bas factische Dasein Das Daseiende nämlich, sich uns unmittelbar Gebiefes Denkgefetes. bende und Aufdrängende, als 3. B. das Borhandensein unserer selbst. das Vorhandensein unserer Denkgesetze u. f. w., kann nur als Borhanbenes aufgezeigt, bem Bewußtsein nur gleichsam vorgewiesen werben, nie aber bemonstrirt, b. h. aus höheren und allgemeineren Sätzen logisch

abgeleitet werben. Dieser Fehler aber war bas Erbstück ber Scholastik — war ein logischer Aberglaube, ber alsbalb auch von anderen Zeitzgenossen erkannt wurde, namentlich von Fries, der ihn geradezu das Kantische Borurtheil nannte\*) und deswegen selbst bemüht war, durch anthropologische Untersuchungen dessen, was sactisch im Gemüthe beim Erkennen vorgeht, jenen Fehler zu vermeiden.

Dieser Erweis, daß die bisherige logischsputhetische Methode für die Metaphpsik untauglich sei, dies war der Punct, wo Jacobi fördernd eingriff in die Bildung der Wissenschaft, und den man aus seinen anderen Berdiensten um die Darstellung der Wahrheit überhaupt hier als den wesentlichsten herauszuheben hat.

Tiefsinnig spürte er bem geheimnisvollen Urquell ber Uhnungen bes Höchsten und Göttlichen in uns nach bis auf ben Punct, wo diese Uhnung selbst als ein unmittelbares Innewerben ober Fühlen sich kund ihut; er gab nicht zu, baß dieses Ahnen weiter nichts sei, als nach Kant ein bunkler Druck ber logischen Fessel beim Schließen — er bezeichnete es vielmehr als ben eigentlichen Schat und verborgenen Reichthum bes menschlichen Gemüths, den man freilich, wie er meinte, ohne strässliche Neugier bewahren müsse, wenn man ihn nicht verscherzen wolle; es ergehe Jedem, der sich mit der Fackel des Wissens in dieses Peiligthum wage, wie dem Jünglinge vor dem verschleierten Bilbe zu Sais.

Nicht biefes zu entschleiern, sonbern nur beffen Borhandensein aufzuzeigen, rang er in mannigfachen Wendungen und Ausbrucksweisen; was er früher schlechthin Glaube, bann Gefühl und innere Offen= barung bes Göttlichen genannt, nannte er zulett, wie gefagt, Bernunft im engften und eigentlichsten Sinne, um fie von bem gu unterscheiben, was Rant ben formalen Gebrauch ber Bernunft genannt hatte, und was in der That nur eine Function des Berstandes war. ift nie barauf ausgegangen, ein Spftem ber Philosophie zu entwerfen, ja er konnte dies nicht einmal wollen, weil sich ihm bei seinen Untersuchungen über Spinoza frühzeitig bie Ueberzeugung aufgebrängt und festgeset batte, alle strengbeweisende Spstematik muffe nothwendig in ein Ibentitätsspftem, sei es nun bes Materialismus ober Ibealismus, bes Naturalismus oder Pantheismus, auslaufen; jedwedes regelfeste und in sich gebundene Einheitsstyftem sei, je mehr es bieses sei, auch um so mehr ein Spftem ber Nothwendigkeit und somit des Fatalismus; ein solches aber widerlege fich selbst, sei als Wahrheit unmöglich, und eben

<sup>\*)</sup> Reue Rritit ber Bernunft. Bb. I.. Borrebe.

sowohl Gottes als bes Meuschen festhalten wollte, stellte er bas Wefen bes Menschen, nämlich bas Selbstbewußtsein, als Baffivität sowohl nach oben als nach unten, für Göttliches und Natürliches receptiv, in die Mitte, und machte es somit zu biesem felbstlosen medium, nicht zum felbstleuchtenben Firstern, sondern zum leeren Raume, in welchem zwei Geftirne burcheinander leuchten. Bu tieferer Begründung beffen, mas er meinte, batte ibm junachft nichts willfommener fein konnen, als Schelling's modificirtes Identitäteshiftem, welches in ber That einen solchen Grund, wie Jacobi meinte, legte, nämlich eine Grundlage, in welcher Ibealität und Realität, Sein und Denken noch vor aller Differenz ursprünglich identisch sind \*); allein ber alternde Jacobi war gegen biese jugendlich fühne Erscheinung zum Boraus eingenommen; er fab in ihr nur bas Befpenft bes aus bem Grabe erstanbenen Spinoza, welches zu beschwören seine Formeln nicht mehr träftig genug waren. Er räumte das Feld einer Generation, die sich bald nicht mehr die Mühe gab, aus feinen Schriften weiter etwas, als nur jene Sate berauszulefen, in welchen er bie zunächst nothwendige Metamorphose ber Philosophie unter bem Namen ber Wissenschaft überhaupt verbächtigt und verbammt hatte.

Ein Recensent sagt eben so treffend als schön von ihm: "Jacobi ist gleich einem einsamen Denker, ber am Morgen des Tages ein uraltes Räthsel fand, in einen ewigen Felsen gehauen. Er glaubt an das Räthsel, aber er bemüht sich vergeblich, es aufzulösen. Er trägt es den ganzen Tag mit sich umber, lockt wichtigen Sinn heraus, prägt ihn aus zu Lehren und Bildern, welche die Hörer erfreuen, mit edlen Wünschen und Uhnungen beleben; aber die Auflösung mißlingt, und er legt am Abend sich nieder mit der Hoffnung, daß ein göttlicher Traum oder das nächste Erwachen ihm das Wort seiner Sehnsucht nennen werde, an das er so fest geglaubt hat."

Wir scheiben von ihm mit der dankbaren Anerkennung, daß er uns wenigstens so viel begreislich gemacht hat, daß es einen Inhalt des Be-wußtseins oder — wenn man will — des Gemüthes, der Seele — geben kann, der schon potentialiter im Bewußtsein liegt, ehe das wirkliche Bewußtsein um ihn weiß, dessen es sich also doch vielleicht noch auf irgend eine Art glücklicher, als bisher, bemächtigen und aus der dunklen Region des Uhnens und Fühlens in das Licht des Wissens herauffördern

<sup>\*)</sup> Schelling's Denkmal ber Schrift von ben göttlichen Dingen u. f. f. S. 7.

tann. Daß man sich aber trot jener Warnung bennoch nicht bei bem ruhigen, b. h. unphilosophischen Besitze beruhigt, baß man bennoch auf alle mögliche Gesahr hin weiter gesorscht und geleuchtet hat, ist natürlich; benn ber Philosoph kann eben so gut wie ber Dichter von sich sagen:

Sch halte biesen Drang vergebens auf, Der Tag und Nacht in meinem Busen wechselt. Wenn ich nicht sinnen ober bichten sou, So ist das Leben mir kein Leben mehr! Berbiete du dem Seidenwurm zu spinnen — Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt, Das köstliche Geweb' entwickelt er Aus seinem Innersten, und läßt nicht ab, Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen.

## Dierte Vorlesung.

(Berbart.)

Jacobi beharrte, wie gezeigt wurde, bei ber Behauptung, es gebe ein Dasein, ein Wesen, welches nicht etwa blos burch und burch als reine Thätigkeit zu benkeu sei, sondern es liege den Dingen sowohl als bem Bewußtsein etwas Reales, ein Wesen zum Grunde, bessen Sein nicht vom Denken oder Thun, sondern umgekehrt, von dem das thatsächliche Thun und Denken erft abzuleiten fei. Dies machte er besonders in der Folge gegen Fichte, aber auch früher schon gegen ben Wolffianer Menbelfohn geltenb -- bie Dinge seien nicht blos ein Erscheinen, bie Beifter nicht blos ein Denken, sondern es fei in beiben gleichsam ein Rern, eine Realität und Wesenhaftigkeit, die aber nicht weiter erkannt werben, b. h. für die wir keinen abäquaten Denkact ober Begriff auffinden können eben beghalb weil Sein und Realität an sich allemal etwas Rubenbes, Beharrliches, an fich Wechselloses ausbrudt, Denken und Erkennen aber gerade in sich selbst bas Gegentheil, nämlich Thätigkeit und Bewegung, Diefer Sat, ben wir hier zunächst an bie Darstellung ber Lehre Jacobi's anknupfen, burfte uns in ber Folge fehr wichtig werben, wenn wir eine entgegengesette Richtung der Philosophie darauf ausgeben seben. alles Beharrliche, im eigentlichen Sinne bes Wortes Seiende (Nichtwerben, Nicht-thun) zu vernichten, weil biefes gegenständliche Sein, um verstanden zu werden, eben selbst in Begriffe verwandelt und zugleich zu etwas Gedachtem erhoben werden muffe.

Ich schalte beghalb, um ben Gesichtspunct ber folgenden Anordnung zu bestimmen, schon hier vorgreiflich noch folgende Betrachtung ein, die indeß erst später weiter fortgesetzt und vervollständigt werden kann.

Fassen wir den Begriff des Seienden oder der Substanz recht scharf, und verbinden oder verwechseln ihn nicht mit dem der Ursache oder des Grundes, so werden wir gewahr, daß Substanz, in dieser Abstraction

festgehalten, eigentlich nur bas Ruhende, bas wandellos Daseiende bebeutet, welches in biesem seinen Dasein von gar nichts Anderem abhängt; und von dem eigentlich auch nichts abhängt. Stellen wir uns z. B. vor: bas Gold, als eine gewisse Substanz, ist klanglos, gelb, von einer gewiffen Form, so benten wir diese Eigenschaften ober Merkmale an bem Golbe, oder vielleicht in dem Golde; wir sehen aber, so lange wir es so betrachten, nicht ein, wie die Substanz des Goldes die Urfache z. B. von ber gelben Farbe ift, benken bier überhaupt noch gar nicht an einen Causalzusammenhang zwischen ber Substanz und ihren Eigenschaften. Es könnte fich späterhin zeigen, daß ber Begriff ber Substanz und ber ber Ursachlichkeit, ober richtiger: bes Grundes, allemal verbunden werben mußten, ja bag fie vielleicht ein und baffelbe Berhältnig in ben Dingen an sich bebeuteten — aber bag bies fo sei, bavon mußte man sich boch erft überzeugen, und ber Begriff Substanz besagt bies für fich selbst allein noch nicht. Substanz besagt eigentlich weiter gar nichts, als baß etwas Nichtaccidenz, Nichtinhärenz, Nichtprädicat — nicht bloße Beschaffenheit ober Eigenschaft an einem Anderen und für ein Anderes sei, sondern eben felbst dieses Andere, bas Selbstständige, Beharrende, schlechthin Unabhängige — das reine Gegentheil ber Abhängigkeit.

Berbinden wir dagegen den Begriff der Substanz mit dem des Grundes, sehen wir Alles, was wirklich ist, auch zugleich als Wirkendes, Bewirkendes, Ursachlichkeit in sich Tragendes an, so erscheint uns Alles mit lebendigen Kräften begabt. Bleiben wir aber streng bei dem abstracten Begriffe des bloßen Seins, oder genauer, der Substanz, stehen, ohne irgend etwas von dem Begriffe des Grundes beizumischen — benken wir uns das innere Wesen der Dinge nur so, als Substanzen, so steht Alles für sich und durch sich einzeln da, nichts bewirkt etwas, und wenn auch Eines am Anderen hängt, so hängt es doch nur zufällig oder gleichsgiltiger Weise daran, ist aus diesem seinen Träger nicht geboren, noch aus bessen Wesen erklärlich.

Diese Betrachtung sollte uns hier zunächst bazu bienen, die doppelte Richtung zu bezeichnen, in welcher von nun an die nachkantischen Systeme auseinander gehen. Die eine Richtung faßt einseitig das Wesen der Dinge als Grund, als Ursachlichkeit, ganz rein ausgedrückt, als bloße Thätigkeit und Bewegung auf, ohne eine Substanz, die nöthig sei, in den Grund zu verlegen. Man kann diese Richtung die-dynamische nennen, welche, von der Kantischen Naturlehre aus consequent fortgeführt, nothewendig die idealistische Wendung nehmen mußte. Die andere Richtung, in einseitiger Abstraction ausgefaßt, läßt alle Dinge bestehen als daseiende

Substanzen, ohne eigene Selbstbewegung und Leben, als Atome, benen, wenn etwas werden soll, der Anstoß von außen kommen muß. Es ist die mechanisch-realistische\*).

Während nun jene bynamisch-idealistische Richtung unmittelbar nach Rant ihre eifrigften und scharffinnigften Bertreter namentlich in Fichte, Schelling und Begel fand, blieb auch die realistische nicht unbeachtet; benn Kant hatte außer ben Erscheinungen boch auch noch reale Wefen, "Dinge an fich", bestehen laffen, an welche fich anknupfen ließ. Jacobi neigte fich bazu hin; in ber Folge aber trat Johann Friedrich Berbart entschiedener auf biefe Seite — womit inden nichts weiter, als nur ein entschiedenes Uebergewicht jener Grundansicht über die bynamische, nicht ein reiner und vollständiger Mechanismus oder Atomismus, wie wir ihn bei ben Alten, Democrit und Spicur finden, bei diesem Denker behauptet werben foll, wie fich alsbald bestimmter zeigen wird. Es könnte, historisch betrachtet, nicht gleichgiltig scheinen, welche Seite wir zuerft verfolgten. Denn allerbings traten Fichte und Schelling eber auf als Herbart, beffen "Hauptpuncte ber Metaphyfit" erft im Jahre 1808 in's Publicum tamen; auch hat Letterer lebenslänglich die entschiebenfte Opposition gegen jene beiben, so wie gegen Begel behauptet und in der Polemik gegen die dynamische Richtung seine vorzüglichste Kraft Da wir jedoch ber leichteren Uebersicht wegen ben polemischkritischen Theil seiner Leistungen um so mehr beseitigen können, als berselbe vorzugsweise gegen Spinoza, Kant, Reinhold, Fichte und Schelling's Philosophie in ihrer erften Geftalt, jum Theil auch noch gegen die Wolffische Schule gerichtet, und in so fern von geringerem Interesse für bie Gegenwart ift, und ba wir nur die positive Seite seines Systems fennen lernen wollen, so scheint es zweckmäßiger, fein System bier fogleich näher an bas Rantische zu rucken, mit welchem es ber Sache nach auf bas Genaueste zusammenhängt, als auf bem langen Wege, welchen wir anderseits mit jenen speculativen Dynamitern werden zurücklegen muffen, die genaue Berbindung diefer Denker unter sich durch Einschaltung einer ganz heterogenen Auschauungsweise zu unterbrechen.

Da Kant, wie ihm schon Jacobi vorwarf, einerseits die sinnliche Ersahrung untergraben und zu bloßem Schein verslüchtigt, anderseits sich doch noch immer im Stillen auf sie gestützt, sich vielsach auf "die Materie der Empfindungen" als den einzigen Inhalt und Stoff der Erstenntniß berufen hatte, so det natürlich das Kantliche a priori und eben

<sup>\*)</sup> Berbart, Pfychologie, Bb. II. S. 506. fgb.

so auch bas a posteriori, jedes einen gesonderten Bunct bar, welcher von neuem angefaßt und zum Stütpunct gewählt werben konnte. rend nun jene Partei, von ber Nothwendigfeit eines absoluten Brincips für bie Wiffenschaft überzeugt, biefen Stütpunct zunächft im a priori, im absoluten 3ch fant, behauptete Berbart ben empirischen Standpunct in so fern, als er in bem factisch Gegebenen, b. h. in ber allen vernünftigen Menschen gemeinsamen, natürlichen und unbefangenen Ansicht ber Welt die nothwendige und haltbare Unterlage zu weiteren philosophischen Forschungen, hierin aber, in bem factisch Gegebenen, nicht ein einiges. sondern unendlich viele Realprincipien, Probleme und Ausgangspuncte bes Philosophirens erkannte. Die Summe und Beschaffenheit unserer gemeinsamen Ansichten und Ueberzeugungen, ber Zuftand bes Bewußtseins, welcher als ber allgemein menschliche angenommen werben kann. biefer ist bas Unmittelbare, mas wir vorfinden, wenn wir zu philosophiren anfangen; und nur hierüber, über bies Begebene können wir philosophiren, b. h. unsere Borftellungen, Begriffe und Ibeen burch Rachbenken berichtigen, nicht aber aus einer allgemeinen und leeren Ibee, bem sogenannten Absoluten — was, genau besehen, nichts weiter als eine leere Abstraction vom Gegebenen ift — jemals etwas erschaffen. Die Philosophie ift baber, nach herbart, nichts Unberes als eine wiffenschaftliche Bearbeitung und Berichtigung un= ferer allgemeinen Begriffe gum Behuf ber Ertenntnig bes factisch Gegebenen; wir sollen und wollen die Natur in und außer uns begreifen, uns die mahren, ihrem Wefen entsprechenden Begriffe von ihr machen; bies ift ber Zweck und bas Ziel alles Nachbenkens.

Wir nehmen daher einstweilen Alles so auf und an, wie wir es in unserem Bewußtsein vorsinden; dies soll uns der Stoff sein, den wir desarbeiten; wir nehmen diesen Stoff, die unendlich vielen Empfindungen, Borstellungen, Begriffe, nicht als ob wir daran schon das wirklich Wahre hätten, sondern als die Masse, die sich uns zu einem zusammenhängenden Ganzen der Wahrheit erst gestalten soll; denn nähmen wir sie nicht, so bliebe uns gar nichts, weder als Ausgangs- noch Anhalt- noch Zielpunkt unseres Forschens. Gesetzt auch, daß sich Manches wirklich ganz anders verhalten sollte, als es uns Menschen erscheint, so muß es doch auch von diesem Scheine irgend einen Grund geben, aus dem er hervorgeht; dieser Grund muß entbeckt werden, und so leitet uns selbst der Schein noth- wendig dahin, die Wahrheit zu suchen. Der Schein also kann nicht schechthin von der Hand gewiesen und übergangen werden; denn man hat gewiss nicht den richtigen Begriff von dem Wesen der Dinge, wenn

aus ihrem Begriffe nicht zugleich ber Schein erklärlich wird. Selbst also ber natürliche Schein, um wie viel mehr nicht das Wahre in unserer empirischen Erkenntniß, ist eigentlich die Probe der philosophisch gefundenen Ansicht, und in so fern ist das Factische nicht nur der Ausgangspunct aller Untersuchung, sondern besteht auch noch zusetzt als das einzige Wittel, die ganze Rechnung darnach zu prodiren und zu rectificiren.

Dies ift einer von ben Fundamentalfäten, an welchen wir vorläufig festzuhalten baben. Der andere aber ift nicht minder wichtig; benn für sich allein kann feine Empirie ein Kriterium ber Wahrheit, noch weniger aber Philosophie sein und heißen. Es zeigt sich nämlich, bag bie gewöhnlichen Borftellungen, die wir von den Dingen und ihrer Berknüpfung unter sich haben, und bem zufolge, bag bie allgemeinen, aus ber Beobachtung abstrahirten Begriffe bei genauerer Betrachtung mehr ober weniger Wibersprüche in fich tragen und baber nicht tauglich find, sofort als mahr festgestellt und zu einem Shstem verarbeitet zu werben. Wibersprüche, welche in ben bochften und allgemeinsten Begriffen namentlich bann hervortreten, wenn man fie auf bas wirklich Seiende anwendet, hat zwar auch Kant in bem Paralogismus und ben Antinomieen aufgebeckt, fie waren schon ben Alten kein Geheimniß, ja Begel hat bieselben sogar zu bem eigentlichen Wesen bes Berftandes und (wie wir sehen werben) ber Existenz selbst gemacht; aber man hat mit benselben überhaupt bis jett noch nicht auf bie rechte Weise zu verfahren gewußt; anftatt ein Mittel zu finden, die Begriffe felbst von allen Wibersprüchen zu reinigen und bann erft fie auf bas Gegebene überzutragen, bat man biefe Wibersprüche bestehen laffen, und nun entweder an ber Fähigkeit unseres Berstandes, etwas mahrhaft zu erkennen, ober anderseits an der Wirklichkeit ber Dinge felbst gezweifelt, auf welche diese Begriffe sammt ihren widersprechenden Elementen angewendet werden sollten. Es mußte also aus biesem unvorsichtigen Berfahren zuerst Stepticismus und bann - ba man bie Dinge alle bis auf bas eigene Denken aus ber Wirklichkeit hinweggeläugnet hatte — Ibealismus entstehen.

Nach biefen vorläufigen Betrachtungen wenden wir uns nun an bas Shstem selbst.

Herbart wendet sich zuerst an den Begriff des "Dinges an sich" ober an den des wirklichen Seins. Schon ein geringes Nachdenken über die sogenannten secundären Eigenschaften der Dinge — sahen wir früher — muß den Zweifel wecken, ob denn auch die Dinge an sich so beschaffen seien, wie sie uns erscheinen. Ist aber dieser Zweisel einmal erwacht und hat man wenigstens von einigen sogenannten Eigenschaften der Dinge

eingesehen, daß sie gar nicht den Dingen, sondern uns selbst, als subjective Modificationen unseres Gefühls und Auffassungsvermögens zustommen, so schreitet die Stepsis auch unaufhaltsam weiter fort dis zu der Frage, ob denn diesem subjectiven Schein überhaupt etwas objectiv entspreche, ob es denn überhaupt Dinge an sich gebe. Zuerst also bezweiselte man nur die Angemessenheit und Wahrheit der vorgestellten Qualitäten, jetzt bezweiselt man auch das Sein oder Dasein der Dinge selbst. Benes kann man die niedere, dieses die höhere Stepsis nennen.

Ift man aber einmal bis zu biesem Gedanken vorgeschritten, so hat bie Stepsis auch gleichsam ihren Culminationspunct erreicht, und man befinnt sich, daß, wenn die Existenz alles Realen überhaupt geläugnet und aufgehoben wurde, auch ber Schein, ja auch bas Vorstellen und Denken, welches boch die unmittelbare Thätigkeit biefes Zweifelne felbft ware, zugleich mit aufgehoben und nicht mehr ba fein würde; man kommt also auf ben Sat bes Cartefius zurud: cogito, ergo sum, ober bas cogitare selbst, diese geistige Thätigkeit wenigstens ist boch gewiß vorhanden. Diese aber, als das Lette, unmittelbar Gewisse, was noch allein übrig ift, wird nun auch zu einer rein ibealistischen Grundlage, von ber aus, und auf bie geftütt, man nun sich eine Brücke zur wirklichen Welt hinüber zu schlagen gebenkt. Db und wie biefes geschehen könne, barüber haben bie ibealistischen Shfteme Rechenschaft zu geben. Herbart läugnet es und erkennt überhaupt biefen ganzen Standpunkt nicht als ben wahren an, sondern hält ihn nur für einen abschweifenden Bersuch bes Denkens, bei bem man fogleich ben Irrthum gewahren und fich zur Wahrbeit zurückgetrieben fühlen müffe.

Dem reinen Ibealisten nämlich ist — wie sich dies namentlich bei Fichte zeigen wird — zulet nichts mehr übrig, als nur sein eigenes Denken, also eine Thätigkeit, ohne etwas, ohne irgend eine geistige oder körperliche Substanz, welche thätig sei. Es fragt sich, ob eine solche reine, für sich allein webende und schwebende Thätigkeit überhaupt gedacht werden könne, und wenn sie auch abstracter Weise gedacht werden, d. h. wenn auch der Verstand das Wesen, welches thätig ist, und bessen Thätigkeit getrennt benken könnte, ob man doch von der letzteren sagen könne, sie sei. In einem gewissen Sinne zwar kann man dies offenbar sagen, und sagt es oft, allein dann vermißt man auch sogleich ein Etwas, was thätig sein, benken u. s. w. soll, und kann sich überhaupt das Denken und Thun doch nur als eine gewisse Versassung oder Bestimmung dessienigen Wesens denken, welchem das Sein oder Dasein im eigentlichen Sinne zukommt. Die obige Frage also sührt vor allen Dingen auf

eine genaue Untersuchung bessen, was uns eigentlich bas Wort: Sein bebeute.

Borerst muffen wir hier vorsichtiger, als es gewöhnlich geschieht, Sein (ale Zeitwort) von bem Seienben, bem Realen, Wirklichen ober bem Wesen genau unterscheiben\*). Sein, bieser Begriff, auf ben es uns hier besonders ankommt, bedeutet 1) dasjenige Berhaltniß eines Gegenstandes zu unserem Denken, vermöge beffen er bon bem Denken ganz unabhängig besteht und nicht verschwindet, wenn er auch aufhört, von uns ober irgend einem Menschen gebacht zu werben. Berg ift, b. h. er verharret, er verschwindet nicht, obgleich ich ihn eine Zeit lang nicht vorstelle; es fällt mir nicht ein, zu glauben, ber Berg sei so lange nicht ba gewesen, als ich nicht an ihn bachte. Diefelbe Unabhängigfeit, bie wir den Dingen, welche find, von unserem Borftellen auschreiben, muß ein Ding aber auch 2) in Bezug auf alle andere Dinge besitzen, wenn wir wahrhaft von ihm fagen wollen, es sei. wir 3. B. von bem Glanze bes Regenbogens nicht in bemfelben Sinne bes Wortes fagen können, er fei, er fei etwas für fich, wie wir bies etwa von den Tropfen sagen, an welchen sich ber Glanz ber Sonne spiegelt; sonbern wir würden sagen: ber Glanz existirt nur burch bie Sonne, ihr Verhältniß zum Tropfen und bes Tropfens zu unserem Auge. Eben fo könnten wir von ber Bewegung, ber Entfernung und bergleichen, von Allem, was wir als Eigenschaften einem Dinge zuschreiben, fofern biefe, genau genommen, bloge Berhältnigbegriffe find, nicht fagen, es sei, b. h. es sei etwas an und für sich, ba es gar nicht an und für sich allein besteht, sondern nur an oder in einem Anderen oder für und durch ein Anderes. Der Begriff bes Seins, ftreng aufgefaßt, heißt so viel als abfolut-fein und schließt jebe Relativität, jebe Abhängigkeit aus; benn in so fern etwas nicht an und für sich ist, sondern auf einem Anderen beruht, ift es eben nicht felbst, tommt ihm ber Begriff bes Seins nicht Dasjenige, von bem wir fagen; estift, wird somit als felbst= ftändig betrachtet, als unabhängig sowohl von unserem Denken, als auch von den Bedingungen anderer Dinge. Der Begriff bes Seins also befagt (nach herbart) eine gang unabhängige Position, Segung; welcher Ausbruck jedoch nicht zu bem Migverstande Anlag geben barf, als entstehe biese Setzung — bas Sein bes Dinges — erst burch unfer

<sup>\*)</sup> Siehe Herbart's allgemeine Metaphysit, nebst ben Anfängen ber philosophischen Raturlehre. Königsberg, 1828—1829. Bb. II. S. 73 fgb. (Sämmtl. Werke. Bb. IV. S. 65. fgb.)

Segen, b. i. Denken. Wenn wir ein Ding als absolut seten, so beißt bies so viel als, wir benten es als ein nicht gebachtes Ding, als nicht bloße Borftellung; es findet hier unferseits tein Setzen im activen und transitiven Sinne bieses Zeitwortes statt, eben so wenig seiten bes Dinges ein von uns Gesetwerben, sondern blos ganz neutral: ein Selbst-dastehen, Bestehen für sich selbst; und eben diese gänzliche Neutralität von allem Gebacht= ober Bewirktwerben ist es, was dem Begriffe des Seins ent-Sein also wird von Herbart hier gang streng verstanden und heißt fo viel als: absolutes Sein. Sein bebeutet bemnach blos eine Art und Weise ber Setzung. Man fasse bas Wort sein hier rein als Zeitwort und als Infinitiv, und man wird fich fogleich befinnen, daß biefes Sein felbst nichts ift, sonbern blos bas Berhältniß von Etwas (zu unserem Denken und zu anderen Dingen), nämlich ber Selbstständigfeit, bas Selbstbesteben, aussagt. Man tann baber füglich sagen: Sein Dieser Sat hat einen Sinn, ber uns barauf aufmerksam ist nicht. machen muß, daß allemal etwas hinzukommen, allemal von etwas die Rebe fein muß, wenn gefagt werben foll, es fei ober fei nicht. Eben fo wenig, als etwa Laufen, Stehen, Schweben, für fich etwas ift, ift Sein etwas für sich; es handelt sich allemal hierbei um bas Was, welches läuft, steht, schwebt ober überhaupt ist. Nunmehr wird es verständlich fein, wenn es ferner heißt, zum Sein gehöre allemal ein Bas ober Etwas, bas ba sei, ein Quale; und bag man überhaupt gar nicht von bem Sein, sonbern nur von bem Seienben als von bem real Wirklichen sprechen könne. In so fern einem Etwas bas Sein beigelegt wirb, ift es ein Reale, tommt ihm Realität zu; nur muß uns biefe logische Trennung bes Was, welches ift, und bes Sein, welches bem Was zukommt, nicht verführen, zu meinen, bas Was fei etwas für fich, außer seinem Sein, - und das Sein sei etwas, ohne jenes; in der Wirklichkeit ist jenes Quale eben bas Seiende, und bas Seiende ift bas Quale, eines und baffelbe; badurch, daß von einem Quale gesagt wird: es ist, bekommt der Begriff besselben kein neues Ingredienz, es bleibt, mas es früher (als Bedachtes) war rücksichtlich seines ganzen Inhaltes, wie schon Kant durch das bekannte Beispiel von den hundert Thalern einleuchtend gemacht hat.

Das Seienbe also ist allemal ein Quale, ein Etwas, welches als seienb betrachtet wirb. Aber nicht jedes Quale wird als (absolut) seienb betrachtet werden können; viele Qualitäten werden die absolute Position gar nicht vertragen; die Wissenschaft wenigstens wird Vielem, von dem man im gemeinen Leben sagt: es ist, das Sein wieder absprechen müssen, nachdem dieser Begriff, wie wir sehen, auf die genauere Bestimmung des

absoluten ober reinen und mahren Seins beschränkt worben ist; benn es werben sich jedenfalls bei vielen Dingen rücksichtlich ihrer Beschaffenheit Wibersprüche gegen ben Begriff ber Absolutheit zeigen, und somit bie Anwendung biefes Begriffes auf fie unmöglich machen. Den Begriff ber Realität ganz aufzugeben, ihn auf gar nichts anzuwenden, ift unmöglich; er muß seine Anwendung in der Natur finden, sonst würde Alles nichtig, als Nichts vorgestellt; bennoch kann er auch nicht ohne Unterschied auf alle Dinge und beren Begriffe übertragen werden, weil biefe, so wie wir fie uns benten, ber absoluten Setzung wiberstreben. Es wird also 1) genau zu bestimmen sein, was man unter bem Begriffe ber Realität ober bes Seins (angewendet auf Dinge) verstehe, und 2) werden die Begriffe, bie wir von bem Wirklichen haben, wenigstens bie umfaffenbften und wichtigsten, beren Realität wir am wenigsten aufgeben konnen, ber Prüfung unterworfen werben muffen, ob fie ihrem Inhalte nach mit jenem Begriffe ber absoluten Bosition zusammenstimmen, b. h. fo, wie sie gebacht werben, auch als seiend ober wirklich gesetzt werben können, ober nicht; im letteren Falle aber werden sie sich eine folche Umarbeitung ober Bestimmung gefallen laffen muffen, bag fie badurch fähig werben, vom Denken nun ohne Wiberspruch mit sich selbst als seiend gesetzt zu werben.

In dem Begriffe der absoluten Position der des Seins liegt erstlich, daß die Qualität des zu Setzenden schlechthin positiv oder affirmativ sei, d. h. keine Negation oder Beschränkung enthalte, welche die Absolutsheit wieder aushöde. Jede Negation nämlich ist entweder das gerade contradictorische Gegentheil von Position und mithin Aushedung des Seins, oder sie ist es doch als contraire in gewisser Beziehung, hppostetisch und relativ. Etwas, was nicht für sich bestände, sondern, um zu sein, sich an ein Anderes gleichsam anhalten müßte, wie z. B. der Schein oder Schimmer an ein erscheinendes oder schimmerndes Wesen, dem könnte nur ein relatives Sein, d. h. kein wahres, kein Sein im eigentlichen Sinne, beigelegt werden, es könnte nicht für etwas Reales gelten. Auch läßt sich ja gar keine Beschränkung irgend einer Art denken, ohne daß zuvor gesetzt sei ein Positives, welches beschränkt werde.

Zweitens liegt im Begriffe ber absoluten Position, daß die Qualität bes zu Ponirenden schlechthin einfach, b. h. auf keine Weise als eine Bielheit oder als innere Gegensätze zu benken sei. Denn wollte man das Reale etwa denken als ein Zusammengesetzes von a und b, so wären nur zwei Fälle möglich: entweder a für sich und auch b für sich allein wären absolut und real, und dann wäre also schon jedes für sich betrachtet ein

einfaches Reales, die Zusammensetzung also unnöthig; oder keines von beiden wäre, für sich betrachtet, real und absolut, und dann könnte auch keine Realität aus der Zusammensetzung oder gegenseitigen Abhängigkeit entstehen. Man täusche sich hier nur nicht durch den abstracten Begriff der Einheit, in welchem man Zweierlei verdinden zu können glaubt; denn dieser könnte doch nur eine Zusammensassung in Gedanken von zwei an sich entweder schon Realen oder Nicht-realen bedeuten. Wollte man sagen: a soll nur durch d, d nur durch a zur Realität gelangen können, so hätte man hier den sich selbst widersprechenden Begriff einer causa sui; man setzte nämlich Etwas, was sich selbst erst erschaffen sollte, was also als noch nicht vorhanden zu betrachten wäre und mithin auch nichts erzeugen könnte.

Drittens: Die Qualität bes Seienden ift schlechthin unbeftimm= bar burch Größenbegriffe; bas Seiende als folches kann nie als ein Quantum, b. h. theilbar, in Raum und in Zeit ausgebehnt, betrachtet Wohlverstanden: das Reale an ober in sich. In ben allge= meinen Raum fann man zwar bas Reale verseten, eben fo in die Zeit, aber immer nur als etwas in sich selbst Unräumliches und Unveränderliches, gleichwie man auch ben mathematischen Punct in ben Raum setzen tann und nach ihm die Entfernung und die Lage (den Ort) anderer Puncte bestimmen, von ihm selbst aber boch nicht sagen kann, er sei räumlich ausgebehnt, ober fasse- einen Raum in sich. Er hat keinen Raum in sich, mithin ift bas Prabicat bes Raumes feinem eigenen Besen völlig fremb. Daß bem fo fei, folgt ichon aus bem obigen zweiten Sate; benn wo Größe (Ausbehnung in Zeit und Raum) ift, find auch Theile benkbar; biefe Theile sollen als Theile des Realen, also felbst wieder als Reales gebacht werben; entweber es gabe also vieles Reale (was nicht unmöglich ift), bann aber mare boch schon bas Einzelne und Einfache real, und es bedürfte nicht erft ber Zusammensetzung; ober die Realität entstände erft burch bie Zusammenfassung ber Ginzelnen zur Ginheit, und bann träte baffelbe ichon oben gerügte Dilemma wieber ein. Zeit und Raum also find zu negiren von bem Begriffe bes Realen an fich, aber beghalb freilich noch nicht von ben Berhältniffen, welche zwischen mehreren Realen stattfinden können; biese Berhältniffe nämlich erscheinen erst einem Dritten, bem außen fte henden Beobachter, fie gehören nicht dem Realen fetbft . an, gleich wie an bem Wefen bes mathematischen Punctes nicht bas Beringste sich andert, ob und wie viel auch andere Puncte mit ihm (von einem Geometer) in Beziehung gefett werben. Die Frage, ob es mehr als ein Reales in der Wirklichkeit gebe, kann nicht a priori entschieden

werben; benn es liegt im Begriffe bes Realen nach herbart's ausbrudlicher Versicherung, nichts, was ben Gebanken ber numerischen Bielheit ausschlöffe, nur foll man feine Bielheit ber Theile ober Qualitäten in einem und bemfelben Realen feten, und mithin keine Räumlichkeit und Zeitlichkeit, weil biese Begriffe unmittelbar bie unendliche Theilbarkeit in sich einschließen und dieselbe somit auch auf das Reale übertragen wür-Ift es aber einmal verboten, bas Reale auf irgend eine Beife theilbar zu benken, so folgt baraus, bag man sich basselbe auch nicht als ein Continuum vorstellen burfe. Diese Borftellung nämlich, bie ber stetigen Größe, beruht barauf, bag man sich in bem Realen successiv Theile, aber als stets verschwindende, in einander fliegende, denkt, freilich nur um fie sogleich wieder aufzuheben; also doch eine Procedur bes Denkens mit bem einfachen Realen vornimmt, die nach bem bereits Besagten auf basselbe gar nicht anwendbar ist, sondern sich nur auf ben Raum und bie Zeit bezieht, welche man unbefugter Beise bem Realen als Schema ber Eriftenz untergeschoben bat. Wie mit ber Stetigkeit, fo verhält es fich aber aus benfelben Gründen auch mit bem Begriffe ber Unenblichkeit. Auch biefe bedeutet nur ein Miflingen bes Borftellens, welches über bem Zusammenfassen bes Bielen (als Theile bes Continuums) ermübet und mit biefer seiner eigenen Handlung nicht zu Ende tommen Das Sein (bie absolute Position) ist ein Gebanke, ber ein für alle Mal fertig ist; ein Etwas, mit beffen Setzen man nie zu Stande fame, ein nie ganz zu Settenbes ware fein Absolutes; auf baffelbe ließe sich also ber Begriff bes Seins nicht anwenden; eben so wenig, als er sich auf den Raum als solchen — die unendliche (blos vorgestellte) Leere, bas unendliche Nichts - und auf die Zeit, als folche, anwenden läßt.

Ift nun auf diese Weise vorläufig der Begriff des Seins selbst, welches das feststehende Grundelement der ganzen Metaphhsik ist, erst gesichtet und beleuchtet, so kann man nun auch getrost mit demselben an die Ersahrung, d. h. an das a posteriori gegebene Einzelne, gehen, um sich mittelst jenes Begriffs das Wesen der Dinge richtig zu denken, oder dieselben gleichsam durch jenen hindurch im rechten Lichte zu erblicken. Nur vergesse man hierbei nicht, daß unser Begriff vom Sein, oder, wie er nun genauer bestimmt war, der Begriff ber absoluten Realität, nicht zu verwechseln ist mit dem Seienden oder Realen selbst; dieses sind Wesen an und für sich, jener aber nur die Art und Weise, sich dieselben zu benken. Wollte man das Sein, die Eristenz, für eine Qualität bei anderen Qualitäten in dem Dinge ansehen, das Sein zu einem Präsbicate des Wirklichen machen, so versiele man in einen Fehler, den schon

Kant nachbrücklich gerügt hat, und der das ganze Shstem Herbart's sofort unverständlich machen wurde. Bang und gar im Wiberspruche hier= mit betrachtet die neueste Ibentitätsphilosophie, wie wir später seben werben, eben baffelbige Sein unmittelbar als bas Bas felbst, was ba ift, erkennt in ihm das Wesen ber schaffenden Natur, das Leben und unmittelbar Reale felbst. Herbart bagegen unterscheibet, wie Kant, zwar wohl auch ben Begriff bes Seins von anderen Begriffen, und bas gesetzte Bas von anderen Objecten; aber bie Merkmale bes Begriffs als folchen find nicht die Merkmale des Was, und umgekehrt. Das Sein, welches an fich nichts als meine Position ist, soll burchaus nicht verwechselt werben mit ben Qualitäten bes Was, nicht unter biefelben versetzt ober gar zur ersten und wesentlichen Qualität bes Objects an sich gemacht werden. Diese Berwechselung tritt besonders bann leicht ein, wenn ber Zweisel etwas als wirklich Gefettes wankend macht, wenn ich, burch Erfahrung ober Reflexion bewogen, meine ursprünglich arglose Setzung zuruckgenommen (negirt) habe, ober wenn ich noch zweifele, ob ich ein Object als wirkliches ober nur als Gedankending betrachten, d. h. ob ich die schon zurudgenommene erfte Setzung wieder erneuen, beftätigen, ober, was eben so viel heißt, die Negation wieder negiren soll.

hier nun findet fich die für den Realismus des ganzen Shitems im Gegenfatzum Ibealismus wesentliche Grundansicht (Metaph. Bb. II, S. 86) ausgesprochen: "ber Begriff bes Seins bezeichnet eigentlich nichts als das Bekenntniß, daß wir eine in Ansehung des Gegenstandes unnöthige Frage aufgeworfen haben; nämlich die, ob es bei bem Seten bes Gegenstandes sein Bewenden haben solle. Statt nun zu begreifen, baß wir hier im Grunde mit uns felbst beschäftigt find, gerath man leicht auf bie Meinung, man habe von bem Gegenstande etwas gesagt. Der Ge= banke bes realen Gegenstandes war vergleichbar mit ben Gebanken anderer Art; jener foll unbeschränkt bleiben, diese sollen im Zaume gehalten werben, bamit fie, bie leeren Bebanken, nicht mehr gelten, als fie Nimmt man nun bie erfte biefer beiben entgegengesetzten werth find. Beftimmungen für eine folche, die nicht blos bem Bedanten bes Begenftandes, sondern dem Gegenstande felbst beigelegt sei, so verwandelt sich burch bloße Berwechselung bas Sein in eine Qualität, und ber Irrthum ber alten Schule kommt in vollen Bang. Dieser Irrthum aber bestand bekanntlich barin, das Sein der Dinge so anzusehen, als ob es ihnen innewohne, inhärire."

· Herbart will sagen: die Bebeutung des Begriffs ist mit der Denkbewegung des Begreifens nicht einerlei, obschon es wahr ist, daß im

Begriffe nichts liegen kann, was wir nicht erst durch eine Denkbewegung hinein gelegt hätten; benn wir können ein für alle Mal nichts von einem Etwas wissen und behaupten, mas gar fein Gewußtes, Gedachtes ober Diefer Bedingung aller Speculation kann und foll Begriffenes mare. man fich auch gar nicht entziehen wollen. "Wir find in unseren Begriffen völlig eingeschlossen; und gerabe barum, weil wir es sind, entscheiben Begriffe über die reale Natur ber Dinge"\*). Bußten wir wirklich gar nichts von etwas Jenseitigem, einem Ansich ber Dinge, so setzten wir es auch gar nicht voraus und könnten es nicht einmal negativ bestimmen. Sobald wir aber biefes Unfich wieber als ein Füruns, als an fich ibentisch mit unserem Begriffe betrachten, beben wir seinen wahren Begriff Das also, was wir barunter meinen, ist gar nicht zu verwechseln mit Begriff, und sein Begriff ist eben ber, bag es bas Andere jebes subjectiven Begriffs von einer thatsachlichen Denkthätigkeit ift. Wir haben also einen Begriff von bem Realen, Seienden, sollen aber diesen unseren Begriff, b. h. bie Art und Beise, wie sich bas gemeinte Object in unserem Geiste gestaltet, nicht mit diesem Object felbst verwechseln.

Der Begriff bes Seins ist nun bekanntlich ber allerabstracteste und leerste; beswegen kann auch Herbart mit gutem Grunde läugnen, daß in demsselben irgend ein Merkmal von einem seienden Dinge, irgend ein Was, eine unmittelbare Bestimmtheit angetroffen werde; eben deswegen sei auch durch ihn nichts vom Gegenstande zu prädiciren; man müsse nur den Bezgriff richtig und rein denken, so werde man auch sinden, daß in ihm nichts, d. h. keine Qualität, kein Was, sondern daß er selbst vielmehr von dem Was oder Quale ausgesagt werde.

Woher und wie kommt nun aber ein solches Was zu dem Sein hinzu, das dieser Begriff gebieterisch fordert, sobald er überhaupt irgend in Anwendung kommen soll? Dieses Was läßt sich (nach Herbart) nicht aus dem leeren Begriffe des Seins selbst entwickeln, herausanalhsiren, sondern es wird von ihm postulirt, es kommt ihm anderswoher zu, es muß ihm gegeben, und zwar un mittelbar gegeben werden. Das Was ist in der Empfindung unmittelbar gegeben; es ist das Thatsächliche, und a priori wäre nicht einmal im Allgemeinen zu beweisen, daß überhaupt etwas sein müsse, wenn nicht schon unmittelbar etwas gegeben wäre; noch viel weniger kann a priori bestimmt werden, wie viel gegeben und wie das Viele an sich beschaffen sein müsse u. s. f. Das in der Empfindung

<sup>\*)</sup> Einleitung in bie Philosophie, &. 114.

gegebene Mannigfaltige nöthigt unmittelbar und querft qu Bofitionen. bie aber freilich bei genauerer Betrachtung oft wieber zurückgenommen werben muffen. Man gewann, wie erwähnt, auf bem Wege burch bie niebere und bobere Stepsis vorerst bas allgemeine Resultat: gesett muffe werben; sobann fragte fich: wie muß gesetzt werben? und baraus folgt benn, daß bas Was, welches gesett wird, nicht so beschaffen sein und gebacht werben konne, bag es ber Art und Beise ber Setzung wiberftreite, und badurch das Denken mit sich felbst in Widerspruch bringe. bie Setung felbst gang ober jum Theil wieder aufhebe. Dabei bleibt bie besondere Qualität bes Seienden an sich immerfort unbekannt; benn baburch, bag es ein Besettes, Positives ift, ist eben noch gar nichts (Beftimmtes) von bemfelben erkannt; wie es an fich fei, können wir gar nicht wiffen; nur bag mannigfaltige und viele Reale zu feten feien, ift aus ber Mannigfaltigkeit bes Scheines beducirbar, folgt aus biefer Mannigfachheit ber Erscheinungen einerseits und ber Einfachheit bes an fich seienden Realen anderseits; benn einerlei Reales könnte nicht verschiedenen Schein geben; verschiedenes Reale aber in verschiedenen Berbindungen wird auch verschieden erscheinen.

Weben wir ber Erscheinung vorerst ein Stud auf biesem Wege nach, so weit es in der Rurze geschehen kann. Das unbefangene und unerfahrene Subject fest anfangs Bieles, was es fpater wieber zurudnehmen muß, ja es fest Alles, was und wie es ihm erscheint, als real voraus. Bieles aber erweift fich bei näherer Erwägung nur als ein Unschein, und diesen muß bas Subject, als feine Borftellung, auf fich nehmen; biefer ift subjectiv in ibm; nur bas, was nicht blos Schein ift, ift und ift wirklich, nur bas tann gegeben fein. Die Position ging also hier zuerft auf das unmittelbar Empfundene (Psychol. §. 141); Roth, Blau, Suß u. f. w. war bas Positive. Dieses aber wird burch die Reflexion gar balb zu Eigenschaften, Inhärenzen herabgesett, und die Dinge, denen sie inhäriren, gelten nun für das zu Setzende und wahrhaft Seiende. Aber auch babei bleibt es nicht; man bemerkt, daß die Dinge Aggregatzustände von mehreren Realen find, und die Elemente werden nun als Seiendes betrachtet. "So wandert der Begriff des Seins, er zieht sich immer tiefer hinter bas finnlich Gegebene gurud, und immer weiter wird ber Weg von diesem Gegebenen bis zu bem Realen, wovon es getragen, Aber ber Begriff bes Seins muß für jebe woraus es erklärt wirb. Bilbungeftufe ber Erkenntnig fich boch irgendwo befinden, weil fonft Alles als nichts vorgestellt murbe." Es findet fich zulest, daß bie Bosition auf das absolut Einfache, was zwar den Empfindungen zum Grunbe liegt, aber nicht als solches, sonbern vielmehr als ein Gewebe von mannigsachen Berbindungen und Berschmelzungen wahrgenommen wird, zurücksommt, und bei diesem Einsachen allein wird jenes Setzen, welches steptisch negirt worden war, zuversichtlich wiederholt.

Auf die Frage: warum verharren wir nicht bei dem Ausspruche der Stepfis? ift zu antworten: weil bas Denken ein für alle Mal nicht im Wiberspruche mit fich selbst verharren kann; ber hier obwaltende Wiberspruch aber liegt eben barin, bag im Denken ber nothwendige Begriff bes Seins mit ben eben fo nothwendigen und nicht zu beseitigenden Abstractionen aus ber unmittelbaren Erfahrung in Wiberftreit gerath. Sei es, daß diese Wirklichkeit der Erfahrung zunächst nur die Wirklichkeit eines Erscheinens ist; ber wirkliche Schein nöthigt uns schon, sobalb er als bloger Schein erkannt wird, zum Setzen eines Realen, ba eben ber Schein Dasjenige ift, was nicht für sich allein, sondern nur mit Wefentlichem und burch folches existiren kann. Batten wir bagegen an allem Begebenen ber Materie und ber Form nach (benn nicht blos einfache Empfinbungen, sondern auch die Berknüpfungen berfelben find gegeben), hätten wir an dem Gegebenen, so wie es sich giebt, ein widerspruchsloses, harmonisches Banges, so ware unfer Denken einverstanden mit ber Erfahrung, und es ware gar keine Läuterung ber allgemeinen Erfahrungsbegriffe (jener Summen von Erfahrungen, die wir im Bewußtsein aufammenfassen) nöthig. Allein diese Erfahrungsbegriffe, so wie sie auf psychologischem Wege zustande kommen, sind selbst voll Widersprüche, so bağ wir einerseits zwar, ohne ben größten aller Wibersprüche zu begeben. nicht alles Sein aufheben, anderseits aber auch nicht, ohne viele partielle Wibersprüche zuzulassen, die einzelnen Erfahrungsbegriffe so behalten können, wie wir sie psychologisch vorfinden: auf diesem Widerstreite und ber baraus folgenden Bearbeitung ber Begriffe beruht also die Nothwendigkeit ber Metaphhfik.

Berschaffen wir uns jedoch, ehe wir specieller in diese eingehen, einen Ueberblick über die Anordnung des Shstems im Allgemeinen; die Einssicht in die Architektonik und den Zusammenhang dieses Shstems, welches in dieser Hinsicht von den früheren, so wie von späteren, namentlich auch von dem Hegel'schen wesentlich abweicht, wird dann sogleich auch auf die Wethode oder Methoden dieses Philosophirens das nöthige Licht werfen. Bährend bei Hegel in der Logik, Natur= und Geistesphilosophie eine durch ein einziges Formal= und Realprincip gebundene, durch eine sich rhythmisch gleichmäßig wiederholende durchgreisende Methode bedingte Oreitheiligkeit des Shstems auftritt, sinden wir eine solche Triplicität

allerbings auch bei Herbart, aber, abgesehen von vielem Anderen, schon baburch ganz verschiebene, bag hier die brei Haupttheile, die Logik, Metaphyfit und Aefthetit, weder burch ein gemeinsames Real= ober Formal= princip verbunden sind, noch eine allgemeine Fundamentallehre, die ein solches Grundprincip enthielte und erörterte, über fich anerkennen. Diese Unableitbarteit ber brei philosophischen Hauptwiffenschaften auseinander foll als "Thatfache bes Bewußtseins" anerkannt werben, freilich nicht unmittelber, aber boch so fern fich im Berlaufe ber Untersuchung bie Selbstständigkeit der Principien als innere Empirie, als gegeben, kritisch berausstellt. Bas Berbart als "Einleitung" feiner Philosophie vorausschickt und bie Anhänger mit Begel's Phanomenologie in Barallele ftellen, ift ebenso wenig, wie biese, ein feinem Inhalte nach felbstständiger und von dem Inhalte des übrigen Shitems wesentlich verschiedener, im Organismus bes Ganzen gegründeter Theil bes Shiftems, eine Fundamentalphilosophie, die ben übrigen zu absoluter Begründung bienen sollte und konnte, fondern hat nur einen bidattisch-propädeutischen Zweck für bie Borbereitung bes philosophirenben Subjects.

Der Aefthetik, unter welcher Berbart die praktische Philosophie versteht, wird, so weit sie in unseren Gesichtstreis fällt, später noch gebacht werden. Die Logik können wir im Wesentlichen als bekannt voraussetzen und erinnern nur, daß Herbart insbesondere barauf aufmerksam macht, daß fie fich zwar mit Borftellungen, aber nicht mit bem Act bes Borstellens, atso auch nicht mit der psychologischen Entstehung derselben, sondern nur mit den fertigen, bereits fixirten oder vollzogenen Begriffen beschäftigt. Eben so wenig bekümmert sie sich um die Dinge oder Gegenstände, welche diesen Begriffen in der Wirklichkeit entsprechen mögen. Das, womit sie es zu thun hat, sind lediglich die Verhältnisse welche bie Begriffe unter sich bilben, indem fie theils einander ausschnießen, theils fich in einander wiederfinden. Jeden Begriff tann man nur einmal haben, aber er kann in verschiedenen Verbindungen auf verschiedene Weise, b. i. als Merkmal vorkommen; verschmolzen mit anderen kann er bann felbst als ein anderer erscheinen; aber die Elemente ober Begriffe, woraus solche Berbindungen zusammengesetzt werden, werden immer als vorhanden und fertig vorausgesett. Die Logit kann schon beghalb nicht alle Probleme ber Metaphpfit lofen, und man barf fie nicht als ein Drganon für die Philosophie überhaupt betrachten, weil fie nur eine atomi= ftische Sonthesis von Begriffen gestattet; fie zeigt nur, was sich gusammenseten läßt und was nicht; sie zeigt aber weder eine ursprüngliche Einheit und Berschmolzenheit, noch hat fie irgend ein Interesse, bas

Biele und Mannigfaltige zur Einheit zu verbinden, ein Interesse, welches die Philosophie anderswoher nimmt. Die Logik verdietet nur das Unsmögliche im Denken, ohne zur Combination des Möglichen anzutreiben; nur ihr Veto muß respectirt werden, sie kann aber nicht selbst positiv etwas schaffen; sie erlaubt oder verdietet blos, fordert aber nicht gewisse Berbindungen, diese müssen schon gegeben sein, wenn solche Forderungen vorausbegründet sein sollen. Eine ursprüngliche Genesis oder Setzung liegt gar nicht im Bereiche der Logik. Es ist also mit derselben so beschaffen, wie wir später auch bei der Dialektik sehen werden, daß nur dann etwas als nothwendig erscheint, wenn es die Boraussetzung oder Bedingung eines bereits Gesetzten ist, so daß dieses selbst nicht sein und gedacht werden könnte, ohne jenes, und daher, wie Herbart sagt, an dem Borauszusetzenden einen nothwendigen Ergänzungsbegriff hat; z. B. wenn Schein da ist, so muß auch ein erscheinendes Wesen da sein, wenn Passei vität auch Activität u. s. w.

In Bezug auf die Metaphhsit, die wir vorzüglich in's Auge fassen, ist zu erinnern, daß diese Benennung in einem weiteren und in einem engeren Sinne genommen wird; im weiteren umfaßt sie 1) die allgesmeine und 2) die besondere Metaphhsit; jene nimmt den Platz der vorsmaligen Ontologie ein (enthält aber selbst wieder einen Abschnitt, der speciell Ontologie heißt) und bereitet die Grundbegriffe für die angewandte Metaphhsit vor, welche ihrerseits in Pshchologie, Naturphilossophie (anstatt der Kosmologie) und Religionslehre zerfällt. Im engeren Sinne dagegen bedeutet Metaphhsit so viel als jene allgemeine oder eigentliche, in welcher Bedeutung wir auch hier dieses Wort vorzugssweise nehmen werden.

Um uns aber von dem Gedankengange, welchen dieselbe nimmt, und von der Methode eine genügende Einsicht zu verschaffen, müssen wir uns noch einmal vorläufig an den psychologischen Gang erinnern, welchen das natürliche Bewußtsein unwillkürlich zu nehmen psiegt. Bon Empfinsdungen, empirisch gegebenen Bestimmungen geht es aus, es verarbeitet dieselben zu Vorstellungen und diese zu allgemeinen oder CollectivsBegriffen, unter welchen es, vom Besonderen abstrahirend, das Gemeinssame der verschiedenen Erscheinungen zusammensaßt. Solche Begriffe aber haben blos die Bedeutung von Abbreviaturen der Ersahrung und nur in so fern Sinn und Geltung, als sie für Zeichen des gegebenen Mannigsaltigen genommen werden, und man dabei an das empirisch gegebene Einzelne denkt, was in jenen generellen Begriffen schematisch zusammengesaßt worden ist. Es kommt darauf an, daß jenes Einzelne

wirklich ba und in ber Empfindung (inneren und äußeren Erfahrung) wirklich gegeben war; sonst hätten auch diese generellen ober collectiven Begriffe nichts, worauf fie fich bezogen, fie waren fonft nur Schemen, von Schemen abgezogen, und mithin für bie Erfenntnig bes Wirklichen völlig unbrauchbar. Man muß sich also in Acht nehmen, solche allgemeine Begriffe bier einzumischen, welche vielleicht nur Fictionen ober Hupothefen einer gewissen gangbaren Philosophie sind, z. B. die sogenannten verschiedenen Seelenvermögen; ferner auch folche Begriffe, Die fich lediglich auf logische Gebankenverhältnisse beziehen: Möglichkeit, Denkbarkeit u. f. f., oder endlich folche, die fich auf die Objectivität der Welt beziehen follen, aber so abstract find, daß sie gar keinen Anknüpfungspunct mehr für das Gegebene darbieten, z. B. das Nichts, die Unendlich= keit und selbst bas Sein, bas Werben u. f. f. Allerdings aber hat die Metaphyfit allgemeine und in viesem Sinne abstracte Begriffe nothig; benn ba fie erklärend in die unendliche Mannigfaltigkeit des unmittelbar Gegebenen eindringen foll, so mürben ihr fich eben so viele Probleme barbieten, als es Erfahrungsgegenstände gibt, ihr Beschäft somit ein endloses fein, wenn sie nicht bieses Begebene in allgemeine Claffen gufammenfaffen wollte.

Solche allgemeine Rubriken ober Begriffe nun sind vorzugsweise biese drei: Ding, Materie und Ich. Und zwar muß das Ding selbst wieder unter einem doppelten Gesichtspuncte betrachtet werden; denn es erscheint erstlich als eine zusammengesetze Einheit von mehreren Merkmalen oder Eigenschaften, und sodann als veränderlich. Die Materie würde auch mit unter den Begriff des Dinges sallen, und eben so auch das Ich, wenn sich an ersterer nicht das eigenthümliche Merkmal einer bestimmten räumlichen Ausbehnung und an letzterem nicht das eben so eigenthümliche Phänomen des Selbstdewußtseins darböte; insbesondere ift es das letztere, welches die Welt der unmittelbaren inneren Ersahrung ganz allein eröffnet, von welcher aus nun wieder Schlüsse auf das innere Verhalten der uns schlechthin äußerlichen Naturgegenstände allerdings — aber nur mit der größten Vorsicht und nicht ohne nethwendigen Grund — erlaubt sind.

So weit ist nun bas Denken ohne Anstoß gekommen; nun aber zeigen sich ihm bei näherer Betrachtung sogleich unerwartete Schwierigkeiten; es stößt in seinen Hauptbegriffen, die auf alles Wirkliche anwendbar sein sollen, im Dinge, in der Materie, im Ich, auf Widersprüche. Als seiend sollen sie schon wegen ihres Ursprungs aus der Gegebenheit und wegen ihrer Beziehung auf dieselbe gesett werden, diese Setzung aber,

ihr Sein, geräth sogleich mit ber Mannigsaltigkeit und Beränderlichkeit in Widerstreit, welche diese Begriffe zugleich in sich schließen. Diese Begriffe sind gegeben, denn sie sind von den wirklichen Erscheinungen abgezogen, man kann sie nicht aufgeben, da wir die Wirklichkeit nicht hin- wegläugnen können, auf die sie sich beziehen; anderseits können wir aber auch von dem Begriffe des Realen, wie es an sich gedacht werden muß, einsach, rein positiv, untheilbar u. s. f., durchaus nichts nachgeben, ohne die Realität selbst sogleich aufzuheben.

Wie nun beides zu vereinigen, der Widerspruch zu heben, bas Gegebene benkbar und bas Denkbare zu bem Gegebenen paffend zu machen sei, bas ift die Aufgabe der Metaphhsik und zwar in ihrem ersten Abschnitte, ber Ontologie, in Bezug auf bas in sich mannigfaltige und fich verandernde Ding überhaupt; im zweiten, ber Spnechologie, in Bezug auf die Materie ober die Erscheinung des Realen in Raum, Zeit und Bewegung, und brittens in Bezug auf diejenigen eigenthumlichen Erscheinungen, die fich unmittelbar im Bewußtsein selbst, im 3ch, ergeben: Ift nun, wie oben gezeigt wurde, 1) die Forschung von Eidolologie. bem Begebenen aus zur Anerkennung ber Wibersprüche gelangt, Die in bem Gegebenen (ober bessen Sammelbegriffen) liegen, so hat sie alle biese Begriffe als eben fo viele gegebene verschiedene Probleme zu betrachten, und dieser Betrachtung die besondere Methode abzugewinnen, wie die Widersprüche, jedem Probleme gemäß, zu lösen sein werden. So fern nun ber Widerspruch, so vielgestaltig er auch auftreten mag, boch bies Gemeinsame an fich hat, daß ein Conflict bes Seins (ber inneren Ginbeit des realen Wesens) und der Mannigfaltigkeit der Erscheinung in einem scheinbar einfachen Begriffe eintritt, so merben fich auch biese hierbei anzuwendenden Methoden auf eine gemeinschaftliche Formel zurückführen laffen, welche Berbart bie "Methobe ber Beziehungen" nennt. Die Methobe ber Beziehungen geht also auf bas Grundproblem aller Theorie und Speculation überhaupt. 2) Dieser Methobe unterworfen, verharren allerdings die Grudbegriffe ber Metaphysik nicht in berselben Beftalt, mit welcher fie in biefelbe eingingen; es eröffnet fich ein Ginblid hinter alle Erfahrung und Erscheinung in das der Erscheinung zum Grunde liegende Berhältniß des Realen, oder (wie fich sogleich zeigen wird) ber vielen Realen unter sich, ein Berhältniß, welches, obschon mit finnlichen Augen nicht wahrnehmbar, boch von der Art ist, daß die em= pirische Erscheinung vollkommen baraus erklärt werden kann. hat sich nun foldbergestalt die Forschung in jenes Gebiet verstiegen, so muß sie auch 3) wieder bafür forgen, daß die dort gewonnenen Erkenntnisse

als bentbare, wiberspruchsfreie Principien für die weitere Erklärung des Gegebenen gebraucht, b. h. in ihnen, als ben Principien, die Möglichkeit nachgewiesen werbe, für eine weiter vorzunehmende Ableitung ber allgemeinen Befete und Beziehungen, aus welchen bas Begebene erklärt merben, mit welchen man also an die Welt ber Erscheinungen wieder herankommen kann. Indem nun auf diese Weise die Gesammtuntersuchung von dem Gegebenen ausgeht, und nach einem Aufschwung in das Ueberfinnliche wieder herab zum Gegebenen zurückgeht, beschreibt sie, wie Herbart fagt, einen Bogen, beffen aufsteigenber Theil aber anbere Methoden erfordert, als der absteigende; benn von einer logischen Analhsis ber gegebenen Begriffe ging sie aus; weiter getrieben burch ben Widerspruch, langte sie bei der Methode der Beziehungen an, in welcher fich Analhsis und Synthesis die Hand bieten; und durch eine construirende Spnthesis senkt sie sich wieder herab, dem Gegebenen entgegen, um in ben Theilen ber angewandten Metaphpfik, ber Naturphilosophie und Psychologie, ihre gewonnenen Formalprincipien gelten zu machen.

Die Methode der Beziehungen, sagte ich vorhin, gehe recht eigent= lich auf bas Grundproblem aller Metaphhfik, nämlich auf bie Aufhebung bes Widerspruchs, der überhaupt barin liegt, daß ein Wesen sich in mannigfache Unterschiebe auseinanderlegen und boch babei eines und baffelbe bleiben foll; es ift bas Problem ber neueren Ibentitätsphilosophie, bas, wie wir feben werben, als bie Ibentität bes Ibentischen und Nichtidentischen ausgesprochen worden ist; die Methode der Beziehungen lößt es aber auf gang andere Beise, indem fie es als einen reinen Widerspruch behandelt. Dieser Widerspruch liegt 1) in dem Begriffe bes Dinges mit mehreren Merkmalen — bas Problem ber Inhärenz: das Gold ist schwer, gelb, schmelzbar u. f. w.; alle diese verschiedenen Merkmale find Eins: bas Ding, welches wir Gold nennen. biefer Merkmale für sich allein ift Gold; aber nähme man auch nur eines ber wesentlichsten hinweg, so machten die übrigen tein Gold mehr aus, und nähme man fie alle hinweg, so bliebe nicht bas Golb als ber Stoff, es bliebe gar nichts übrig; die vielen Merkmale also sind und find zusammen nur Eines, bas Ding; bieses ist also eine Einheit, die eine Bielheit ift - ein Bedanke, ber fich selbst widerspricht.

Auffallender noch zeigt sich berselbe Widerspruch im Begriff des veränderlichen Dinges (der Causalität). Ein Ding, das sich versändert, gilt nach der Beränderung immer noch für dasselbe Ding, welsches vor der Beränderung da war; hätte es sich ganz verwandelt, so

## Bunfte Borlesung.

## (Fortfetung.)

Durch die sinnliche Wahrnehmung wird zwar wohl jedes Ding, bas für ein äußerlich abgegrenztes, für sich seinedes, also für eine Einsheit gilt, in sich zugleich als eine Mannigfaltigkeit von Prädicaten vorgestellt; ob aber diese verschiedenen Prädicate wieder auf verschiedene Elemente, reale Grundbestandtheile, die sich in dem einen Dinge zu einem Aggregat gestalten, oder ob sie nur auf eine Mannigsaltigkeit des Scheines bei innerer Einsachbeit des Wesens zurückzusühren, oder wie sonst dieses Berhältnis der Einheit und Berschiedenheit zu erklären sei — darüber kann die sinnliche Wahrnehmung eben so wenig als die ihr dienstbare Phantasie entscheiden; genug, die wirklichen Wesen werden zugleich als einige und als mannigsaltige vorgestellt, und dies war eben jener sundamentale Widerspruch, der, auf den kürzesten Ausdruck gebracht, die Identität des Identischen und Nichtidentischen besagte, oder: a sei zugleich a und auch nicht a; ein Sat, der bekanntlich dem ersten Axiom der sormalen Logik gerade zuwiderläuft.

Wenden wir uns nun mit diesem Problem an Herbart, so sinden wir die Formel, nach welcher dieser Widerspruch aufzulösen ist, in der schon erwähnten Methode der Beziehungen. Er selbst gibt vorerst (Enchcl. S. 302)\*) eine populäre Erklärung dieser Denkoperation: "Wenn euch aufgegeben ist, Eins zu setzen, das ihr eben so wenig einsach setzen als wegwersen könnt, so setzet es vielsach; alsbann aber hütet euch, das Biele zu vereinzeln, denn dadurch würde die vorige Schwierigkeit zurücklehren; sondern begreift, daß von dem Vielen, sosenn es in gegenseitiger Verbindung steht, möglicher Weise etwas gelten kann, welches von dem Einzelnen ungereimt sein würde." Ebendasselbe bezeichnet er

<sup>\*)</sup> Sammtl. Berte, Bb. II. S. 281.

anderwärts\*) mit folgendem Schema: ein widersprechender Begriff (A) enthalte die beiden einander entgegengesetzten Glieber m und n in fich. Das Nächste, wozu uns gegebene Wibersprüche treiben murben, mare ohne Zweifel die Einheit A, die das Entgegengefette vereinigen foll und boch nicht kann, zu läugnen, b. i. zu trennen. Aber biese Trennung läuft hier wider die Aufgabe, nämlich die gegebene Erscheinung, und würde einen nothwendigen Begriff ganz aufheben. Diese Einheit also (A) kann nicht getrennt werben. Wir bringen bemnach wieber vor und läugnen die Einheit bessen, was hier entgegengesett ist; nicht ein m kann dem n gleich sein, sondern man muß ftatt bes einen mehrere feten; aber wir würden abermals unfer Ziel verfehlen, wenn wir jedes biefer m gesondert betrachten wollten; ba erneuerte fich nur berfelbe Wiberspruch bei jedem Wir muffen also bie mehreren m anbers fassen als einzeln, b. h. wir muffen fie zusammenfaffen und annehmen; in ber Berbinbung ber m entspringe n, ober, was baffelbe sagt: jedes m nicht einzeln, sonbern als zusammen mit ben anberen m sei gleich n. — So sieht bas unbewaffnete Auge (bie finnliche Bahrnehmung) Doppelsterne, bie mit vereintem Lichte leuchten, als einfache. Etwas Falsches fieht eigentlich bas Auge nicht; die Erscheinung ift die eines Sternes, fie (jenes A) kann nicht abgeläugnet werben; aber bag bas, was man fieht, an fich ein Stern fei (m), bas kann geläugnet werben; man unterscheibet burch bas Fernrohr (bie Methobe) zwei (Ber mehrere) Sterne, und fieht nun ein, bağ ber Glanz, ber bem unbewaffneten Auge leuchtet, nur bas Refultat von bem Busammensein mehrerer Sterne ift; benn waren biese von einander entfernt (würden sie als gesondert gesett), so würde der Glanz nicht ber eine und überhaupt nicht ein folcher sein, wie er ift.

Man sieht, in welchem Sinne hier Analhsis und Sonthesis sich begegnen (Metaph. §. 182). Es wird durch Analhsis des widerspreschenden Begriffs eine Zweis oder Mehrheit der (realen) Bestandtheile gefunden; diese wird sestgehalten; die Einheit aber, als welche sie der Erfahrungsbegriff ursprünglich erscheinen ließ, ist nun nicht mehr Einheit des Wesens, sondern des Erscheinens oder Scheines, ein Insichsoder Ineinander-Scheinen, d. h. zwar wohl ein wirkliches Geschehen, aber an sich kein anderswerdendes, sich veränderndes, differenzirendes Wesen. Aus der Verbindung oder Verschmelzung, in welcher gewisse einsache Begriffe mit einander gegeben sind, wird eine Bedingung:

<sup>\*)</sup> Hauptpuncte I. Psinchol. Bb. I. S. 128. Metaph. Bb. II. S. 50 fg. (Sämmtl. Berte Bb. III. S. 8. Bb. V. S. 302 fg. Bb. IV. S. 48. fg.)

a kann nicht ohne b, b nicht ohne a gesetzt werden; so ist keines von beiden schlechthin zu setzen, sondern jedes wird zur Bedingung des anderen. Diesen speciell gesorderten Ergänzungsbegriff hat aber das Denken nicht weit und etwa auf's Gerathewohl außerhalb des ursprünglich gegedenen Begriffs (welcher nur scheindar einsach, in der That aber ein zusammengesetzter war) und seiner Theile zu suchen, sondern es sindet ihn innershalb der Sphäre desselben in denjenigen Bestandtheilen, zu welchen es durch die Analyse des Begriffs vorher selbst gelangt war.

Auch bei Begel werben wir auf eine Analhsis und Sonthesis in ber Lösung beffelben Problems stoßen; ber Unterschied aber ift: Hegel faßt, nachdem die Theilung (Analysis) ber Momente bes Begriffs geschehen, bie getheilten wieder in eine substantielle Ginheit ausammen; es tommt sofort nach geschehener Unterscheibung bas Bewußtsein hinzu, bag teines bon beiben Momenten fich für fich erhalten, fonbern baf fie nur aufammen, in und burch einander bestehen können, sich gegenseitig halten und tragen müffen. Bei Berbart ist zwar basselbe Bewußtsein auch ba, bezieht fich aber nur auf die Erscheinung, beren verschiedene Momente ungetrennt burch einander spielen; die substantiellen Einheiten, von welchen biefe Erscheinung ausgeht, bleiben aber an fich als besondere, selbstftandige Reale (Monaden) hinter ber Erscheinung stehen, bedingen sich nicht real, b. h. fie find nur gleichgiltiger Beife beifammen, beziehen fich nicht nothwendig aufeinander; fie fteben an fich bes in einem Berhältniß, bas Bebingen aber findet nicht zwischen ihnen, sondern im betrachtenden Subjecte (also ihnen äußerlich) statt, und in diesem Subjecte (unserem Denten) wird bei aller Einheit der Erscheinung doch die substantielle Einheit des (objectiven) Wefens aufgehoben; jene methobische Trennung war eben biefes Aufheben ber mefentlichen Ginheit, welche gelöft murbe, indem bie mehreren m gefett, b. h. jebes für fich als Substam, für fich seiend, als real gefett murbe. 3mar tritt ein Wiebervereinigen ein, aber blos ein Bereinigen ber äußerlichen Form nach, feine Einigung bes Befens, blos ein Zusammensein ber mehreren Realen in- ober aneinander, bem Orte, nicht ber Substanz nach. Die Zusammenfassung also, welche eintritt, ift keine bialektisch nothwendige, in der Einheit der Natur des Realen felbst gegründete, sondern eine von der Erfahrung dem Philosophen abgenöthigte. Richt bie also getrennten und zerlegten Bestandtheile forbern um ihrer felbst willen ihre Wiebervereinigung; biefe haben als Reale an fich burchaus tein Beburfniß, fich in irgend ein Berhaltniß au fügen, benn fie find felbftftandig, unabhang, ihrem Wefen nach in fich abgeschloffen; nur jener gange Begriff, traft feiner Bertunft aus ber Erfahrung, als thatfächlicher Erscheinung, forbert bie Wieberzusammenfassung seiner Momente.\*).

Während man dieser Ansicht von ber entgegengesetzten Seite ber ben Borwurf machen tann, daß fie alle wefentliche Grundbeziehung in der Wahrheit und Wirklichkeit, alle substantielle Ginheit objectiv völlig aufhebe, konnte sie sich gegen die Ibentitätsphilosophie etwa so vernehmen laffen: beine Momente befteben eben begwegen nicht für fich felbft und unabhängig von einander, weil du fie nicht recht, b. h. gar nicht als wirklich und objectiv feiend, gesetzt haft. Wolltest du burch biese beine Denkprocedur bas mabrhaft und wirklich Seiende benken und ertennen, fo mußtest bu bein Gebachtes, bie Momente, eben als feienb, feten, b. h. als unabhängig von beinem und jedem Denten überhaupt und als unabhängig unter einander felbft; fonft haft bu eben weiter nichts gefetzt, als Gebanken; bu haft Gebanken als folche, nicht aber als Symbole für das Seiende gefett; du haft, mit einem Worte, das Sein gar nicht gedacht. Bättest bu, was bu wolltest (and bu wolltest bas Seienbe erfennen) gebacht, fo hattest bu die Momente auch feienb gesetzt und durftest nun, wolltest du anders denselben Gedanken nicht vollig wieder auslöschen, dieses Gesetzte nicht wieder in die Einheit bes Befens zurücknehmen, benn biefes Zurücknehmen ift nichts Anberes, als bas Sein wieder aufheben. Du fagft, bu kannst sie nicht als für sich feiend setzen um ihres Inhalts willen, und boch ift eben biefer Inhalt (bie Art bes Seins ober Besetseins) nur begwegen ein folcher, weil bu ihn fo gefett haft; vollziehe die Setzung mahrhaft, wie du mußt, wenn bu überhaupt an bas Wirkliche herankommen willft, und bu wirft feben, wie vortrefflich bann Alles nicht nur für sich stehen bleibt, sondern auch in eine Berbindung gebracht werben tann, die ben von bir vermißten Realgrund vollkommen erfett, ober boch wenigstens hinreicht, die subftantielle Beziehung, bem Borhandenen gemäß, auch in den Dingen auf eine Art nachzuweisen, welche ben logischen Gesetzen nicht offenbar Hohn fpricht, anftatt bag bu immer nur Gebachtes ale Bebante fegeft, fomit immer nur subjectiv in ber absolut fluffigen Sphare bes Thuns ober absoluten Dentens eingeschloffen bleibft, und beine Wirklichkeiten feine Wirklichkeiten für fich, teine Natur, sonbern nur ein ibealistisches und formal subjectives Bedankengespinnst find. Noch viel weniger vermagft bu aus ber Substanz ber Wesen, die bu wenigstens primitiv als indifferent und einfach voraussetzen mußt, die ganze Mannigfaltigkeit ber

<sup>\*)</sup> Metaph., Bb. II. S. 49, 50. (Sammtl. Berte, Bb. IV. S. 47.)

Beränderungen und Erscheinungen auf wissenschaftlich statthafte Weise zu entwickeln, da im Einfachen und sich selbst Gleichen kein zureichender Grund für folche Mannigfaltigkeit liegt.

Ich weiß nicht, m. h. H., in wie fern ein Herbartianer mit dieser ihm in den Mund gelegten Apostrophe zufrieden sein möchte oder nicht. Noch viel weniger ist meine Meinung, daß die Identitätsphilosophie ihrerseits gegen einen solchen Einwurf sofort verstummen, werde; wir haben sie vielmehr noch gar nicht gehört und können deßhalb auch nicht im Boraus aburtheilen. Das Borstehende soll nur dazu dienen, auf die schwierigen und vielleicht widersprechenden Puncte ausmerksam zu machen, um dadurch das Berständniß und Interesse zu fördern, ohne das Urtheil auf irgend eine Weise vorgreislich leiten und befangen zu wollen.

Nachdem wir bies nun in Bezug auf die Grundlage des vorliegenden Shstems mit einer für unsere Zwecke genügenden Ausführlichkeit
angestrebt haben, sei es erlaubt, aus dem eigentlichen Inhalte besselben
nur noch so viel hervorzuheben, als nöthig ist, um eine Einsicht oder
wenigstens eine Anschauung von der Art und Beise zu gewinnen, wie Herbart von jener Grundlage aus zur Erklärung des Gegebenen herankomme.

Auf diesem Wege begegnet uns aber vorerst noch ein gewisses Bilfsmittel ber Methobe, welches bei ber scheinbaren Unmöglichkeit, baß ein und dasselbe Reale, obschon in verschiedener Berbindung mit anderen Realen, boch unbeschabet seiner Einfachheit und wesentlichen Unveranderlichkeit, felbst als ein anderes erscheinen könne, von ber größten Wichtig-Diefes Hilfsmittel aber besteht in ben sogenannten aufeit fein muß. fälligen Anfichten. Diefer Ausbruck, mit welchem nicht etwa überhaupt zufällige ober gluckliche Einfälle in die Wiffenschaft eingeführt werben sollen, heißt in Bezug auf obiges Problem so viel: ein und berfelbe Begriff tann oft, ohne bag bas Geringfte an seinem Wesen geanbert wird, in fehr verschiedenen Beziehungen zu anderen Begriffen betrachtet werben; fo tann z. B. die gerade Linie gebacht werben balb als Tangente, balb als Radius eines Kreises, ohne daß sie beghalb aufhörte, eine und Ein Ton tann als Tertie, Quinte, Sepdiefelbe gerade Linie zu fein. time, Octave (von anderen Tonen), als harmonisch ober bisharmonisch betrachtet werben, ohne daß er aufhörte, ein und berselbe Ton zu fein. Tangente und Radius sind zwar verschiedene Begriffe, wenn man jeden für sich betrachtet, sie fließen aber in einem zusammen, wenn man sie als in bem höheren gemeinschaftlichen enthalten bentt. Für biefen höheren, ben ber geraden Linie, ist es nicht wesentlich, in diesen ober jenen Berbindungen zu stehen, in welchen sie Radius oder Tangente ist, sondern blos zufällig; es sind dies blos in unseren Augen Merkmale von ihr und können also füglich zufällige Ansichten genannt werden. In der Mathematik ist dieses Hilsemittel allgemein im Gebrauche, so daß viele Probleme ohne dasselbe gar nicht zu lösen sein würden; und auch auf metaphysische Begriffsconstructionen läßt sich eine analoge Answendung desselben machen, wenn die gegebenen Probleme selbst darsauf hinweisen.

Wenden wir uns nun wieder zurück zu diesen Problemen selbst, und zwar zuerst an die der Ontologie, nämlich das Ding mit verschiedenen Merkmalen (Verhältniß der Substantialität und Inhärenz) und an das sich verändernde Ding (Verhältniß der Causalität und Dependenz), so entsteht zunächst die Frage: Wosür werden wir jedes besondere und scheinbar einsache Ding zu halten haben? Wie wird es als an sich beschaffen zu benken sein? — Als ein Complex oder Aggregat von vielen einsachen Realen oder Monaden, die in eine mehr oder weniger constante Verdindung unter sich getreten sind, so daß ihre Gruppirung, ersahrungs-mäßig wiederkehrend, von uns für ein Ding gehalten wird. Gleichwie also Herschel mit künstlich geschärftem Blicke mehrere Lichtslecken, die das bloße Auge sür einsache Sterne hält, als Doppelsterne oder ganze Sternbausen erkannt hat, so entdeckt hier Herbart in dem einen Dinge ganze Hausen einsacher Substanzen oder Monaden.

Doch wir haben une hier bes Ausbrucks Substanzen bebient, weil er uns nach ben vorhergegangenen Betrachtungen für bas Ansichseienbe ber geläufigste war. Berbart enthält sich bieses Ausbrucks in bieser Berbindung und benennt feine Monaden nur Reale, fich jenen Ausbruck aufsbarend für ein Berhältniß, welches wir erft noch näber zu beleuchten haben. Ja wir muffen bei biefer Belegenheit zugleich auch geftehen, baß felbst ber Ausbrud Monaben von Herbart vermieben wirb, vielleicht weil er zu fehr an die Leibnitischen erinnert, welche von den feinigen allerbings verschieden find, vielleicht auch, weil Monaben jest öfters mit Moleculen gleichbebeutend gebraucht wird, welche ebenfalls etwas Underes find; und am allerwenigsten würde sich Herbart gefallen laffen, seine Reale mit bem Ausbruck Atome, sein Shstem mit bem Namen einer Atomistik ober Corpuscularphilosophie belegt zu sehen; benn gerade von Materialität und Rörperlichkeit find feine einfachen Realen himmelweit Dieses letteren Ausbrucks enthalte ich mich, wie billig; verschieden. eine Monabologie aber, wenn auch in wesentlichen Buncten eine von ber Leibnigischen verschiebene, bas Shitem ju nennen, muß ber Rurze

wegen wohl erlaubt sein, wie noch mehr aus der Eidolologie einleuche ten wird.

Mit Recht aber würbe man fich an ben oben gebrauchten Ausbrud: Saufen ober Aggregat für ben Complex von Monaden; woraus ein einzelnes Ding bestehen foll, stoßen, falls es bei bem Begriffe eines bloßen Aggregate bleiben follte. Wo Mehreres conftant beifammen bleibt, wo, wie wir saben und noch ferner sehen werden, auch diese Berbindungsformen, weil erfahrungemäßig gegeben, anerkannt werben muffen und mithin auch auf eine objectiv wirkliche Berbindung hindeuten, ba fann vieselbe wohl schwerlich ein bloßes Aggregat genannt werben, was immer nur eine gewiffe Zufälligkeit in bem Beisammenfein ber einzelnen Bestandtheile, eine blos äukerliche Gruppirung ohne inneres und wesentliches Binbemittel ausbrücken würde. Allerbings tann nicht geläugnet werben, bag bie Dinge in ber Wirklichkeit als wirklich verbunbene Monaben zu benten seien. So wie fie uns verbunden erscheinen, fo find fie es auch, und wo fie une nicht verbunden erscheinen, maren fle es auch Allein es kommt hier nicht barauf an, ob die Monaden an fich unter einander überhaupt verbunden find, fondern wie fie es find. Das, was wir bei bem bisher feftgeftellten Begriffe bes Dinges noch vermiffen, ift nicht bas Beisammensein seiner elementarischen Bestandtheile überhaupt, sondern es ist die dynamische und vornehmlich die organische Berbindung, welche wir unter ben Theilen ober Gliebern vieler Naturproducte mahrzunehmen und voraussetzen zu muffen glauben \*). blos äußerliche oder mechanische Verbindung, ein conglomeratähnliches Busammensein würden wir g. B. ben unorganischen, erbigen Körpern allenfalls zusprechen bürfen, aber nicht fo ben organischen. Dies Lettere aber, ber Begriff bes Lebens, gebort noch nicht hierher.

In der Ontologie kann obiges Problem allgemeiner nur so gefaßt werden, daß gezeigt wird, in wie fern der einmal festgestellte Begriff des Realen einen gegenseitigen Einstuß des einen Realen auf das andere: mit einem Worte: ein Causalitätsverhältniß anzunehmen und zu bestimmen gestatte, oder nicht. In dem Begriffe des Realen selbst, den

<sup>\*)</sup> Aggregat tann man füglich sagen "in hinsicht bes Borgestellen, nur nicht in hinsicht bes Borftellens und seines Mechanismus." (herbart's Psichologie, Bb. II. S. 261.) "Denn die Mertmale (bas barf man nie vergessen) werben durch gar tein Band verknülpft, sie werben auch durch gar teine handlung der Sonthesis zusammengefügt, sediglich wegen der Einheit der Seele und wegen der steits gleichzeitigen Auffassung compliciren sich alle Borftellungen dieser Mertmale zu einem einzigen ungetheilten Actus des Borftellens, zu einer einzigen Totaltraft."

wir unverbrüchlich festhalten müffen, fanden wir weiter nichts. als absolute Ginfachheit, Unveränderlichkeit und Quantitäts - ober Raum = und Zeitlofigkeit bei ber absoluten Position, welche jebe Relativität, Abhängigteit und Beschräntung des Wesens ausschloß\*). Es ist klar, daß von folden Wefen eben nur gefagt werben fann, bag mehrere beifammen find; benn bas forbert bie thatfachliche Erscheinung; nicht aber, warum fie beisammen sind; wenn man ben Grund bavon nicht etwa außerhalb alles Gegebenen und außerhalb ber ganzen Metaphhfit fuchen will, etwa im praktischen Theile ber Philosophie ober im Gebiete bes Glaubens. Schon hier muß man fich baran erinnern, daß die Metaphysik nicht berufen ist, eine Rosmogonie zu entwerfen, die ein- für allemal für uns unerreichbar bleibt, sonbern nur bas Geschäft bat, bas Gegebene und feine Formen mit ben logischen Denkformen zu versöhnen, b. h. begreiflich au machen, nicht aber über bas Gegebene hinaus in ein uns völlig unzugängliches Gebiet einzubringen. In wie fern jedoch auch hier noch ein weiteres Vordringen möglich ist, wird sich erst später zeigen. Sollte die Metaphhssik einen allgemeinen Grund bavon a priori auszeigen, so könnte fie ihn nirgend anders finden, als im Begriffe bes Realen felbst. biefem würde man aber ein folches Bindemittel ber Monaden unter fich zu bestimmten Gruppen vergeblich suchen. Das Reale ist bas absolut Selbstftändige, keines Anderen Bedürftige, keines kann irgendwie einen realen Ginfluß auf fich geftatten, benn es ift unveranberlich, und feines tann sich aus bemselben Grunde in sich felbst verändern. Anstatt also gewisse Kräfte, Einwirkungen, Activität und Baffivität in ben Monaben anzunehmen, muß man fich barauf beschränken, zu sagen: weil bas Reale in gewiffen conftanten Gruppen erscheint, fo muß es bergleichen Berbaltniffe an fich geben; und nun kann man weiter forschen, wie in ben wirtlichen Berbindungen ber Realen basjenige Verhältniß zu benten sei, welches gewöhnlich als bas Berhältniß ber Inharenz aufgefaßt wird. Diefe foll aber zugleich als Dependenz erscheinen, b. h. es foll eines ber Realen die Ursache sein, welche die anderen an sich knüpft. es immanente und transeunte Ursachen geben. Wenn eine Substanz als immanente Urfache (Realgrund) gebacht wird, fo ist fie mit ihren Accibenzen ober Merkmalen eins und basselbe, die Merkmale sind nur ihre

<sup>\*)</sup> Phochologie, II. S. 320. Die Kategorie ber Ursache ift blos auf die Beränsbernngen ber Relation nicht auf das Seiende an sich zu beziehen, bort aber auch ein nothwendiges Correlat, indem Beränderung des Zufälligen (ber Accidenzen), bersgleichen die Beränderung überhaupt ift, nicht ohne Ursache gebacht werden kann.

Gestalt ober Erscheinung, und zwar von ihr selbst gesette; bie Substanz also, obschon völlig einfach, bewirkte boch, daß und mas fie ware, rein aus fich felbst; fie ware causa sui, absolutes Werben - ein fich felbst widerstreitender Begriff. Diese Borstellungsweise ist schon burch obige Untersuchung von bem Dinge und seinen Merkmalen zuruckgewiesen. Transeunte Urfachen bagegen find biejenigen, welche in Einwirkungen eines Dinges in die Sphare eines andern befteben und in biefem Beränderungen hervorbringen; es gehören alfo bagu wenigstens zwei Dinge, und die Wirkung bleibt nicht in bem wirkenden Dinge, fondern geht auf ein anderes über. Auch diese Borftellung ist hier durchaus nicht an ihrer Stelle; benn reale Einwirkungen von einem Realen auf bas anbere wibersprechen bem Begriffe ber absoluten Realität. Eben so wenig konnte man folche Einwirkungen burch Rrafte bermittelt benten, bie gleichsam von einem Realen aus und über baffelbe hinaus, wie unfichtbare Arme, in das Wefen oder die Kräfte des anderen eingriffen. Denn abgeseben bavon, daß solche Kräfte ohne einen realen Träger wiederum nicht bentbar find, ergiebt fich auch bei einigem Nachbenken, bag bas Wort Kraft überhaupt nichts bedeutet, als die vorausgesette, als möglich gebachte Birfung felbft. Gine Wirkung, suspendirt oder boch erwartet, ift eine mogliche Wirkung, b. h. keine wirkliche, fondern nur denkbare; man giebt ihr eine Ursache, welche aber noch ruht, b. h. wieberum nichts weiter, als man benkt sie, sest sie in Gebanken, mithin als möglich, und eine folche Ursache nennt man Kraft ober Bermögen; eine Ursache aber, bie nicht wirft, ift ein Wiberspruch, Ursache und Wirfung find correlate Begriffe.

Benn nun mit diesem Allen nichts gewonnen ist, so fragt sich, wie denn doch in der Gruppe von Monaden, welche zusammengenommen ein Ding ausmachen, eine Monade als die Ursache der Bereinigung gedacht werden könne; denn eine unter den Bielen soll die Rolle der Substanz und des Grundes übernehmen, damit die Form der Einheit des Dinges erklärt werden muß, denn diese Einheit ist eine gegebene Erscheinung. Wir könnten zwar sagen, es solle nicht nur das Beisammensein und Beisammenbleiben, sondern vor allen Dingen das ursprüngliche Zusammenkommen erklärt werden, denn nur durch dieses werde jenes vollkommen aufgehellt. Allein was das Zusammenkommen anlangt, so würde zu einer solchen Erklärung vorausgesetzt: 1) daß die Monaden ursprünglich nicht beisammen gewesen wären, 2) Raum und Zeit, 3) Bewegung — alles Begriffe, mit welchen wir uns disher noch nicht beschäftigt haben. Die Frage ist also vor der Hand blos auf die

Urfachen ber factisch gegebenen Ginheit bes Dinges zu beschränken. Diese Erscheinung aber wird baburch hervorgebracht, bag eines ber vielen Realen, welche zu einem Dinge gruppirt find, die Stelle des vereinigenben Mittelpunctes vertritt. Dieses Reale aber ift, wie gesagt, keines= wegs bie immanente Ursache ber verschiebenen an ihm erscheinenben Mertmale, und biefe Mertmale find nicht bloge Mobificationen bes einen substantiellen Realen, was bem Begriffe bes Realen widersprechen murbe; fondern es muffen eben beghalb viele Reale zusammen angenommen werben, weil bas reale Wefen, welches wir Substanz nennen, nicht bie Schulb tragen tann, daß in bem Begriffe, ben wir erfahrungsmäßig bekommen haben, sich Bielheit und Einheit widersprechen. Realen also, die den Merkmalen zum Grunde liegen, find eben so viele Urfachen eines eben fo vielfachen Erscheinens, jebe für fich. Nun erscheint aber tein Reales in ber gegebenen Berbindung für fich allen (auch könnte ein rein einfaches Reale für sich allein gar nicht zur Erscheinung kommen); sonbern als bas und so, wie sie erscheinen, erscheinen sie nur in der gegebenen Berbindung, keines allein, sondern eins mit dem anderen. complicirte Erscheinung eines jeben weiset also selbst schon auf ein anderes hin, dieses vielleicht wieder auf ein anderes u. s. f., und nehmen wir nun an, daß eines von diesen vielen eine folche Stellung unter ihnen behauptet, baß alle ihrerseits zuletzt auf bieses eine hinweisen, sich alle wie Rabien ber Gesammterscheinung in biefem, als bem Mittelpunct, vereinigen, so wird bieses ben Bereinigungspunct bes vielfachen Scheines abgeben und baburch bie Ginheit beffelben bewirfen, mithin die Stelle ber gesuchten Substanz vertreten, mahrend alle übrige die Ursachen ber erscheinenden Merkmale abgeben und felbst auch hinwiederum burch ihre Stellung bie Urfachen find, bag jene eine als bie Substang erscheint. In biesem Sinne, nämlich nur als auf Berhältniffe bezogen, in benen mehrere Reale zu einander steben, verknüpft sich mit bem Begriffe ber Substantialität zugleich auch Caufalität, nicht aber in bem Sinne, wie es die bynamische Philosophie nimmt, wo sich ber richtig aufgefaßte Begriff ber Substantialität zugleich als Causalität erweisen, und bas Causale an bie Stelle bes Substantiellen und Realen selbst gesetzt werden soll. — So viel in ber Kürze, um bemerklich zu machen, wie weit basjenige, was man etwa für die Substanz eines Dinges erklären möchte, bavon entfernt ist, die eine Gesammtursache aller Merkmale und Erscheinungen an einem Dinge au fein, und zugleich um näher zu bezeichnen, welchen Sinn bas Wort Substanz in engerer Bedeutung bei Herbart hat.

Mit den Begriffen von Ursache und Wirkung hängt aber auf's Chalvbaus, histor. Entwidel d. Philosophie.

Genaueste zusammen, ber ber Beranberung, und es ift bemnach noch übrig, bas zweite Problem ber Ontologie zu lofen, bas Ding mit wechselnden Merkmalen. Der Begriff ber Beränderung wird vorerft eben fo von ben ihm anhängenden Widerfprüchen zu reinigen fein, wie dies schon mit bem Begriffe des Dinges mit mehreren Merkmalen geschehen ift. Dort sollte das Ding identisch mit den verschiedenen ihm anhangenden Merkmalen sein, hier foll es identisch sein mit ben an ihm wechselnden, successiven Merkmalen; es foll fich verändern, und boch foll es in und nach ber Beränderung noch baffelbe Ding genannt werben Stellt man fich vor, bag bas Ding aus mehreren Mertmalen zusammengesetzt ift, als beren Inbegriff es betrachtet wird, und bag einige biefer Merkmale wechseln, mahrend andere bleiben, auch wohl ganz neue hinzutreten, so kann jenes auf keine Weise als ber Inbegriff berfelben Merkmale vor und nach ber Veränderung betrachtet, also auch auf teine Weise noch dasselbe Ding genannt werden; benn jedes Merkmal hat bier gleichen Anspruch auf Wesentlichkeit, ba ja erft alle zusammen bas Ding ausmachen.

Nach Herbart kann man sich (wie bereits erwähnt) bie Beränderung auf eine breifache Art benken: entweder aus äußeren Urfachen, ober burch Selbstbestimmung, ober endlich als absolutes Werben. Es ist aber nur bie erfte Art zuläffig; und nun erräth man leicht, welches bie Lösung jenes Problems fein, und welche Anficht bes fich verändernden Dinges baraus hervorgehen werbe. Das Ding ift, wie gezeigt worben, nicht ein Reales, sondern ein Complex mehrerer reellen Monaden; einige berselben bleiben, b. h. find in bem veränderten Dingen noch ba nach ber Beränderung, wie vorher, nämlich biejenigen, welche die Urfache ber sogenannten wesentlichen, b. i. bleibenben Merkmale bes Dinges finb; an die Stelle ber übrigen find indeffen andere Monaden getreten. Indem also die Ursachen aller Beränderungen in eben so vielen gehenden und kommenden realen Bestandtheilen bes Dinges gefunden werden, wird bie Meinung, als bringe eine einzige, allen Erscheinungen zum Grunde liegende Substanz alle diese verschiedenen Wirkungen aus und an fich bervor, ändere sich mithin selbst — als burchaus unstatthaft verworfen. Es giebt in biefem Sinne kein inneres Berändern, kein Selbstbestimmen, kein Werden und Leben, kein lebendiges Wefen; die Monaden find und bleiben an sich unveränderlich; sie werden nicht verschieden ihrer Qualität nach in sich, sondern sie find eine von der anderen verschieden uranfänglich, und behaupten jebe ihre Qualität ohne irgend einen Bechfel. Die Beränderungen des Dinges, auf welche der gegebene Schein hinweiset,

werben blos burch das verschiedenartige äußerliche Zusammentreten oder Entsernen der Monaden — durch ihr Kommen und Gehen bewirkt, dessen erstes Motiv aber in der Metaphysik eben so wenig erklärt werden kann, als das Zusammen= oder nicht Zusammensein derselben. Nur wenn eine Reihe von Beränderungen in der Natur bereits empirisch beos bachtet worden ist, läßt sich in der Physik über ihren serneren Lauf etwas bestimmen. Die Metaphysik sagt blos: wenn die und die Monaden so und so beisammen sind, so ersolgen die und die Erscheinungen, oder wenn die und die Erscheinungen gegeben sind, so müssen die und die Wonaden so und so zusammengetreten sein — und damit hat sie ihr Geschäft, die Erklärung des Gegebenen, vollendet.

Indessen hat sie durch diese Darstellung der Ersahrung noch nicht ganz Genüge gethan; denn diese, so scheint es, zeigt doch nicht blos in den äußeren Berältnissen, sondern auch im Inneren der Substanzen Beränderungen auf. Unser eigenes Ich ist davon Zeuge; was aber von einer einsachen Substanz, dieser unserer Seele, gälte, das würde auch von allen anderen Realen gelten können. Auch kann man sich, wenn das Zusammentreten verschiedener Qualia verschiedene und zwar jedesmal nach den Qualitäten sich richtende Erscheinungen hervordringt, nicht umshin anzunehmen, daß jedwede Monade die Ursache eines verschiedenen Scheines für andere Monaden werde, und daß diese wiederum denselben Einfluß auf jene haben, daß also mit dem Zusammentritt sich auch, den Qualitäten der anderen gemäß, der innere Zustand jedweder Monade auf gewisse Beise bestimmen und ändern müsse.

Eine wirkliche Beränderung im Inneren einer Monade aber wäre ein Bechsel ihres Wesens, der nach allem Borhergegangenen gar nicht möglich sein kann; eine solche Beränderung könnte blos scheinbar, nicht wirklich, stattsinden. Es fragt sich also, was bei derselben in jedweder Monade wirklich vorgeht; denn daß etwas vorgehe, lehrt die gegesbene Erscheinung, und diese muß erklärt werden.

Es läßt sich aber von dem, was wirklich in der Monade erfolgt, wenn andere, der Qualität nach entgegengesetze Monaden mit ihr zusammenkommen, vermittelst der zufälligen Ansichten eine solche Vorstellung sassen, welche einerseits ein wirkliches Geschehen besagt, anderseits doch auch der ursprünglichen Qualität derselben keine wirkliche Veränderung aufdürdet. Das absolut Seiende, die Substanz, ist das durch sich selbst Bestehende, sich selbst Erhaltende; das liegt in seinem Begriffe. Alles, was in ihm vorgehen kann, reducirt sich also auf eine Art — oder eigentslich nur auf ein Analogon — von Thätigkeit, nämlich auf Selbst-

erhaltung. Da nämlich die Monaden an sich qualitativ von einander verschieden sind, so werden sie sich auch verschieden gegen einander verhalten, und indem fich also eine und diefelbe Monade a gegen b andere als gegen c, gegen biefes anders als gegen d, u. f. f. verhält, so verftattet bieses verschiedene und sich nach bem Zusammentritt mit anderen richtende Berhältniß auch verschiedene Ansichten von ihrer eigenen Qualität, obschon dieselbe an sich unwandelbar dieselbe bleibt. Die Selbst= erhaltung würde zwar in keinem Falle aufhören, auch wenn eine Monas gang für fich allein wäre, aber die Art ber Selbsterhaltung, bas Berhalten berselben wird verschieden sein nach Maggabe bes Berhältnisses, in welchem ihre eigene Qualität zur Qualität einer anderen fteht. Unter ben verschiedenen Qualitäten nämlich laffen fich bie verschiedenartigften Sie können fich einander direct und indirect ent-Berhältnisse benken. gegengesett, fie können bisparat sein (b. h. ohne allen Bezug, wie Ralte und Farbe, Süßigkeit und Schall); fie können fich ähnlich, fie können auch wohl gleich fein. Eben fo groß, wie die Berschiedenheit ihrer Qualitäten, kann aber auch die Berschiedenheit sein, die unter ihnen rudfichtlich bes Grabes ber Stärke ftattfinbet, welcher zur Selbsterhaltung nöthig ist, und zwar nicht blos gegen eine, sondern zugleich gegen mehrere von verschiedenen oder gleichen Qualitäten, die hinwiederum felbft unter sich in mannigfachem Gegensatze sein können. Gegen gleiche ober auch ganz disparate Qualitäten würde gar feine besondere Selbsterhaltung nöthig fein, weil biefe feine Störung im Befen ber Monabe verurfachen könnten; entgegengesetzte aber scheinen sich gegenseitig aufheben und vernichten zu muffen (was freilich hier nicht erfolgen kann); beswegen wird bie Selbsterhaltung einer jeden in diesem Falle gesteigert und nach Beschaffenheit bes Gegensates modificirt erscheinen. Die entgegengesetten Zustände ber Realen in ihrem Beisammen lassen fich baher als strebenbe Kräfte betrachten, welchem Streben wiederum ein Demmen anderseits entspricht, und beibes läßt sich, ohne ber Ginfachheit bes Realen an sich zu nahe zu treten, als ausreichender Grund aller wirklichen Erscheinungen gebrauchen. Es ist zwar ganz richtig, daß in keinem Falle eine wirkliche Störung und Beränderung bes feienden Wefens als folchen erfolgt; aber wir benten uns, fie erfolgen beswegen nicht, weil bie Monabe fic erhält, wir seten also boch eine mögliche Störung in Gedanken voraus, und diefe läßt hinwiederum die ihr entgegengesette Selbsterhaltung als eine besonders hervorgerufene ober gereizte Activität und Spannung ber fich gleichsam vertheibigenden Monade erscheinen, so wenig auch, an sich betrachtet, hierbei in ber Monade etwas vorgeht, was nicht fonst auch

immer geschieht, nämlich bas völlig neutrale Fortbestehen berselben. Unveränderliches Sein und Selbsterhaltung find dasselbe, jenes erscheint nur als biefes, wenn es in Bezug gesett wird auf eine gleichfalls nur als möglich vorgestellte Störung. Man erinnere sich — wenn es der Gleichnisse hier noch bedarf — etwa an bas verschiedene Berhalten eines und besselben Tones gegen andere, mit welchen er harmonirt ober bisharmonirt, ober einer und berselben Farbe, z. B. ber grauen, die neben Schwarz erscheinen wird wie Beiß, neben Beiß bagegen wie Schwarz. Die Selbsterhaltung alfo, bieser ewig an sich gleichbleibende einzige Act - wenn wir ihn fo nennen burfen - wird eben fo vielfältige Anfichten geftatten, ein eben fo vielmal wechselnder Zustand ber Monabe felbst scheinen, ale wievielfältige Qualitäten mit ihm zusammentreffen. Das Einzige also, was ein nicht blos scheinbares, sonbern wirkliches Geschehen im Wesen ber Monaben genannt werden tann, ift biese Art und Beise ber Selbsterhaltung, auf welche, als ben einzigen und letten Schimmer einer Activität, Beränderung und Lebensäußerung, zulett Alles reducirt werben muß, was im einfachen, quantitätslosen, an fich unveränderlichen Realen nur immer vorgeben kann. — So viel von der Ontologie.

Der zweite Theil der Metaphysik, die Shnechologie (von συνεχές, zusammenhängend, stetig) hat zum Hauptgegenstand bas Problem ber körperlichen Materie, womit die Untersuchung, die in der Ontologie vorzugsweise fich hinter die Erscheinungen in die intelligible Welt verlor, wieder an die unmittelbare Gegebenheit und sinnliche Erscheinung heranzukommen sucht. Es muß sich uns nämlich nach bem Allen, was wir bisher gehört, die Verwunderung aufdrängen, wie aus Monaden, die selbst keinen Raum erfüllen, sondern gleich mathematischen Buncten ohne alle Ausbehnung find, bennoch, wenn sie zusammengesetzt werben, ein wenigstens scheinbar ausgebehntes Wesen, dergleichen die Materie ift, gebilbet werden könne. Und wollte man sich auch die auf's Dichteste zufammengehäuften Buncte zusammen als eine räumliche Masse vorstellen, so fehlte baran boch noch ein Merkmal ber Materie, nämlich die Stetigkeit, welche man ihr zuzuschreiben pflegt. Denn indem man sagt: die Materie, auch ihr kleinfter Theil, nimmt ftets einen Raum ein, so bentt man sich Theile, die keine discreten Theile weiter in sich enthalten, sonbern eben ihrer eigenen Ausbehnung wegen in sich stetige Größen sind. Hierin liegt nun aber auch zugleich ber Widerspruch, daß man sich solche nicht weiter zu theilende Theile benken soll, und anderseits boch, wenig= ftens in Gebanken, die Theilung ewig fortsetzen konnte, ohne je auf ein

Untheilbares zu kommen \*). Der Begriff ber Stetigkeit also, ber sogleich einen Wiberspruch veranlaßt, sobald man ihn auf bas Reale anwenten und sich reale, stetige Quanta, b. h. Materie, benken will — bieser Begriff wird es hauptsächlich sein, ber geprüft werden muß, ehe sich über bie Möglichkeit ber Materie etwas festsetzen läßt.

Die Materie wurde aber nur deßhalb als stetige Größe, b. h. als an sich, ihrem Wesen nach unterschiedlos ausgedehnt gedacht, weil wir dieselbe überhaupt räumlich ausgedehnt zu benken genöthigt sind und sie in dieser Gestalt empirisch vorsinden. Das widersprechende Element also, welches in den Begriff eines materiellen Realen kommt, rührt von dem Raume (und, wie wir sehen werden, auch der Zeit) her, welchen man dem Wesen des Realen beigemischt hat. Sondert man aber dieses Element ab, so bleibt nichts übrig als jene quantitätslosen Monaden, und es läßt sich nicht einsehen, wie man mit diesen ein Continuum zussammensehen könne, dergleichen die Materie darstellt und sein soll.

Rant hatte Raum und Zeit als subjective Anschauungsformen betrachtet und mithin aus ber Objectivität hinweggetäugnet. bie wir solche angeborene Rategorieen nicht annehmen, müffen auch von ber Räumlichkeit und Zeitlichkeit, selbst wenn biese Formen bloger Schein für une waren, bennoch irgend einen Erflarungegrund in ber objectiven Welt nachweisen; jeber Schein weiset auf ein Berhältniß in ber Objectivität hin, und namentlich ein so allgemeiner und unvermeiblicher, wie die Räumlichkeit ber Dinge ift. Dag- bemfelben objective Berhältniffe zum Grunde liegen muffen, ergiebt sich schon baraus, weil wir bie einzelnen individuell bestimmten Raum = und Zeitverhältniffe ber Dinge, bie uns erscheinen, burchaus nicht willfürlich zu bestimmen vermögen, sonbern gleich bestimmt in ber Erfahrung finden. Es hängt nicht im Entfernteften von une ab, die Große ober Dauer einer Erscheinung zu vermehren ober zu vermindern; wir finden bie Erscheinung, bas Ding in bestimmten Grenzen vor, und bas Ganze — mit bem Stoffe ber Empfindung jedesmal auch die räumlich-zeitliche Form besselben — ift uns gegeben, Gines wie bas Andere. Allerdings werden uns Raum und Zeit nicht unmittelbar in ber Empfindung gegeben, aber boch mittelbar; sonst könnten wir die Gestalten und das Dasein ber Dinge nicht burch Beobachtung bestimmen. Befett nun auch, Raum und Zeit feien von uns in die Erscheinungen hineingetragen, so folgt boch barans nicht, baß wir, biefes merkend, bas hineintragen wieber zurudnehmen mußten;

<sup>\*)</sup> Das Genauere bei Berbart, Metaphpfit §. 240 fg.

vielmehr müssen wir ihnen, durch's Denken selbst genöthigt, objective Wahrheit zuschreiben; eben weil sich diese Kategoricen als nothwendig zu benkende Berhältnisse beurkunden, behalten sie aus speculativen Gründen auch in der Wirklichkeit ihr Recht. "Zwar sindet sich," sagt Derbart\*), "bei genauer Untersuchung so viel wahr, daß wir die Raumbestimmungen und das, was ihnen ähnlich ist, nicht in die ursprüngliche Realität jedes einzelnen (Realen) unter den Dingen an sich hineindenken dürsen; aber unser Denken des Einzelnen führt zu nichts. Die Dinge an sich müssen zusammengesaßt werden, wenn man die Erfahrung bezweisen will. Und nun sindet sich weiter, daß unvermeidlich das zusammenfassende Denken, unabhängig von aller Sinnlichkeit, die nämliche räumliche Form von Neuem annimmt und nach bestimmten Regeln auf das Zusammen der Dinge übertragen muß, mit vollem Bewustssein dessen, was und wie man im Denken thut und versährt; daher in der Metaphhsis die Lehre vom intelligiblen Raum."

Alles bies weift also unzweifelhaft auf objective Berhältnisse bin, und es fragt fich nur, wie wir biese ohne Widerspruch und bas Gegebene ausreichend erklärend zu benken haben; nicht aber bürfen wir beswegen mit Kant das ganze Berhältniß blos für ein subjectives, b. h. Raum und Zeit für eine Täuschung erklären. Es war alfo, um biesen wichtigen Bunct gründlich zu erörtern, eine ganz neue Theorie diefer sogenannten Anschauungsformen nothig, und diese Theorie giebt herbart unter bem Namen einer Conftruction bes intelligiblen Raumes. auf biefelbe ihrer eigenthumlichen Schwierigkeit, Beitläufigkeit und mathematischen Fassung wegen hier nicht näher eingeben \*\*), sondern muffen uns im Allgemeinen mit ber Bemerkung genügen laffen, bag Herbart, ohne alle Anschauung und ohne die empirische Borstellung, welche wir bereits von dem Raume haben, einzumischen, in abstract-metaphhsischer Construction diesen Begriff erst entstehen läßt, indem er, von dem mathematischen Puncte ausgehend und biesen allein (also etwas völlig Raumloses) nehmend, bennoch burch atomistisches Aneinanderreihen von solchen Buncten zuerst die Linie — also die erste Dimension — und so fort auch bie übrigen entstehen läßt; "ber intelligible Raum ift nicht gegeben, wie ber empirische, er wird durch Construction erreicht, welche die Metaphhsik für bie Lageveranberungen intelligibler Wefen entwirft." "Sete man

<sup>\*)</sup> Encycl. S. 306. (Sämmtl. Werke, Bb. II. S. 258).

<sup>\*\*)</sup> Herbart's Hauptpuncte & 7. Metaphysit, Bb. II. S. 199. fg. (Sämmtl. Berke, III. S. 26 fg.; IV. 159 fg.)

ber Einfacheit wegen nur zwei Wesen: so hat man auch nur zwei Orte. Diese sind völlig außereinander, aber ohne alle Distanz. Sie sind an einander. Behalte man das Aneinander, setze aber, da der Ort den Wesen zufällig ist, eins in den Ort des anderen, so entsteht dem zweiten Wesen ein dritter Punct (einfacher Ort des einsachen Wesens). Der zweite Punct liegt nun gerade zwischen dem ersten und dem dritten, weil für die letzten noch kein Uebergang vorhanden ist, als ganz und gar durch den zweiten. Dasselbe, aus demselben Grunde fortgesetzt, ergiebt eine unendliche starre gerade Linie."

3ch unterlaffe, biefe Conftruction weiter fortzuseten; genug, wenn bas Besagte hinreicht, um baraus bas Folgende verftändlich zu finden. Der Zweck ift erreicht, wenn baburch bie oben angebeutete Schwierigkeit beseitigt wird, wie aus Unräumlichem ein Ausgebehntes entstehend gebacht werden könne, und bag man keinesweges ben Raum in bie Monaden felbst zu verlegen nöthig habe, obgleich die Monaden in ihrer Berbindung sich uns als Continua barftellen. Der Raum ist und bleibt von bem Innern ber-Monaden schlechthin ausgeschlossen, und bennoch ift es moglich, fie in räumlichen Berhältniffen zu benfen. Bugleich ift bamit bie Kantische Antinomie von der Theilbarkeit der Materie aufgelöst und erklärt; die Theilbarkeit geht blos ben leeren Raum, als ein Continuum, an; dieser aber ist leer, d. h. er ist nichts an sich; er ist ober bedeutet blos bas Berhältniß, in welchem die Realen unter fich vorgestellt werben. . Daß bem fo fei, geht aus bem einfachsten Bedankenerperiment hervor: Stelle ich mir eine einzige Monas für fich vor, fo kann ich gar keinen Ort bestimmen, wo sie ift; sie ift an gar keinem Orte, sie ift, konnte man sagen, überall, wohin man sie nur versetzen mag, und ist doch nirgendwo an einer bestimmten Stelle. Einen Ort erlangt fie erst baburch, fie fommt baburch gleichsam erft zum Geststehen, bag ich mir einen zweiten Bunct bente, von bem fie in bestimmter Diftang sein soll. also beibe Buncte in eine gemeinschaftliche Raumvorstellung, bente fie mir burch einen Raum verknüpft.

Dies führt uns nun sogleich weiter zu ben Vorstellungen bes Stillstehens und ber Bewegung; weber bas eine, noch die andere kann an einem einzigen Puncte wahrgenommen, bei einem gegebenen Puncte gar nicht gedacht werden, und fällt mithin gar nicht in den Begriff bes Realen an sich; sondern beides gehört blos dem Verhältnisse an, in welchem mehrere Reale gegen einander stehend gedacht werden. Bewes gung namentlich, so meinen wir, muß etwas sein, was dem Realen an sich zukomme, eine Eigenschaft seines Wesens. Es ergiebt sich aber schon

aus bem Gesagten hinlänglich, baß aus bem Begriffe bes Realen a priori gar nichts bergleichen gefolgert werben konne. Die Möglichkeit, bag bie Monaben in Bewegung seien, braucht gar nicht erwiesen zu werben; benn Bewegung sowohl als Stillftand muß gegeben fein, wenn eines ober bas andere von ben Monaben ausgesagt werben foll. Die Metaphysik kann weber beweisen, daß die Monaden ursprünglich stillstehend, noch baß fie in Bewegung gewesen; ihrer Natur nach find fie weber bies, noch ienes: beides ift gleich möglich; es kann baber auch nach gar keiner ab so= luten Ursache ber Bewegung gefragt werben — bie Bewegung überhaupt hat gar feine; sonbern nur wenn in einer bereits gegebenen Bewegung ober einem gegebenen Stillsteben eine Beranderung, ein Uebergang von einem zum anderen stattfände, würde nach ber speciellen Ursache ba= von gefragt werben, barauf aber auch nur aus der Erfahrung und den ihr bienenden Wiffenschaften Antwort ertheilt werden konnen. gens ist unter einer Menge von gegenseitig unabhängigen Körpern allemal Bewegung als ihr ursprüngliches Raumverhältniß zu erwarten, Rube bagegen unendlich unwahrscheinlich, weil sie unter ben unzähligen Mög= lichkeiten ber größeren ober geringeren Geschwindigkeit nur ein einziger Fall, nämlich berjenige ist, in welchem gerade die Geschwindigkeit = 0 sein würde." (Met. I. S. 430)\*). In Bewegung erscheint une, ben Beobachtenben, ein Ding, wenn wir im Anschauen oder Borftellen befselben nicht im Stande find, es mit einem anderen zu verknüpfen, wenn es biefer Anknüpfung an einen anberen, als feststehend gebachten Bunct immerwährend entschlüpft. Auch bazu also, um ein Ding in Bewegung vorzustellen, bedürfen wir eines bereits in Gebanken festgestellten anderen Dinges oder Bunctes: biefer aber konnte, wie wir faben, felbst nicht festgeftellt werben, ohne einen britten, biefer britte eben fo - und fo weift bas Banze auf ein Gewebe, ein in Bedanken gezogenes Ret von Beziehungen bin, für welches nirgends im ganzen Weltraume ein absolut erster fester ober beweglicher Anknüpfungspunct zu finden ist; ein Beweis, daß bie ganze Borftellung blos ein relatives Berhältniß, und zwar relativ Rein Fluß wird als fließend angeauf ben Zuschauer bedeutet. schaut, wenn nicht feststehende Ufer gegeben find; im Wagen fahrend glaubt man zuweilen ftill zu fteben und bie Bäume in Bewegung zu feben \*\*).

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke, Bb. IV. S. 331.

Dergl. bie fehr flare Darstellung ber Herbartifden Ibeen von hartenftein: Brobleme und Grunblehren ber allg. Metaphyfit. Leipzig, 1836.

Was nun von der Bewegung gilt, das gilt auch von den Elementen, woraus dieser Begriff zusammengesett ist; vom Raume und gleichersweise auch von der Zeit, denn diese ist blos das Maß der Geschwindigkeit, und die größere oder kleinere Geschwindigkeit bezeichnet weiter nichts als die Art und Weise, wie uns das Zusammenfassen und Feststellen eines Punctes an und mit dem anderen mißlingt — das continuirliche Entschlüpsen des einen aus dem Raume, in welchen wir ihn mit dem anderen zusammensesen wollen. Auch die Zeit also gilt uns blos als ein Verhältnißbegriff und sagt — so wie Dauer — nichts von dem durchaus zeitlosen Wesen der Realen an sich aus.

Das Resultat ber Lehre vom intelligiblen Raume ware bemnach, turggefaßt, ungefähr biefes: Der Raum ift nicht, wie Rant behauptete, eine bloße subjective Form unseres sinnlichen Borftellens, fondern er ift, so gut wie die Zeit, eine allgemeine Abstraction von den objectiven Berhältniffen ber einzelnen Monaden und Dinge unter fich, aber nur in Bezug auf einen Beschauer; er ist also ein Schein, aber ein objectiver, gegebener, nicht blos von uns auf die Berhältniffe ber Dinge, sonbern eben so von diesen auf uns übergehender. Nach dem, mas biese Unterfuchung vom intelligiblen Raume lehrt, fällt berfelbe in ben Resultaten - nur aber nicht in ben Erfenntniggrunben - mit bem finnlichen Raume ganz zusammen; er hat, wie bieser, brei Dimenfionen; er bezieht sich eben so auf die Berhältnisse und Lagen der realen Monaden felbft, wie ber sinnliche (vorgestellte und psichologische) Raum sich auf die Berhältnisse ber vorgestellten Dinge bezieht; turg, in ber Sache felbft findet zwischen beiben teine Berschiebenheit ftatt, fie fallen zusammen in einen und benselben Begriff. Die Bereinigung und Trennung ber Realen in bem Raume, worin wir bie Realen an sich zu benken haben, entspricht gang bem Rommen und Geben im finnlichen Raume, in bem wir bie Wefen erblicen.

Nachdem also ber Raum und die Zeit von dem Kantischen Interbicte gleichsam freigesprochen und der Metaphhsik von Neuem vindicitt worden sind, kehren wir zurück zu dem Hauptobject der Spnechologie, der Materie. Diese ward, wie Sie sich erinnern, betrachtet als eine Zusammenhäusung von punctuellen Monaden. Die Bielheit derfelben war es, die den Schein eines ausgedehnten Continuums erzeugte. It eine bestimmte Menge von Realen nach allen Dimensionen des Raumes an einander, so werden sie für den Zuschauer den Schein der Ausdehnung erzeugen, oder alle zusammen in ein ausgedehntes Wesen zussammenzusließen scheinen. Diese Vorstellung genügt indessen noch nicht,

um alle Erscheinungen ber Körperwelt hinlänglich zu erklären. Wir vermiffen insbesonbere ben Schluffel zu benjenigen Erscheinungen, welche wir in ber Natur ben Attractivs und Repulfivkräften zuschreiben, welche Rrafte nach bem Shiteme Berbart's gar nicht angenommen werben tonnen. Die Natur zeigt aber unwidersprechlich, daß viele Körper fein zufälliges Aggregat von realen Theilen find, sondern daß ihre Gestalt, die Lage und Anzahl ihrer Theile, ihre Dichtheit, innere und außere Structur u. f. w. von einem innerlichen Gescheben ober Wirken und Leben ber Körper selbst abhängig zu sein scheinen, besonders wenn man sich hierbei der organischen Bebilbe erinnert. Bir ichreiben bles insgemein gewiffen Rraften ju und reduciren biefelben, nach ber Richtung ihrer Wirkungen, auf Attraction und Repulsion. Da nun aber, wie gesagt, burch bas Wort "Kraft" gar nichts erflart wird, fo muß an die Stelle berfelben ein anderer Grund, eine andere Caufalität ber Cobafion und Gestaltung gesetzt werben. hier num wird zuerst erwiesen - was ohnehin bie neuere Chemie zugesteht, - bag ber Materie bas Brabicat ber Undurchbringlichkeit nicht jutomme, was man fonft als ein wefentliches Mertmal berfelben betrachtete. So gut fich ein mathematischer Bunct genau mit dem anderen in dieselbe Stelle zusammenfallend benken läßt, so gut können auch bie Monaben, ben Puncten in biefer Rücksicht gleich, als eine in ber anberen, in bemfelben Raume vorgestellt werben. Also auch hierin unterscheibet sich Berbart von den früheren Atomiften.

Attraction und Repulsion aber sind Begriffe, die sich eigentlich nur auf undurchbringliche elementarische Bestandtheile beziehen und folche voraussetzen; fallen biese weg, so ist auch kein Grund mehr, zu jenen hppothetischen Borstellungen seine Zuflucht zu nehmen, und es bleibt blos übrig, ben Schein von folcherlei Wirkungen zu erklären. Erinnern wir uns, daß wir zu unserer Construction ber räumlichen Berhältnisse nichts Anberes bedurften, als ber beiben Begriffe bes Bufammen und Richts auf ammen; aus biefen flog von felbft als in ber Mitte ftehender Begriff ber bes unvollkommenen Zusammen; bieses wird nunmehr gebacht werben können als eine partielle Durchbringung, so wie das vollkommene Busammen als eine totale vorgestellt werben muß. (Wer babei etwa einwenden möchte, daß eine partielle Durchdringung von mathematischen Buncten nicht wohl gedacht werben könne, ber wird hierbei an gewisse geometrische Probleme erinnert, bei welchen ber Goometer fich ebenfalls biefe Fiction erlaubt.) Es fragt sich nun, was bei einer folchen Lage zweier Realen in ihnen wirklich geschehen werbe. Das wirkliche Gelchehen aber bestand bekanntlich in ber Selbsterhaltung.

bie äußere Gestaltung ber Dinge fich aus einer inneren Thätigkeit ber Wesen herleiten lassen soll — bies war die obige Forderung — so kann fie burch nichts Anderes, als burch diese Selbsterhaltung bewirkt werben. Soll also eine Attraction erfolgen, so muß angenommen werben, bie anziehende Monabe a sei innerlich in einem solchen Zuftanbe, baß fie nach bem Einbringen ber anderen b in fich ftrebe; von biefem Buftanbe muß bie Selbsterhaltung in a ber Grund fein; biese muß auf eine gewisse Weise schon erregt worden sein; die Monade b muß also schon in a eingebrungen fein, aber nicht vollkommen, fonft konnte jenes Streben nicht mehr ftattfinden; alfo muß basjenige Berhältniß eingetreten fein, welches wir vorbin bas unvollkommene Zusammen nannten. Durch ein folches Eindringen — muffen wir ferner annehmen — muß, obschon es nur partiell ift, boch bie gange Monabe in ben Buftanb ber Selbsterbaltung versetzt werben, weil sich in ihrem einfachen Wesen feine Theile benken lassen (Theile lassen fich nur in bem Raume benken, burch ben bie Monaden zu einander bringen); es entsteht also in der Monas a ein innerlicher Zuftand, ber ihrem äußeren Berhältniß unangemeffen ift, und bem nur bas vollkommene Zusammen beider entsprechen wurde. Diefen Buftand aufzuheben, vermag nun entweder ein vollkommenes Ineinandereindringen, ober ein vollkommenes Auseinandertreten ber Monaben; es wird also entweder bas Eine ober bas Andere erfolgen, je nachbem bie Monas ben erforberlichen Grab ber Selbsterhaltung vollziehen fann ober nicht; fann sie es nicht, z. B. gegen mehrere von entgegengefetter Qualität zugleich, fo muß fie - benn erhalten muß fie fich als ein Reales auf jeden Fall - felbst zurückzuweichen oder (was eben so viel ist) die eindringenden zurückzustoßen, im entgegengesetzten Falle aber anzuziehen scheinen.

Hier können wir nun zunächst noch einmal auf die Frage zurücksommen, mit welcher wir oben die Spnechologie einleiteten, wie aus völlig unkörperlichen und raumlosen Monaden, wenn sie zusammenzgehäuft werden, ein wenigstens scheindar ausgedehntes Wesen, wie die Materie ift, entstehen, wie aus dem völlig Unsichtbaren, was für die sinnliche Borstellung ein Nichts wäre, doch ein Sichtbares, ja Festes und Starres hervortreten könne. Man nehme also an, es seien in einem gegebenen Raume eine Menge Monaden vorhanden. So lange sie getrennt vorgestellt werden, wird gar nichts erfolgen, und nichts wahrenehmbar sein. Eben so wenig wären die nöthigen Bedingungen zur Bildung der Materie gegeben, wenn diese Monaden alle von ganz gleicher Beschaffenheit wären; sie müssen vielmehr von entgegengesetzer sein, dem

sonst fiele ber Grund bes wirklichen Geschehens weg; und überdies muffen biese verschiedenen Monaden in einem unvollkommenen Zusammen gebacht Dier würde nun sogleich bie Selbsterhaltung und somit auch bie Attraction eintreten, und diese wird, wenn sonft fein hinderniß vorhanden, bis zur vollkommenen gegenseitigen Durchbringung fortschreiten. In diesem Falle würden jedoch die Monaden wieder in einen einzigen mathematischen Bunct zusammenfallen, und mithin teine Materie ent-Dazu gehört zugleich auch Repulfion. Um biese zugleich mit berbeizubringen, muffen nicht blos zwei, sonbern mehrere, wenigstens brei Monaden im unvolltommenen Zusammen vorausgesett werben. Wir nehmen also an, zwei Monaden, die einander gleich find, dringen zufammen in eine britte, ihnen entgegengesette ein. Dies wurde geschehen, wenn die Selbsterhaltung bieser britten fo groß ift, bag fie für die beiben anderen genügt; genügt fie nicht, so erfolgt Repulsion; sie wird die beiden anderen so weit aus sich heraustreiben, als es ihr innerer Zustand erforbert; und biefe zwei ober mehreren würden nun einen Raum einnehmen und fich als Moleculen barftellen, die fich auf diefelbe Weife wieder gusammenhäufen und endlich eine sichtbare Daffe barftellen, welche von ben verschiedensten Graden der Dichtheit sein kann, je nachdem die inneren qualitativen Begenfäte und bie baraus folgende Attraction schwach ober stark ist.

Es wird hier, wo die äußere Lage ber Monaden, die Configuration, Cohafion, Starrheit u. f. w. ber Materie, als Folge bes inneren Buftandes betrachtet wird, eine Incongruenz beiber Zustände vorausgesetzt, aber eine Incongruenz, die als solche nicht bleiben kann. Entsprechen freilich werben sich in gewiffer Art biese Zustände, aber auch zugleich widersprechen. Einestheils ift allerdings ber größere ober geringere Grad ber Selbsterhaltung, welcher im unvollkommenen Zusammen in ben Monaden aufgeboten wird, in fo fern von dieser äußerlichen Lage abhängig, als er sich nach bem mehr ober weniger Zusammen richtet; er wird um so schwächer sein, je weniger diese in jene eingebrungen ift. In fo fern ift also allerdings das Innere durch's Meußere bedingt. biefer partiellen Durchbringung aber ist boch bas wirkliche Geschehen in allen Theilen ber Monade, auch in ben nichtburchbrungenen, gleichmäßig verbreitet (so mußten wir es uns ber Fiction zufolge wenigstens vor= stellen); bas wirkliche Geschehen also, nämlich bag biefer Zustand ber totale ber Monade ift, und was nun baraus folgt, die Attraction ober Repulfion, ist in seinem Princip nicht Folge bes Zusammen (dies ift blos Bebingung), fondern folgt vielmehr aus der einfachen Natur und Qualität

ber Monabe. Jene Incongruenz ber Zuftanbe kann also, wie gesagt, nicht bestehen, nicht bauernb festgehalten werben; sie ist, wie in Gebanken so auch in ber Erscheinung, nur ber Uebergang ober bie Auslösung bes Widerspruchs in die Congruenz; und dies eben will ber obige Sat sagen: die äußere Lage richte sich nach dem inneren Zustande.

Obige Theorie ber Attraction und Repulsion, die man fich auch nach Herbart's eigenem Vorgange\*) burch mehrere in einander einbringende Rugeln verfinnlichen fann, befagt nun eigentlich nichts weiter, als baß, ba es transeunte, aus einem Realen burch ben leeren Raum in ein anderes Reale übergreifende Kräfte nicht geben fann, nur eine unmittelbare Causalität und Wirkung eines Realen auf bas andere, und nur mittels biefer eine Wirkung in ber Ferne, b. h. auf entfernte Monaben, gebacht werben fann, welche bas gegenseitige Einbringen (bie chemische Durchbringung) ber Monaden entweder zur Folge hat, ober nicht; eine Erscheinung, die lediglich auf ber gegenseitig erregten Selbsterhaltung beruht, und beren Erfolg abhängig ift von ber Qualität und Menge ber Monaben, bie einander im Raume begegnen. Schon aus bem Grunde, weil hier von einem Borgange die Rebe ift, ber auf gegenseitiger Selbsterhaltung ber Monaben eben fo fehr wie auf gegenseitigen Beftimmungen beruht, kann biefer Theorie ein reiner Mechanismus nicht fculb gegeben werden.

Bebenklich aber muß es für die logische Strenge, auf welche Berbart boch überall mit bem größten Nachbruck bringt, allerdings scheinen, wenn wir mit jenem Grundbegriffe von ber Ginfachheit und absoluten Unveränderlichkeit bes Realen ferner boch auch anderseits eine gewisse innere Bilbungsfähigkeit beffelben zugleich behauptet finden. Jene inneren wechselnden Zustände nämlich, die unter dem Namen der Selbsterhaltungen in die Monade eingeführt wurden, zu erzeugen, wird die Monade boch nur burch gegebene außere Beranlassungen genöthigt, burch bas Busammen mit anderen Monaben von entgegengesetzten Qualitäten. nun biese Zustände auch nach wieder aufgehobenem Zusammen in ber Monade fortbauern, ja fogar bermaßen in ber Gewalt berfelben bleiben tonnen, daß fie diefelben gedachtnismäßig zu erneuern vermöge, und wie bies Alles mit ber ursprünglichen einfachen Qualität ber Monaben zu vereinigen sei, sieht man allerdings nicht wohl ein. Die Erfahrung nöthigt freilich zu einer folchen Annahme, und herbart glaubt beghalb

<sup>\*)</sup> Metaphpfit, II. S. 271 fg. (Sammtl. Berte, Bb. IV. S. 211 fgg.)

nach seiner Weise genug gethan zu haben, wenn er einen Weg anzeigt, auf welchem man dieser Forderung genug thun könne, ohne deshalb zur Annahme präsormirter Keime und freier organischer Selbstentwickelung im Sinne der Ohnamiker — deren Theorie ihm für völlig grundlos, unwissenschaftlich und widersprechend gilt — genöthigt zu werden. Die Monade ist und bleibt einfach, Alles, was man hier Entwickelung zu einem Organismus nennen kann, ist ein Anziehen und Abstoßen anderer Monaden mittels der oben beschriebenen Borgänge des wirklichen Geschehens. Es wird für unsere Zwecke ausreichend sein, wenn wir dies schließlich durch ein aus Herbart's Naturphilosophie so viel möglich mit dessen Worten entlehntes Besspiel von dem Ernährungsprocesse, welcher im Zellgewebe der Pflanzen und Thiere vorgeht, der Borstellung näher bringen\*).

Wir versetzen uns hier zuerft auf ben niedrigften Punct, wo bas Thierleben sich vom Pflanzenleben noch nicht unterscheidet. Wenn reines Wasser verdunftet, so kann niemals etwas Anderes als reines Wasser übrig bleiben. Enthält aber das Wasser irgend welche fremdartige Theile, so werden diese beim Berounften, falls sie zurückbleiben, allmählig einander naber ruden. Sind fie ungleichartig, fo treten fie bei ber Berührung, bas heißt hier, beim Gintritt ins unvollkommene Zusammen, vollends zusammen und vereinigen sich auf chemische Weise; b. h. nach obiger Theorie bes wirklichen Geschehens: bas unvollkommene Zusammen, biese vorausgesette äußerliche Lage ber Monaden, tann nicht bestehen, wenn ber innere Zustand berfelben nicht entspricht; im unvollfommenen Busammen aber war ber innere Buftand eine in allen Theilen angeregte Selbsterhaltung, es war also die Nothwendigkeit vorhanden, bag die Monaden vollends in einander ein=, b. h. sich chemisch burchdrangen. --So 3. B. ber Ralt, ben bas Waffer beim Rochen fallen läßt. Theile gleichartig und ohne alle Bestimmung ber inneren Zustände, fo erfolgt gar nichts; sind sie bagegen zwar wohl gleichartig ihrer Qualität nach, aber zugleich auch vermöge ber zuvor erwähnten voraussetzlichen inneren Bilbsamkeit aus früheren Berbindungen in irgend welchen unter sich ungleichartigen Zuständen der Selbsterhaltung, so treten sie bei ber Berührung zwar zusammen, allein ihre beginnende Durchbringung ist auch zugleich mit einer gegenseitigen Hemmung ihrer inneren Zustände verbunden, einer Hemmung, die erst später, in der Psphologie ihre voll-

<sup>\*)</sup> Metaphpfit, §. 426 (Sämmtl. Berte, Bb. IV. S. 475).

kommene Erklärung finden kann, hier aber barauf beruht, bag bie inneren Buftanbe ober Selbsterhaltungen in einem Gegensate fteben, welcher bas vollkommene Verschmelzen berselben in einander und folglich auch bas vollkommene Durchbringen ber Monaben felbst unmöglich macht ober boch aufhält; ein relativ tieferes Eindringen aber wird bei einem unvollkommenen Busammen bennoch stattfinden, benn in folder Lage beginnt jebes in bem anderen die nämliche Selbsterhaltung hervorzurufen, in ber es fich felbst befindet, und somit ift ber uns schon bekannte Grund ber Dies bezieht fich aber blos auf die vorausgefetten Attraction gefett. ungleichartigen Buftanbe; bie Qualität ber Monaben felbft follte gleichartig fein; biefe Bleichartigkeit, bei ber keine Attraction ftattfinbet, verzögert nun wieder bas Eindringen, welches bei völlig ungleichartigen Elementen mit ungebundener Nothwendigkeit vor fich geben murbe; es vergeht Zeit, und zwischen dieser hemmung nud jener attrabirenden Selbsterhaltung erfolgen Oscillationen, die nach ben gegebenen Umftanben rascher ober langsamer sein werben.

Sind nun in bem umgebenden Baffer, wie zu vermuthen, nicht blos zwei solcher Elemente, sondern beren viele, und biefe einander nabe genug, so erfolgt ein Berbeiziehen burch mittelbare Attraction, und eine Mittheilung ber Oscillation von ben ersten beiben (ober mehreren) Elementen aus, die in diesen Rapport mit einander gerathen waren. bie Hemmung machst, je tiefer die Elemente in einander eindringen, die Attraction bagegen in bemfelben Berhältniffe stärker und schneller fein wird, je unvolltommener noch bas Zusammen ist, so werben bie spater und nur mittelbar ergriffenen entfernteren Elemente mehr angezogen werden und aus der Beripherie nach dem Mittelpuncte streben, als bie, von benen bie Bewegung zuerst ausging; zwischen biefen bagegen wird alsbald wieder einige Repulsion entstehen, sobald im Fortgange des Broceffes ber Elemente zu viele herbeigezogen und angehäuft werben. ber Stelle in bem Wasser, wo sich bas Beschriebene ereignet, ist bemnach Wie weit wird dieselbe um fich greifen? Giebt beständige Bewegung. es nicht irgend eine Grenze, bei ber fie fteben bleibt? Irgend eine beftimmte Form, die aus ihr hervorgeht?

"Angenommen, rings um ein paar Elemente seien, wie natürlich, überall solche vorhanden, die ihnen gleichen, so werden in einem sphärischen Raume aus den angegebenen Gründen die anderen zuerst in demsselben Ort, worin jene den Proces begannen, hineingezogen, dann aber auch, so wie diese ersten allmählig nach allen Radien aus demselben hinaus bewegt. Allein diese letztere Bewegung entfernt die Elemente nie so

ganz, bag eins berfelben sich losreißen sollte. Erftlich find hier keine Gründe einer irgend bedeutenden Geschwindigkeit, sondern die Oscillationen richten sich nach ben allmähligen Hemmungen ber inneren Zustände in einem jeden Elemente; ferner bleibt immer ein Grund bes Zusammenhanges, weil jedes Element bem anderen gemäß ber ersten Voraussetzung etwas Entgegengesettes repräsentirt. Während nun in ber Mitte bes sphärischen Raumes noch lebhafte Oscillation ift, wird es ringsum Diejenigen Elemente, welche schon von innen nach außen gingen, find mehr im Gleichgewichte ihres alteren und neueren inneren Buftandes; fie haben bemnach nicht blos Anziehung für einander, sondern bas Resultat berfelben, eine bestimmte gegenseitige Lage, wird minder geftort burch Oscillation; fie nähert fich ber Festigkeit, und bas um besto ficherer, je mehr bas Waffer fortfährt zu verdunften. Dazu tommt, baß nun die in der Mitte befindlichen Elemente allmählig aus unmittelbarer Gemeinschaft mit bem anderen Wasser heraus versetzt werden, weil sie von jenen anderen umgeben find. Schließt fich aber bie Umgebung nicht ganz genau gleichförmig (und wie sollte fie, wenn nicht die ursprünglich gegebene Lage ber Elemente eine geometrische Gleichförmigkeit besaß?). so bleibt bie und da bie Gemeinschaft mit bem äußeren Waffer offen, folglich geht borthin von ber Mitte aus ber vorige Proces bes Herbeiziehens neuer Elemente noch fort; baher erneuert sich auch die Repulsion nach allen Richtungen; und weil diefer schon durch eine Art von fester Umgebung eine Grenze gesetzt wurde, fo muß nun bie Hülle immer bichter und bestimmter werben, indem das Bange von innen her wächst, so lange es von außen durch die Deffnungen Nahrung einzieht."

"Man mag nun untersuchen," fährt Herbart fort, "ob diese Besichreibung gut genug ist für ein sogenanntes Insusionsthier. Daß es ein Thier sei, können wir nicht versichern; daß aber jene mikrostopischen Gegenstände, welche der grünen Materie vorangehen, besser den Namen von Thieren verdienen, wird wohl Niemand unternehmen, uns zu beweisen. So viel ist klar, daß die mindeste Reizung durch etwas Aeußeres — durch Licht, Wärme, durch fremde Bestandtheile, die sich außer jenen noch in dem nämlichen Wasser befinden mögen, sowohl die Bewegung als die Gestaltung abändern könne und müsse."

Wir muffen es nach biesen, wie wir meinen, charakteristischen Proben, die jett bei der auf die Woleculartheorie vielsach zurücksommensten Chemic, so wie bei den fortschreitenden mikrostopischen Entdeckungen von Shrenberg, Caignard de la Tour u. A. m. ein besonderes Interesse

gewinnen, den Naturkundigen und insbesondere den Physiologen überlassen, in wie weit sie sich mit diesen Ansichten befreunden, und mit ihnen allein, ohne einen immanenten Zweck oder Bildungstrieb in den Organismen anzunehmen, in der Erklärung der Naturgebilde fort- oder vielmehr auf die ziessten Gründe zurücksommen können; und bemerken nur, daß manche Dunkelheit, welche namentlich in der Lehre vom wirklichen Geschehen noch obwaltet, erst in dem letzten Theile der Metaphysik, der Eidolologie und Psychologie, zu welcher wir nun fortschreiten, eine befriebigendere Ausklärung sinden werde.

## Sechste Vorlesung.

(herbart. Fortfetung und Schluß.)

Nachdem die Materie oder das Ansich der Körperwelt und ihrer raum-zeitlichen Verhältnisse bestimmt worden, bleibt uns nur noch übrig, die Lehre von dem Geiste, das, was in anderen Metaphhsisen etwa Pneumatologie oder rationale Psichologie genannt werden würde, näher zu betrachten. Sie ergiebt sich als ein Postulat aus dem Vorigen; denn noch sehlt es an einem Coincidenzpuncte alles Scheines als einer Gesammtsheit mannigsacher Elemente zur Einheit, und diese Einheit kann nirgends anders gefunden werden als im Ich. Bei Perdart, wo sich Alles auf das Gegebene stützt, kann auch diese Untersuchung nur von einer empirischen Basis ausgehen und zwar speciell vom menschlichen Geiste, als demjenigen, welchem alles Uedrige erscheint, dem Träger der subjectiven Erscheinungen, daher diese Lehre die Eidolologie (eldwlov) genannt wird.

Hier namentlich würde uns, wie nicht zu läugnen, das Foregor reforegor, welches ich begehe, indem ich das Herbartische Shstem eher als das Fichtesche abhandle, in große Unbequemlickseiten verwickeln, wenn es uns, m. H., hier darum zu thun wäre, die ganze Kraft der Herbartischen Polemik, und nebst dem positiven auch den kritischen Theil seiner Leistungen uns vor Augen zu stellen. Da es jedoch hier nur darauf ankommt, die eigenthümliche positive Lehre dieses Denkers, entkleibet von aller sie oft weitschweisig umhüllenden Polemik, nett und einsach vor uns zu sehen, so kann jene eingestandene historische Prolepsis die Darstellung selbst nicht wesentlich beeinträchtigen, viel weniger die Sache selbst entstellen.

Das Ich, von bem Jeber als von sich selbst spricht, ist zunächst seine Person; man meint barunter Alles, was man unmittelbar zu seinem Geiste und Körper rechnet. Allein bieses persönliche Ich, welches, wenn man es genüglich bezeichnen follte, eine lange Reihe von Prabicaten, eine Selbstbeschreibung und Selbstbiographie erforbern würde, ift es nicht, von dem hier die Rede fein kann. Es handelt fich von bem fogenannten reinen oder absoluten 3ch, auf das wir zuletzt kommen, wenn wir Alles, was nur Zustand unserer Person und unseres Gemüthes ift, in Gebauten absondern. Diefes 3ch, welches fich felbst fo nennt, ruht im Tiefsten unseres Selbstbewußtseins; es spricht nicht nur von feinem Körper, sondern auch von seinen Empfindungen, Borftellungen, Bunfchen, furz von aller feiner Thätigkeit als von etwas, was es befigt, was an ihm ift, von ihm ausgeht, von ihm, als von bem einen innersten und unveränderlichen Mittelpuncte des Wefens, bem Angelpuncte alles Denkens und Thuns. Dieses 3ch nun ftellt fich nicht nur die außere Welt, es stellt auch sich selber vor; und fragt es sich, was es felber sei, so giebt es sich die Antwort: ich bin das die Welt und mich mir felber vorstellende Wesen. Das Ich stellt sich selbst vor, es hat oder macht sich ein Bilb von sich selbst; bas wesentliche Merkmal des 3ch also ist bas Selbstbewußtsein; weiter findet es in sich selbst teines; es erteunt sich selbst, ober weiß von sich selbst nur als einem Selbstbewußtsein.

Ist denn nun aber das Ich wirklich ein Wesen, oder ist es blos Selbstbewußtsein? Ein Wissen — gleichviel ob von sich oder Anderem — ift nur ein gewisser Justand, eine Thätigkeit; man kann dieses nicht denken ohne ein Wesen, welches in diesem Zustande, oder welches der Urheber dieser Thätigkeit ist. So viel scheint klar: das Ich muß auch an sich etwas Reales sein. Dazu kommt, daß kein Mensch sich selbst blos für eine Thätigkeit — nämlich von etwas Anderem — halten wird; sondern wenn irgend etwas für uns unmittelbar gewiß, wenn irgend etwas in und mit uns gesetzt ist, so ist es unzweiselhaft dies, daß unserer Persönlichkeit ein einiges, in allen Zuständen an sich dasselbe bleibendes, selbstständiges Wesen zum Grunde liegt. Und auf diese gegebene Thatsache hin müssen wir denn das Ich als etwas Reales anerkennen.

Das Ich also ift ein Reales, aber ein Reales mit vielen Eigenschaften, wechselnden Zuständen, Kräften, Bermögen, Thätigkeit und Leiden. Da haben wir wieder den widersprechenden Begriff des Dinges mit vielen und wechselnden Merkmalen, den wir schon kennen. Aber es sindet sich hier noch ein specieller Widerspruch in dem Begriffe des reinen Ich, wie er gewöhnlich und namentlich seit Fichte gefaßt wird. Das Ich soll das von sich selbst Wissende sein, also das Subject, dem sein eigenes Bild als Object vorschwebt. Dieses Bild, das Object, soll ganz dasselbe sein, was das Subject ift, es soll das Subject ganz aus-

bruden ober wiebergeben — getreu abspiegeln; beswegen nannte Fichte bas 3ch: bas absolute Subject. Object, oder die Identität von Subject Aber kann wohl jemals jenes reale Wesen selbst, welches burch seine Thätigkeit biese Spiegelung hervorbringt, sich unmittelbar in seinem Bilbe anschauen? Was erblickt es benn barin? Ein abgespiegeltes 3ch, ein 3ch als Object; Object aber foll es gerade nicht sein, sondern bas Gegentheil; ein erblicktes Ich wäre ein Object, also gerade bas Ich nicht selbst, sondern bas Nicht=Ich. Das Seben kann sich nicht selbst sehen, bas Auge sich nicht selbst erblicken; so auch bas 3ch; es schaut nur fein Bild, als ein Bild, welches einen Schauenben barftellt, als ein Borstellen, welches sich vorstellt als Borstellendes u. f. f., so daß es in eine unendliche Reihe von sich vorstellendem Vorstellen hinausgetrieben würde, oder einer Reihe von Personen gliche, beren jede die andere ansieht. Subject und Object also wird nie ohne Widerspruch für eines und basselbe ausgegeben werben können, ja nach Herbart ist bies gerabe ber größte und undeufbarfte aller Widerfprüche.

Nun aber ift boch bas Ich, so wie es ist, ohne Zweifel gegeben. Es kann also eben so wenig, wie andere gegebene Erscheinungen, von der Hand gewiesen, sondern sein Begriff muß von bem Widerspruche gereinigt, die Erscheinung bes 3ch in ber inneren Erfahrung muß erklärt werben. Hier nun kommt uns wieder die Methode ber Beziehungen zu Statten. beruhete, wie wir gesehen, barauf, bag ber widersprechende Begriff (bier bas Subject = Object), in seine Bestandtheile gesondert und nun von dem Bufammen biefer Bestandtheile etwas pradicirt wurde, was von jedem einzeln nicht würde gegolten haben. Hier nun kann nicht bas vorstellende Subject, sonbern vielmehr nur bas Object vervielfältigt werben; Die Methode zwar entscheibet barüber nicht, aber bas Problem selbst giebt bie Anwendung derselben an die Hand, denn es versteht sich von selbst, daß das Object (das vorgestellte Ich) das zu vervielfältigende Moment fein wirb: 3ch, ber Wiffenbe, erblicke mich in taufenbfachen Buftanben fühlend, benkend, wollend u. s. w., und alle diese Borstellungen von sich nennt man sein 3ch. Das Object also muß vervielfältigt werden, und von dem Zusammen dieser vielen Ich-Objecte soll gelten, was von keiner einzelnen bestimmten Borstellung bes 3ch gelten konnte, nämlich gleich zu sein dem Ich=Subjecte. "Es zeigt sich uns jetzt so viel, daß die Ich= beit auf einer mannigfaltigen objectiven Grundlage beruht, wovon jeder Theil thr zufällig ift, sofern die übrigen Theile noch immer dem 3ch zur Stüte bienen würben, falls jener weggenommen würbe. Ich setze mich als dies ober jenes (stelle mich bald so, bald anders bestimmt vor), aber ich bin an keines gebunden, so lange ich wechseln kann." (Psychologie L. S. 104)\*).

Dies aber ist noch nicht die vollständige Lösung des Räthsels; es ist nur der erste nothwendige Schritt dazu. "Erst dann, wenn mehrere Objecte vorgestellt werden, gehört etwas an ihnen dem Borstellenden, nämlich ihre Zusammenfassung in ein Vorstellen, und was aus dieser weiter entspringt. Daraus muß also auch die gesuchte Modification hervorgehen, durch welche an den verschiedenen Objecten etwas zu bemerken sei, das keinem von ihnen, einzeln genommen, zukommen würde, das also eben darum vielleicht uns angehören könnte. Dabei bleibt denn die Vorstellung meiner selbst zwar abhängig von der Vorstellung ber Objecte, sie bezieht sich auf dieselben, aber sie fällt dennoch nicht damit zusammen."

Run aber taugen die vielen Objecte, als eine bloge Summe von vorgestellten Zuständen ober Bestimmtheiten, offenbar noch nicht baju, ben eigentlichen Begriff ber Ichheit ober bes Selbstbewußtseins zu er-Ein Subject, abwechselnd ganz und gar befangen in verschiebenen Befühlen und Anschauungen, hat noch tein klares Selbstbewußtfein; es muß fich, als bas Bleibenbe, Ibentifche in allen biefen Zuftanben, biefen seinen Zuständen selbst entgegensetzen, sich babon unterscheiben Bon ben Objecten, biefen einzelnen Zuftanben, aus und burch fie selbst geleitet, muffen wir zu uns tommen; aber wir muffen uns auch aus biefer Befangenheit in der Objectivität wirklich erheben, nicht barin ftecken bleiben, damit die Ichheit jenen Gegensatz bilde gegen alle diese bem Ich beigelegten Bestimmungen, vermöge beren fie mitten in ber Berknüpfung noch von ihnen zu unterscheiben ift. Nicht ben umgekehrten Gang barf bie Untersuchung nehmen und willfürlich ein absolutes 3ch vorausseten, welches selbst mit absoluter Spontaneität alle Bestimmungen in sich hervorriese; ein solches Ich existirt gar nicht, es ist nur eine wissenschaftliche Abstraction. Das unabweisbar Gegebene und Wahre ift, wie jeden die eigene Beobachtung lehrt, daß wir überhaupt früher in der Objectivität leben, von ihr ganz dahin genommen sind, ehe wir allmählig zum Selbstbewußtsein gelangen, offenbar erft aus bem Borftellen bes Fremden und Objectiven zu uns felbst kommen. Da das Bewußtsein bes reinen 3ch, des Selbst, früher gar nicht da ist, als die Objecte, sonbern biefe vielmehr früher als jenes, bas nur eine Boraussetzung ift, zu ber wir allmählig getrieben werben, "so kann nur in biesem Objectiven

<sup>\* \*)</sup> Sämmtl. Berte, Bb. V. S. 282.

ber Grund liegen, weßhalb wir aus bem Borstellen besselben herausgehoben werben, bas Borgestellte selbst in seiner Mannigfaltigkeit muß
von solcher Beschaffenheit sein, daß es die Fesseln löst, in welchen ein
Subject befangen sein würde, das nur blos Gegenstände, aber niemals
sich kennen lernte." (Ebendaselbst §. 29).

Die einzelnen bestimmten Borstellungen also muffen uns auf gewisse Beise aus bem Borftellen ihrer selbst herausversetzen; b. h. aber nicht die einzelnen Vorstellungen für sich als einzelne, sondern sie in ihrem Busammen muffen sich so verhalten, daß eine die andere vermindere, b. h. hemme, aber nicht vertilge, weil im hemmungsverhältniß die passivgehemmte eben so noch vorhanden sein muß, wie die thätig-hemmende, woraus bas Gebächtniß bei eingetretener Berbunkelung erklärlich wirb. Ein mannigfaltiges Borftellen muß fich also unter einander selbst bedingen, wenn das Selbstbewußtsein möglich sein soll. So verdrängt z. B. die Borftellung einer Farbe bie ber anderen, eine Geschmacks- ober Gefühls= empfindung die andere, und man überzeugt sich bald bavon, wenn z. B. in der Logik die Rede darauf kommt, daß wohl disparate Merkmale, d. i. folche, welche ganz verschiebenen Spharen ober Reihen (ber Empfindung) angehören, wie roth, wohlriechend, rund — nicht aber folche, die einer gemeinschaftlichen angehören (roth, gelb, weiß) zusammen gebacht und in einem Begriffe (z. B. in bem ber Rose) vereinigt werden können. "Durch bieses Widersprechen. hemmen ober Stören kommt Bewegung in bas Gemüth, und nicht blos Bewegung, sondern auch Bilbung."

Durch diese Theorie des gegenseitigen Hemmens, worin zuletzt die Entstehung des vollkommensten Selbstbewußtseins und des reinen Denkens, so wie von unten auf alle Arten und Grade der Deutlichkeit des Bewußtseins ihre Erklärung finden, hat Herbart die älteren Theorieen von verschiedenen Seelenvermögen und Seelenkräften für die verschiedenen Functionen des Geistes, 3. B. von einem Empfindungs-, Gefühls-, Erinnerungs-, Borstellungsvermögen u. s. w., als eine nichtssagende und gedankenlose Erklärungsweise völlig überflüssig gemacht, und dieser Ansicht in der Psiphologie kräftig entgegengearbeitet.

Wir haben früher (bet den Problemen der Inhärenz und Caufalität) von den Selbsterhaltungen zweier oder mehrerer Realen gegen einsander gesprochen, und konnten uns, eben weil da blos von einem Gegenssatze realer Wesen die Rede war, die Selbsterhaltungen nur als gegen Störungen gerichtet denken, welche erfolgen würden, wenn es möglich wäre, daß ein reales Wesen wirklich gestört oder zerstört werden könnte, gegen Störungen also, die in der That nicht wirklich ersolgen. Hier aber,

in ber Psychologie, wo auch von Störungen ober hemmungen bie Rebe . ift, ift bas Berhältniß ein anderes; hier erfolgen diese hemmungen wirk lich und in ber That; benn in biefer Sphäre, im Bewußtsein, finden fie nicht zwischen mehreren realen Wesen, sonbern zwischen blogen Borstellungen statt, auf welche die absolute Position gar nicht übergetragen, b. h. welche, ba fie ihr Sein nur in ber Selbsterhaltung ber Seele haben, nicht als für fich seiende einfache Wesen betrachtet werben, und beghalb nicht nur in sich vielfach zusammengesetzt, sondern auch ftorbar und überhaupt von ganz anderer Natur sein muffen, als bie einfachen Selbsterhaltungen ber Realen selbst. Die einzelne bestimmte Art ber Selbsterhaltung ber Seele, b. i. irgend eine bestimmte Borftellung, ift ber Seele und ihrer allgemeinen einfachen Selbfterhaltung im eigentlichen Sinne bes Wortes accidentiell; die Selbsterhaltung als solche bauert fort, wie sie auch in sich und durch Anderes von außen ber bestimmt sei; bas qualitative Was ber Seele wird bavon nicht berührt, nur die Modificationen (Zustände) ber allgemeinen Selbsterhaltung modificiren sich unter einander gegenseitig. Wie fie fich nun modificiren muffen, wenn es zum Selbstbewußtsein tommen foll, werben wir nachher feben, mobificiren aber muffen fie fich gegenseitig schon beghalb, weil fie alle in einer Sphäre, nämlich in ber einen Selbsterhaltung ber einen Seelenmonas, vorgehen und in dieser Sphäre ihr gemeinschaftliches, ihr substantielles Element haben, weghalb fie benn auch anderseits wieder, eben weil fie biefes Clementes theilhaftig find, in einer gewiffen relativen Selbstständigkeit gegen einander auftreten und fich als Potenzen, freilich aber als veränderliche, eine gegen die andere verhalten können. sich also auf gewisse Weise ähnlich ben Selbsterhaltungen ber Realen innerhalb ihrer Sphare betrachten und behandeln laffen, fich auf bie bekannte Weise entgegengesett, gleichartig, aber auch an Starte und Schwäche ungleich sein, somit einander hemmen ober auch förbern, und auf die mannigfaltigste, ja unendlich verschiedenste Art bedingen und in ihrem Zusammen ein in sich zum Theil verschmolzenes, zum Theil discretes Shitem ausmachen, wie fich sogleich naber zeigen wirb.

Haben wir nun schon zugegeben, baß bas reine Selbstbewußtsein eine Mannigfaltigkeit von bestimmten Ichvorstellungen als seine Grundlage voraussetz, und daß diese sogenannte Idee aus diesen vielen Bestimmungen des Ich, als das allgemeine abstrahirt werde — so ergiebt sich, daß das Ich-Subject, von dem hier die Rede ist, an sich keineswegs zu verwechseln ist mit der realen Seelenmonas selbst, sondern daß es selbst, bezogen auf diese seine Bestimmtheiten (die vielen Ich-Objecte),

verschmolzen mit und zugleich unterschieden von biesen, nicht bas reale 3ch, die Seele, sondern überhaupt nur das actuelle Wiffen, Selbstbewußtsein, ift, und als solches auch die absolute Position nicht verträgt und nicht zu vertragen braucht, die oben zuerst auf den widersprechenden Begriff bes Subject-Objectes angewendet werden follte. Nun bleibt aber Herbart nicht babei stehen, biese reine Thätigkeit, bas Selbstbewußtsein felbst, nicht als etwas Substantielles und Absolutes zu betrachten, wie Fichte thut; sondern eben aus dem Grunde, weil sich die absolute Position auf biefes Mannigfach-Eine nicht übertragen lasse, verlegt er biefe rudwärts auf eine zum Grunde liegende Seelenmonas, in beren Bereich, b. h. in beren Selbsterhaltung all bieses Thun seine substantielle Basis Es ist dies wieder einer von den Buncten, wo die vorausgesetzte Ansicht vom Sein, die in ber Ontologie bereits befräftigt murbe, entscheidend in Frage kommt. Ohne uns jedoch hierbei von Neuem aufzuhalten, geben wir fort zur näheren Betrachtung jenes "Mechanismus", ber zwischen ben einzelnen Borftellungen felbst im Gemüthe eintritt und bie Bildung bes Bewußtseins überhaupt zur Folge haben foll.

Man kann, im gehörigen Sinne genommen, Die einzelnen Borftellungen Rräfte nennen, die einander widerstehen, aber nicht vernichten. Bei biefem Wiberftande bleiben fie gwar nicht gang unverändert, aber eben fo wenig werden fie qualitativ verwandelt; ihr Bas, das Borgestellte, bleibt berfelbe Gegenstand, er mag nun jest eben vorgestellt werben ober nicht. Was aber verändert wird, ist ber Grad ber Stärke, worauf ihre Lebhaftigkeit, Deutlichkeit ober Berbunkelung beruht. "Dabei tommt es an auf die Summe ber hemmung (ober bes Wiberstandes) und auf das Hemmungsverhältniß. Jene ift gleichsam die zu vertheilende Laft, welche aus ben Gegenfäten ber Borftellung entspringt. fie anzugeben und kennt man bas Berhältniß, in welchem bie verschiedenen Borftellungen ihr nachgeben, so findet man durch eine leichte Proportionsrechnung den statischen Punct einer jeden Borstellung, b. h. den Grund ihrer Berbunkelung im Gleichgewichte." (Lehrb. zur Psychol. §. 14.) Run follte man meinen, daß, weil wir ftets mit unzähligen anderen Realen in Beziehung stehen, auch stets unzählige Borftellungen in uns zu gleicher Zeit vorhanden sein sollten. Dem ift aber nicht fo, sondern es ift immer nur eine vorzugsweise, mit einer anderen gewöhnlich gleichsam im Kampfe, gegenwärtig. Dies kommt baber. Die Beziehungen zu ben Begenständen und mithin bie ihnen entsprechenden Vorstellungen sind nicht alle gleich ftark; eine schwächt ober hemmt mithin die andere, indem sie sich vor allen hervorthut. Doch kann von zwei Borstellungen allein

begreiflicher Beise keine bie andere völlig unterbruden, eben beghalb nicht, weil sie mit ihr im Kampfe liegt; wohl aber kann unter breien ober mehreren bie eine ganz verbrängt, und ungeachtet ihres fortbauernben Strebens wieder aufzutauchen, boch so unwirksam gemacht werben, als ob fie gar nicht vorhanden wäre. Die unterdrückten Borftellungen aber find befihalb nie ganglich verschwunden, sondern harren nur gleichsam an ber Schwelle bes Bewußtseins auf ben günstigen Augenblick, wo ihnen vergönnt wird, wieder aufzusteigen, indem nämlich die herrschende Borstellung wieder geschwächt, oder irgend eine neue herangetreten ift, welche jene früher verbrängte Borftellung vermöge einer gewiffen Berwandtichaft ber Qualität zu fich nimmt und so mit vereinten Kräften mit ihr zugleich hervordringt. So wie nun vorhin das Gleichgewicht ber im Bewußtsein vorhandenen Borftellungen nach ben Regeln der Statit, fo tann biefer Drang ber unter bie ftatische Schwelle herabgesunkenen und wieder aufftrebenben Vorstellungen nach ben Regeln ber Mechanik berechnet werben, ober vielmehr: biefe mathematische Theorie kann eine Statik und Mechanik bes Beiftes füglich genannt werben, obgleich hier von keinem Befete ber Trägbeit, keinem Parallelogramm ber Kräfte, keinem Bebel und keinem Begensat von bewegender Rraft und Bewegtem im eigentlichen Sinne bes Wortes bie Rebe ift.

Jene zurückgebrängten, an der Schwelle des Bewußtseins harrenden Borstellungen, von denen man sagen kann, daß sie ein Streben haben, aufzutauchen, wodurch sie, wenn auch für uns unmerklich, doch unausgesetzt auf die im Bewußtsein gegenwärtigen Borstellungen wirken, — diese undewußten und nur im Dunkel wirkenden Borstellungen, sind das, wovon wir sagen: wir fühlen es, ohne es näher bezeichnen zu können; es sind die Gefühle — wohl zu unterscheiden von den Empfindungen. Sie äußern sich, je nachdem ihr vordringendes Streben mehr oder weniger Erfolg hat, als Begierden, und die Begierde wird zum Willen, wenn sie sich mit der Borstellung oder Hofsnung jenes Erfolgs verdindet, mit der Horstellung oder Hofsnung jenes Erfolgs verdindet, mit der Horstellung vollen, gegenwärtige Empfindung wieder auftreten zu können. Dieser Zustand wird Zweck, und es concentriren sich alle verwandte Borstellungen zur Erreichung besselben\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Wird eine Borftellung gegen eine hemmung fortbauernd hervorgetrieben, so baß sie ber hemmung nicht weicht, sonbern bagegen brangt, so heißt sie Begierbe. Denn was will boch Begierbe, wenn nicht Befriedigung? Und was ift Befriedigung als vollenbetes Borstellen bes Begehrten? Giebt es einen Gennß, ber nicht ein Act bes Bewußtseins ware? — Eine lebhafte Phantaste schafft sich selbs

Bisher ist jedoch immer nur von Borstellungen, als von ein fachen Potenzen, die Rede gewesen; es liegt aber in ber Natur ber Sache, baß bies keinesweges bas gewöhnliche Verhältniß sein wird; vielmehr sind in der Regel alle unsere Vorstellungen auf's Mannigfaltigste unter einander verschlungen und vermischt. Diese Verbindungen find aber alle wesentlich von zweierlei Art: entweder Complicationen ober Berschmelzungen. Compliciren werden fich bie fogenannten bisparaten, verschiedenen Reihen angehörigen, von verschiedenen Sinnen herkommenden, z. B. blau, rund, füß und weich, u. f. w.; verschmelzen aber werden die entgegengesetzten, b. h. einerlei Reihe angehörigen, z. B. zwei Farben: Roth und Blau ver= schmelzen in Biolett. Jedes Ding mit mehreren Merkmalen ist so eine Complication; zu ben Verschmelzungen gehören besonders die äfthetischen — harmonirenden oder bisharmonirenden Berhältniffe. Eine solche ganze Complication ober Berschmelzung giebt nun in Bezug auf Hemmung und Streben eine Totaltraft, beren Wirkung aber und Berechnung natürlich weit complicirter sein wird als die der einfachen Borstellungen; ja die Berechnung ift bald nicht mehr im Stande allen diefen vielgliederigen Complexionen nachzukommen; fie halt fich baber an die einfachen Hauptgefete.

Wir unterlassen es, uns in vieses Labyrinth, worin die Mathematik allein den Faden der Ariadne abgeben kann, tieser hinein zu wagen, und begnügen uns damit, dem Entstehen der gewöhnlich sogenannten abstracten Begriffe, wozu auch das Ich gehört, etwas näher auf die Spur zu kommen, wo es freilich, der Schwierigkeit des Gegenstandes halber, nur bei einigen Andeutungen sein Bewenden haben muß. Aus dem Borigen geht hervor — und ist auch sonst bekannt — daß es erstlich einsache Borsestellungen, die von einsachen, isolirten Empfindungen, wie: roth, rund, süß u. s. w., sodann zusammengesetze Borstellungen und Begriffe, dersgleichen jedes Ding mit mehreren Merkmalen ist — endlich aber auch abstracte Begriffe giebt, denen nicht wie den beiden vorigen, unmittelbare sinnliche Anschauungen entsprechen. Die Genesis dieser Abstractionen und Ideen, und die zugleich darin liegende Antwort auf die Frage, wie denn das denkende Subject dazu komme, sein Vorstellen selbst zum Gegensstande des Borstellens zu machen — dies ist es, was als das merkwürdigste,

Genuß, wenigstens so lange es gelingt, ber Hemmung ungeachtet, bas Borstellen zu vollenden; und nichts Anderes als dies Gelingen ift die Lebhaftigkeit der Phantasie. — Ift es noch eine Frage, wie Berstand und Wille eins sein können?" — Hauptpuncte §. 13.

aber auch schwerste Problem ber Lehre vom menschlichen Geiste uns besonders interessiren muß.

Wie überhaupt feine besonderen Kräfte und Bermögen bes Geistes, fo giebt es auch fein befonderes Abstractionsvermogen. Die Ausbilbung bes Beistes nimmt vielmehr, pfpchologisch betrachtet, im Allgemeinen biesen Gang: Wie sich die Berbindung (Sonthesis) ber einzelnen Borftellungen mache, braucht gar nicht untersucht zu werben; fie ift ursprünglich mit ben Borftellungen felbst gegeben, und die Unterscheibung folgt vielmehr erft allmählig nach. "Für ein Kind im zartesten Alter giebt es noch gar teine einzelnen Dinge, sondern ganze Umgebungen, die selbst als räumlich fich nur in einem fucceffiven Borftellen aus einander feten\*)." In dem erften Chaos ber Borftellungen ift es hauptfächlich bie Bemegung einzelner Dinge, wodurch die Umgebung zerreißt, und für bas Borstellen eine Mehrheit von Dingen entsteht. "Anfangs scheint ber Tisch mit dem Fußboden Gins, sowohl wie die Tischplatte mit den Tischfüßen; ber Tisch aber wird von ber Stelle gerückt, während bie Platte sich von ben Füßen nicht trennt. Bas sich nicht von einander entfernt, bas behält im Borftellen seine urfprüngliche Ginbeit." "Bie nun bie Umgebungen allmälig in einzelne Dinge zerlegt werben, so bie Dinge wieder in ihre Merkmale" u. f. w. haben sich nun die einzelnen Dinge erst abgesetzt und von einander getrennt, so bilben sich von ihnen gewisse "Befammteindrüde", b. h. Complexionen, auch "allgemeine Begriffe", Gattungsbegriffe (Baum, Mensch) genannt, worin bas Aehnliche ber Theilvorstellungen ein Uebergewicht über bas Berschiedenartige gewinnt, indem durch wiederholte Auffassungen ähnlicher Gegenstände das Aehnliche immer wieder hervorgehoben, bas Berschiedene aber zu dauernder Berdunkelung gehemmt und unter die Schwelle des Bewußtseins herabgedrückt wird, und zulett gar nicht mehr zur Evolution ber ganzen Reihe feiner mit ihm verbundenen übrigen Merkmale kommt. Wirklich sich ablösen und verloren geben kann freilich aus einmal gebildeten Complexionen nichts; es können blos einige Theilvorstellungen (Merkmale) gehemmt ober verbunkelt werden; aber auch die verdunkelten bilben mit den bewußten an sich immer eine Gesammtkraft, wie wir oben faben, und treten, wenn fie sich anders frei entwickeln können, alle nach der Reihe wieder hervor. Solche Reihen ober Folgen von verbundenen Borstellungen, in welchen man einen und benfelben Gegenstand, 3. B. einen Mann, erft in feinem

<sup>\*)</sup> Lehrb. ber Pfpchol., S. 194 fg. Pfpchol. als Wissensch., §. 131 fg. (Sämmt. Werte, Bb. V. S. 134. VI. S. 220 fg.)

Garten arbeitend, dann in einem Buche lesend, dann zu Pferde u. f. f., gesehen hat, compliciren und durchkreuzen sich freilich wieder mit anderen Reihen, wo dieselbe Nebenvorstellung: Garten, Buch, Pferd, vorkommt, auf die mannigfaltigste Weise und werden daher auch auf die mannigfaltigste Weise unter sich gehemmt, während die Vorstellung des Mannes den gemeinschaftlichen Knotenpunct ausmacht, in welchem sich wiederum jene Reihen begegnen. Soll nun eine Vorstellung aus ihrer ursprüngslichen Verknüpfung gelöst werden, so, daß sie gleichsam isolirt und unentschieden zwischen mehreren anderen Vorstellungen schweben, als Subject den Prädicaten verbunden, doch aber auch als Subject zugleich wieder von denselben unterschieden werden kann, so sind mehrere solche Reihen nöttig, in denen dasselbe Subject vorkommt, aber auch eben so viele Hemmungen der übrigen Theilvorstellungen, die ursprünglich als Präsbicate mit ihm unmittelbar verknüpft waren.

Dies find freilich noch nicht Abstractionen im bochften Sinne, noch teine logische und metaphysische Begriffe, sondern die Bilbung ter bisher betrachteten Besammteinbrude, bei benen auch namentlich bie Sprache bas Ihrige thut, beruht boch meistentheils auf bem Zufalle ber successiven Auffassung empirischer Vorgänge und kann beswegen schon zu keiner AUgemeingiltigfeit in ber Wiffenschaft führen, wohl aber ben Sat befraftigen, daß nicht blos ber Stoff ber Empfindung, wie Kant wollte, sonbern auch die Form der Verbindungen zugleich gegeben werde. Unders ist es mit ben logischen und metaphysischen Abstractionen ober Begriffen. Diefe find zwar auch Allgemeinbegriffe, aber reine, völlig von ben Complicationen, in benen sie vorkommen, geschiebene, bei benen sich die Reihe, an die fie erinnern, gar nicht mehr gedächtnismäßig entwickelt, oder bei denen das Vorstellen gar nicht mehr in die Reichhaltigkeit ihres Umfanges hinabgleitet; es sind Aunstproducte des Denkens, benen keine Wirklichfeit entspricht, und nur bagu ba, bem Denten felbft als Zielpuncte, als "logische Ibeale" zu bienen, ungefähr in bem Sinne, wie Kant bie Ibeen ber Bernunft als Regulative für den formalen Berftandesgebrauch Dabei kann man nur fragen, wie es zugehe, baß wir uns betrachtete. folche Ibeale benten, und uns benfelben mehr und mehr annähern. Die Frage ist burch das Borhergehende schon zum Theil beautwortet, so fern es nämlich zu einiger Klarheit gekommen ift, worin bas Urtheilen eigentlich feinen Sit, ober wenigstens seine Boraussetzungen habe.

Dergleichen Begriffe nämlich sind von allen ihren Beziehungen bermaßen entkleibet worden, daß sie in der That auch allen ihren Inhalt verloren haben; wie z. B. für den Begriff der Substanz eines Dinges gar nichts mehr übrig blieb, nachdem man das Ding aller seiner Eigenschaften beraubt hatte, so war es auch bei dem Begriffe des Ich; auch hier blieb nur der nackte Begriff der Gesammtbeziehung selbst übrig, als ein Mittels oder Beziehungspunct der mannigsaltigen Ich-Objecte, also eine bloße, eigentlich seere Stelle, auf welche die mannigsachen Beziehungen alse hinweisen als auf ihren Zielpunct oder sormale Einheit. Wie und warum nun aus ontologischen Gründen diesem Kuncte ein Reales, die Seele (die eben deswegen in der Psichologie nur als ein Substrat der Thätigkeiten erscheint) untergelegt werden müsse, ist bereits angebeutet worden\*).

hier in ber Rurge noch etwas von biefer Seele felbst in ihrer Berbindung mit dem Leibe und von dem Leben. Berbart beschränkt biefen letteren Begriff auf eine weit engere Sphare von Naturericheinungen, als bies in ber "Naturphilosophie" insgemein zu geschehen pflegt. Schon oben, wo von ber Construction ber Materie bie Rebe war, haben wir beispielsweise bie Genesis eines Naturgegenstandes gegeben, bon bem es noch zweifelhaft war, ob man ihn für ein Thier, eine Pflanze, ober gar nur für eine Arbstallisation gelten lassen wollte. hier können wir nun weiter gehend an das Obige wieder anknüpfen. Ein Haupterforderniß bei ber Erklärung bes Lebens ift bies, baß man die Boraussetzung magen burfe, bag Selbsterhaltungen, welche im Zusammen mehrerer Realen zuerst gegenseitig angeregt worden, auch bann noch fortbauern können, wenn biefe Realen wieder außer Verbindung getreten find. irgend möglich ift, biese Behauptung durchzuführen (bies aber laffen wir hier ganz unentschieben), so kann es nur in ber Eibolologie mit einiger Evidenz geschehen, wo wir dahin gekommen waren, in einem und bemselben Wesen ein ganzes Shstem sich gegenseitig hemmender, haltender, verschmelzender und voraussetzender Bestimmungen, eine kleine Belt-Totalität für sich anzunehmen. Bleiben wir uun babei steben, baf bie Seelenmonas rudfichtlich ihrer Selbsterhaltung einer bleibenben Bilbung im Inneren fähig ift, alfo Zuftande in sich tragen kann, die ummittelbar felbst wieder die Urfache einer bestimmten außeren Bestaltung und Bewegung unter gunftigen Verhaltniffen mit anderen Monaden werben tonnen, so haben wir hier zunächst ein Assimilations- und Organisationsprincip gewonnen, welches fich fofort weiter zur Erklärung ber Lebensphänomene benuten läßt. "Daß die innere Bilbung ber Elemente felbft," sagt Herbart, "nach ihrer völligen Trennung noch fortbestehe, zeigt sich

<sup>\*)</sup> Bergl. Bartenftein, Det. S. 471.

in ber vorzüglichen Fähigkeit, assimilirt zu werden, wodurch die organischen Stoffe zur gedeihlichen Nahrung für andere noch lebende Organismen dienen. Die Existenz der höheren Pslanzen und Thiere beruht
bekanntlich ganz wesentlich darauf, daß durch niedere Organismen jenen
die Nahrung bereitet werde"\*).

Ziehen wir nun zunächst die Verbindung und Wechselwirkung ber Seele und bes Leibes in Betracht, so findet nach unserer Theorie die Unbegreiflichkeit, die hierin meistens gesucht wird, schon deshalb gar nicht statt, weil Seele und Leib sich nicht toto genere, wie Immaterielles und Materielles, entgegengesett find, sonbern aus einerlei Grundwesen, bem Realen, bestehen, und bie Seele nur eine und zwar biejenige Monas ift, welche im ganzen Shiteme ber Person die Stelle ber Substanz-Monas vertritt. Was nun zuerst die Wirkungen betrifft, die von dieser Monas aus nach ber Peripherie, in die Glieder bes Leibes geben, alfo bie Willensbewegungen, so ift vorerft wieder baran zu erinnern, bag es tein eigenes Willensvermögen giebt, fonbern blos bestimmte einzelne Bewegungen im Bereiche ber Selbsterhaltungen ber Seele, nämlich Bewegungen folcher Borftellungen ober Selbsterhaltungen (Zustände), die aus ber Hemmung, in ber fie fich befinden, wieder empor und sich zu befreien streben. Ferner haben wir gesehen, daß jedweder Beränderung bes inneren Zustandes einer Monas auch Beränderungen in ber Lage berjenigen Monaden entsprechen werden, mit denen jene in einem unvollkommenen Zusammen sich befindet, und daß diese Beränderungen in den sie zunächst umgebenden Monaden wieder andere Veränderungen in den entfernteren, mit ber Substanz-Monas nur mittelbar verbundenen, zur Folge haben werden. "Nun wissen wir, daß die Seele mit einem Ende ber Nerveu zusammen ift, als welches hier die allgemeine Bedingung aller Caufalität ausmacht; ferner daß ber Nerv, ber fich als ein cobarenter Faben barftellt, eine Rette einfacher Wesen sein muß, die sich in einem unvollkommenen Zusammen befinden; endlich, daß in einer folchen Rette allemal zu erwarten ift, die geringfte Beränderung in dem inneren Zustande eines Wesens werde auf die Störungen und folglich auf die Selbsterhaltungen aller Wesen in ber Rette einen Ginfluß haben. Diefer Ginfluß also kann sich, fortlaufend am Nervenfaben, burch ben Raum fortpflanzen (nur nicht burch einen leeren), ohne im Beringsten felbst von räumlicher Art zu fein." Eben so hängt nun ber Nerv feinerseits wieber mit ben Muskeln zusammen und modificirt bie inneren Zustände

<sup>\*)</sup> Pfpchol. II. S. 456 fg. (Sammtl. Werte, Bb. VI. S. 392.)

berfelben; baraus entsteht sogleich eine Aenberung in ber Lage ber Mustelmolecülen, eine Annäherung berselben unter sich, Zusammenziehung, ober im entgegengesetzten Falle Erschlaffung.

Nach bem Allen bedarf es wohl kaum noch einer besonderen Auseinandersetzung, wie anderseits hinwiederum außere Störungen fich nach innen auf die Seele fortpflanzen und hier zu Borftellungen, b. h. zu entfprechenden Mobificationen ber Selbsterhaltung, werben. Ift aber einmal bie sogenannte willführliche Bewegung erklärt, wodurch sich bas, was im engeren Sinne lebendig heißt, bon bem Unbelebten unterscheibet, fo ift es auch die Locomotivität und alles Andere, was den leiblichen Erscheis nungen bes Lebens eigen ift. Was ben vielbesprochenen Git ber Seele anbelangt, so fagt Berbart: "Wahrscheinlich hat die Seele keine bleibenbe Stelle, fonft murbe ben Physiologen ein ausgezeichneter Mittelpunct im Gehirn aufgefallen sein, wohin Alles zusammenlaufe. bie ganze mittlere Gegend, in welcher längst bas Sensorium commune ist gesucht worben, kann ber Seele ihren Aufenthalt barbieten. also dieselbe sich auf ober vielmehr in der Brücke des Barols bin und ber bewegen; nur bag man zu biefer Bewegung nicht etwa einen Canal suche, benn es ist keiner nöthig; so wenig als bas Licht ber Poren bes burchsichtigen Rörpers bebarf, ben es im eigentlichsten Berftanbe überall und in jeder Richtung burchbringt. Uebrigens verfteht es fich von felbst, baß, wenn die Seele fich bewegt, dieses nicht geschieht, weil fie will (benn sie weiß nichts bavon), sondern daß wiederum wie vorhin ihre inneren Zustände, verbunden mit benen des Behirns, erft die Ursache, bann die Folge ihres veränderten Ortes sein muffen, wegen der überall vorhanbenen Nothwendigkeit, daß ber äußere und ber innere Zustand gehörig übereinstimmen."

Bei den Bewegungen, welche die Seele in den Nerven und Musteln hervordringt, ist ihr der eigentliche Mechanismus völlig unbekamt. Natürlich! benn dieser beruht auf Selbsterhaltungen in anderen Realen, die zunächst die Seele nichts angehen. Es schwebt der Seele, wenn sie etwas Bestimmtes will, nicht, wie einem Maschinisten, derzenige Theil der Maschine vor, der berührt werden muß, um den beabsichtigten Effects hervorzubringen, sondern vielmehr nur die Borstellung dieses Effects selbst. Was macht nun zwischen dieser Zweckoorstellung und der Mustelbewegung, die den Zweck realisiren soll, das vermittelnde Glied? Bei bewußtvoll auszuführenden, eigentlich so zu nennenden Handlungen muß dieses vermittelnde Moment doch auch auf irgend eine Weise selbst in's Bewußtsein eintreten. Es bestehet in einem bestimmten Gefühle,

"welches mit jeber, gleichviel ob abfichtlichen ober zufälligen, Beugung und Lenkung ber Gliedmaßen verbunden ift — biefes Gefühl complicirt fich mit dem Wollen, ober genauer, mit denjenigen Borftellungen, welche im Wollen bas Thatige find, und hierin liegt bas Mittelglied für ben erwähnten Zusammenhang." Durch biefes Gefühl bringen wir unfere eigenen Bewegungen, bie anfangs, z. B. bei dem Kinde und dem ungeschickten Künftler, ganz ober nur zum Theil unwillführlich find, allmälig in unsere Bewalt. Jebe Bewegung in ben Belenken erregt ein bestimmtes Gefühl, und in bemfelben Augenblide wird auch die Bewegung und beren weiterer Erfolg äußerlich wahrgenommen; erhebt sich nun später die Borftellung biefes einmal beobachteten Erfolgs wieder als Begierde, fo erwacht auch burch bieselbe Complication jenes fie begleitende Gefühl wieber, biefes aber ift unmittelbar felbst schon eine folche Selbsterhaltung ber Seele, welcher die beftimmten Nerven- und Mustelzuftande entsprechen, bie hier geforbert werben.

Wir beschließen unsere Mittheilungen über Herbart's Psychologie mit einem Gleichniß, bas ber Urheber felbst als die "lichtvollste Unwenbung" ber in ber Pfpchologie befolgten Grunbfate gewählt hat \*). Dies ist ber Staat. Der Staat, "als eine Gesellschaft, die geschützt sei durch eine in ihr felbst liegende Macht," sagt Herbard, "ist ein eben so vollkommener Widerspruch, als ber Begriff bes Ich ober sonst einer von den betrachteten metaphhsischen Allgemeinbegriffen; benn die Macht kann eben so gut zerftoren als schützen, und eine Gesellschaft, die sich burch ihre eigene Macht behaupten sollte, müßte biese Macht nothwendig auch gegen fich selbst kehren, wodurch innerer Parteistreit, nicht aber ein fester Staatsverband entstehen würde. Der Begriff ist widersprechend, und bennoch giebt es Staaten; jener Begriff also ist kein richtiger Ausbruck bes Wirklichen; er muß sich versteckter Weise beziehen auf Merkmale, die in ihm nicht gebacht wurden, die ihm aber gleichwohl zukommen und bas Widersprechende in ihm aufheben. Diese Beziehungspuncte sind Kräfte pfpchologischer Natur bergestalt, bag ber Staat in bem Grabe realifirt wird, in welchem biese Kräfte in ihm sind und wirken, nämlich die Sitte und ber Geschäftsgang sammt ber Anerkennung und Einsicht von der Nothwendigkeit dieses Geschäftsganges. Diese Nothwendigkeit aber ist theils eine innere, theils eine äußere; die äußere ift ber Conflict mit anderen Staaten ober Völkern, welcher ber Selbsterhaltung bes Realen gegen anderes Reale entspricht, und insbesondere die Kriege

<sup>\*)</sup> Pipchol., II. S. 5 fgg. (Cammtl. Berte, Bb. VI. S. 22 fgg.) Chalpbaus, hiftor. Entwidel. b. Philosophie.

betrifft, die ein Staat für seine Existenz zu führen hat. In biesen liegt, wie für einzelne Seelenmonaden, so wie auch für viele Staaten geschichtlich bie vorzüglichste Urfache ihrer Ausbildung "und man wird finden, bag bie meiften Staaten eigentlich gar nicht wiffen, was fie fein wurben, wenn fie gang allein ftanben, gang fich felbst überlaffen waren; eben fo wie ber Mensch nicht weiß, wer er fein wurde außer aller Gefellschaft." Die innere Nothwendigkeit aber entspricht genau ben pfpchologischen Berhältnissen, welche wir unter ben Namen einer Statif und Mechanik ber Borstellungen haben kennen lernen. "Die in ber Gesellschaft wirksamen Kräfte find unstreitig ihrem Ursprunge nach psychologische Kräfte; fie treffen zusammen, sofern fie fich barftellen burch Sprache und burch handlungen in ber gemeinsamen Sinnenwelt. In ber letteren bemmen fie einander; das ift das allgemeine Schauspiel streitender Interessen und gesellschaftlicher Reibungen." Nehmen wir auch hier ein unvollkommenes Zusammen als bas Anfängliche an, etwa ben patriarchalischen ober einen ähnlichen, ber eigentlichen Civilifation unmittelbar vorangebenben Bustand, so finden wir die Menschen bereits in verschiedene größere oder kleinere Gruppen vereinigt — biese würden etwa ben Gesammteinbrucken ober Dingvorstellungen entsprechen. Alsbald aber werben viele sehr "Das Erfte, mas uns bierbei ungleiche Kräfte in Conflict gerathen. einfällt, find die bekannten Schwellen bes Bewußtseins, bie fich hier in Schwellen bes gesellschaftlichen Einflusses verwandeln. Es leuchtet nämlich unmittelbar ein, daß wenige ftarkere ober von Unhangern unterftütte Bersonen eine wie immer große Bahl von schwächeren, einzeln stehenden Individuen bei nur einigermaßen starkem Conflicte aller Rräfte gegen einander nach den oben entwickelten Rechnungen, völlig unwirksam machen können und muffen. Alsbann bleibt aber zwischen ben stärkeren Bersonen ein Druck und Gegenbruck, wie wenn jene Schwachen gar nicht vorhanden gewesen wären. Bon ber Thatigfeit eines jeben wird ein Theil gebunden; Niemand bleibt gang frei von Diejenigen, welche bei ber geschichtlichen Bilbung ber Staaten vom Anfange an an der Bereinigung gar keinen Theil nehmen konnten, weil fie unter jene Schwelle herabgebrückt maren, blieben ber unterbrudte Stand, boch unter allen Berhältniffen, gleich ben verbunkelten Borftellungen stets bereit, wieder aufzustreben, und immer eine im Stillen wirkende Potenz. Diese, welche unter die Schwelle fallen, "muffen ihrer Bedürfnisse wegen sich auf's Bitten legen, sie werben sich zum Dienen gebrauchen laffen; fie schließen fich also bestimmten Personen an, die auf ihre Dienste zählen. So lange nun nicht die Gemeinde

(bie nach ber Hemmung Verschmolzenen) sich ihrer annimmt, gehören sie jenen als ihren Herren; sie werden von denselbeu als ein nutbares Eigenthum betrachtet und haben hiegegen fein Mittel, als ben Bersuch zu entflieben, ohne zu wissen, wohin." Aber auch oberhalb ber Schwelle bes gesellschaftlichen Einflusses wechselt bas Gleichgewicht unter ben Einzelnen; manche finken herab, manche fteigen, wenige scheiben sich als die Bornehmen von den Bielen, die nicht beachtet werden, den Be-Einer nun ist ber Angesebenfte unter Allen, ber Fürst; mit diesem verschmilzt unmerklich bas Selbstgefühl ber ihm nahe Stehenben, Alle seben auf ibn bin, richten sich nach seinen Bewegungen, hängen an ihm; er findet fie lenksam und benutt diesen Bortheil. Dies ist ber Hergang in den ältesten Monarchieen; boch auch diese Lenksamkeit hat ihre Grenze, ber Fürst fürchtet für sein Ansehen am meisten von ben ihm zunächst Stehenden, bem Abel; er nimmt sich ber Gemeinen an, nicht sowohl um sie zu heben, sondern um sie unter sich zu einer Gesammtkraft zu verschmelzen; er giebt ihnen eine Verfassung, macht fie zu Bürgern. — Doch genug von diesem Bergleiche des Staates mit den psychologischen Borgangen bes Bewuftseins bes einzelnen Menschen. Man sieht, wie genau diese Lehren zusammenhängen und fich in jedem Shiteme consequent mit einander ausbilden werben.

In der That, wenn wir sagen, Herbart's Shstem charafterisire sich im Gegensate namentlich zu dem Hegel'schen durch eine vorwaltend mechanische Ansicht, so bedienen wir uns nur seiner eigenen Worte. "Wäre ich nicht mit der praktischen Philosophie vorher völlig mit mir im Reinen gewesen," sagt er, "so möchte leicht der psichologische Mechanismus mich mit eben dem Schrecken erfüllt haben, mit welchem so Viele vor ihm die Augen verschließen, die eben so wenig vertragen, in's Junere des menschlichen Geistes zu schauen, als sie das Innere des Leibes ohne Grauen betrachten können"\*).

Daraus entspringt aber auch für den Referenten die Obliegenheit, von jenen praktischen Grundsäßen wenigstens so viel zu sagen, als hinreicht, um den Zusammenhang — oder vielmehr Nichtzusammenhang —
mit den so eben vorgetragenen Theorieen einer zweideutigen Dunkelheit
zu entreißen, die den Unkundigen wohl verleiten könnte, gegen die selbst
von den Gegnern des Systems anerkannte moralische Reinheit und Würde
der praktischen Philosophie Herbart's vorgesaßte Meinungen zu hegen.
Da jedoch dieses weite Feld jenseits der uns für diese Borträge abge-

<sup>\*)</sup> Pfpchol., I. S. 79. (Sämmtl. Werte, Bb. V. S. 263.)

gestecten Grenze liegt, so muß es hier bei einigen turzen Rotizen fein Herbart will nicht etwa, wie man nach bem Borigen Bewenden haben. meinen könnte, angeborene besondere Borrechte, benn alle angeborene psichologische Formen, alle ursprüngliche Thatsachen bes Bewußtseins und besondere Bermögen find ihm ein Unding, und folche Rechte wurden feiner Rechtslehre zufolge nicht zum Rechte, fonbern zum Unrechte und Streite führen. Gben fo wenig aber statuirt Berbart auch ein ursprünglich gesetzgebendes moralisches Gefühl; er verwirft ben tategorischen Imperativ Rant's, "nicht blos, weil auch dieses angeborene Formen sein wurben, sondern weil bas moralische Befühl sammt ber aus ihm entstehenden Bereitwilligkeit zum moralischen Gehorsam abzuleiten ift als Gesammtwirkung aus den verschiedenen praktischen Ideen, die wiederum durch eben so viele verschiedene äfthetische Urtheile erzeugt werden," wie sich sogleich Kant's kategorischer Imperativ war blos ein noch näher zeigen wirb. formelles Gebot, Herbart's Princip bagegen ermangelt bes Inhalts, bes Bas, nicht, bas gethan werben foll; diefes Princip aber liegt in benjenigen willenlosen, b. i. unserer Willführ ganz und gar entnommenen, Urtheilen afthetischer Art, die über die Berhältnisse des Willens im Bewußtsein gefällt werben. Es giebt nach ibm, wie wir gesehen haben, fein besonderes Willensvermögen, und der Wille ist keine besondere, am allerwenigsten die substantielle Macht, bas eigentliche Reale; er ift vielmehr in ben aufstrebenden Vorstellungen psychologisch begründet. so wenig giebt es, nach ihm, eine transscendentale Freiheit in dem Sinne, wie wir sie bei Fichte näher kennen lernen werben, ober in bem, wo sie mit dem Wesen und substantiellen Willen, ber Wurzel alles Fürsichseins, unmittelbar zusammenfiele. Herbart läugnet aber auch die moralische und rechtliche Freiheit nicht; vielmehr sucht er ihren Begriff zu retten vor der Auflösung in eine ganz abstracte, unbestimmte und inhaltslose Unabhängigkeit, und findet sie vielmehr in der ausgeprägten und vollendeten Selbstftändigkeit bes bestimmten Charafters. "Der Mensch foll wiffen und fühlen, daß er ber Einsicht gemäß handelt, barin besteht bas Wesen der inneren Freiheit," oder die Freiheit ist "das Eine und gleiche Bermögen bes Urtheilens und ber vollkommen entsprechenden Entschließung." Sie ist also ein Können, und zwar eben so fehr ein richtig urtheilen, wie banach fich entschließen und handeln Können. Aber in ben gewöhnlichen Theorieen werben zwei Beftandtheile, die darin liegen, nicht gehörig unterschieben, nämlich einerseits die Willführlichkeit des Thunkönnens und anderseits die Nothwendigkeit und unbestechliche Gebundenbeit des Urtheilens. Der im einzelnen Falle realifirte Wille ift bem

fittlich-afthetischen Urtheile bes Gewissens eben so zufällig, wie eine That einem Gefetbuch. Deswegen bringt Herbart vornehmlich auf eine entschiedene Trennung ber Principien ber theoretischen und praktischen Philosophie, die nicht in ihren Ausgangspuncten, sondern erst zulett, in ihren Resultaten, zusammen kommen follen. Die Principien ber Ethik liegen in bem willenlofen Urtheile afthetischer Art, welches fich mit logischer Strenge nach bem sittlichen Ibeale richtet, mit welchem ein gegebener Willensact verglichen wird. Die theoretische Philosophie aber hat es nur mit bem Wirklichen, in ber Psychologie also mit ben Willensbewegungen ober bem, was wirklich gewollt wird, zu thun. Das, was reiner Gegenstand ber Erkenntniß ift, und bas, mas ohne jene afthetische Beurtheilung nicht verstanden werden kann, ift zu trennen, nicht aber, wie in ben Identitätssuftemen, gur Ginheit eines fich felbst wollenden und vollziehenden Bernunftgesetes unter bem Namen von Freiheit aufzulösen. Bielmehr, wie für die theoretische Beurtheilung fein "gut" ober "fchlecht" vorhanden ift, so bekümmert sich die praktische nicht um die Frage, ob etwas wirklich geleistet wird, ja werden kann, oder nicht\*).

Wenn im Gemüth mehrere Borstellungen zugleich auftauchen wollen und einen Widerstreit erheben, so ist dies die praktische Ueberlegung, welcher zuletzt die Wahl ein Ende macht. Das allgemeine Wollen, die Kraft der Entscheidung, der Sharakter des Mannes wird also besonders davon abhängen, daß eine gewisse Wasse von Borstellungen, eine bestimmte Art von Bildern im Bewußtsein desselben sich dauernd und vorzugsweise gehalten und dadurch herrschend gemacht hat, daß sie andere Vorstellungen in dauernder Unterdrückung abgeschwächt, oder frühzeitig gar nicht zum Eintritt über die Schwelle des Bewußtseins gelassen hat. In der Macht dieser herrschenden Vorstellungsmasse, die sich je länger desto mehr unangesochten sessehe, besteht die Gewohnheit und die Hauptabsicht des Wollens.

Da ber Mensch vermöge seines Selbstbewußtseins seine eigenen Zustände selbst betrachten und nach der Idee des Guten und Schönen beurtheilen kann, so ergiebt sich hieraus das Gewissen; denn es giebt ein Gewissen nicht nur in moralischer Hinsicht, sondern auch in der Treue, womit Kunstregeln, ja sogar, womit Klugheitsregeln befolgt werden. Diesen Ideen nun des Schönen und Guten, sagt Herbart, kommt eine ursprüngliche Evidenz im menschlichen Bewußtsein zu; es ist nicht nöthig,

<sup>\*)</sup> Herbart, über philos. Studium. Rleine philos. Schriften, Bb. I. S. 151. (Sämmtl. Werke, Bb. I. S. 420.)

biefelben einer gleichen Bearbeitung und Berichtigung zu unterwerfen, wie die Begriffe ber Metaphpfit; fonbern fie find unmittelbar anwendbar, um giltige Urtheile, nämlich bes Beifalls und Miffallens, zu fällen. Sie können gar nicht erft logisch berichtigt werben; nur in ihrer Reinheit und Rlarheit muffen fie erscheinen; benn freilich find fie in vielen Individuen unter der Masse der Nebenvorstellungen oft verdunkelt und entstellt. Die Brundidee von allen ift bie ber Schönheit (bas nalin, welches bas sittlich Gute unter sich befaßt). Das Schone barf nur von hinbernben und verwirrenden Nebenvorftellungen befreit, in feiner urfprünglichen Reinheit und Bestimmtheit bargestellt, besonders aber vor ber Bermechfelung mit bem blos Angenehmen und Nütlichen gefichert werben, und Jebermann kennt und weiß es als etwas Bleibenbes, Allgemeines und Stetiges wohl zu unterscheiben von ber Befriedigung wechselnder Begier-Diese Entschleierung und Darstellung bes Schönen macht überhaupt bas Beschäft ber praktischen Philosophie aus, welches somit bie Aefthetik ift in einer weiteren Bebeutung, wie man fieht, als biefem Worte gewöhnlich beigelegt wird. Die Aesthetik ist eine praktische Biffenschaft, b. h. sie nimmt ben ihr gegebenen Begriff ber Schönheit und geht Sie besteht also aus einer Reihe von Runftbamit an bas Gegebene. lebren, welche angeben, wie ber Rünftler ben Gegenftanb, mit bem er fich beschäftigt, behandeln soll, damit er jener Idee entspreche, also nicht miffalle, sondern wohlgefällig werbe. Aber aus bem übrigen Schonen selbst scheidet sich das Sittliche heraus, als dasjenige, was nicht blos als eine Sache von Werth befessen wird, sondern den unbedingten Werth ber Berfonen felbft beftimmt.

Bei dem Schönen im engeren Sinne ist es gleichgiltig, ob man überhaupt praktischer Künstler sein und basselbe darstellen wolle. Es ist blos Regel und Gesetz für den ausübenden Künstler, und die Befolgung desselben gedietet das ästhetische Gewissen demjenigen, der sich einmal dies Geschäft gewählt hat. Allein es giebt auch Kunstlehren, sagt Derbart\*), deren Vorschriften den Charakter eines nothwendigen Gesetzes sür alle Menschen deswegen an sich tragen, weil alle Menschen diesen bestimmten Gegenstand von Natur, vermöge ihres ganzen Daseins, bearbeiten müssen, nämlich sich; und die bezeichnete Kunstlehre ist die Tugendlehre. Diese stützt sich auf die sogenannten praktischen Ideen, deren es mehrere giebt und von denen namentlich fünf hervors

<sup>\*)</sup> Lehrbuch zur Einleitung in bie Philosophie. 3. Ausg. Königsberg, 1804. S. 26. (Sämmtl. Werke, Bb. I. S. 50.)

zuheben sind: 1) die Idee der inneren oder sittlichen Freiheit, 2) die Idee ber Bolltommenheit (z. B. ber Cultur), 3) des Wohlwollens ober ber Büte, 4) bes Rechtes und 5) ber Billigkeit. Das in ber Tugendlehre. bie es also überhaupt mit bem Löblichen und Schändlichen zu thun bat, überhaupt zu betrachtende Berhältniß ift bie Uebereinftimmung bes Wollens und Urtheilens in einem und bemfelben Bernunftwefen. weder behauptet die Person wollend, was sie urtheilend verschmaht, ober sie unterläßt wollend, was sie urtheilend sich vorschreibt, oder endlich ihr Wille und ihr Urtheil find in Uebereinstimmung. Diese Harmonie ist bas, was unmittelbar sittlich gefällt, bas Sittlichschöne, bie Tugend, als Ibeal gebacht, auch die behauptete fittliche Freiheit. Das Recht insonderbeit entspringt aus willführlicher Feststellung bes übereinstimmenben Willens verschiedener Menschen und wird als Regel gebacht, die bem Streite worbeugen foll. Seine Giltigkeit und Heiligkeit beruht auf bem Miffallen am Streite und fann nicht ohne gefährliche Berwechselung ber Begriffe auf eine andere Grundlage gebaut werben \*).

Was nun endlich die Feststellung des religiösen Interesses betrifft. fo glaubt Berbart bemfelben baburch vorzüglich förberlich gewesen zu sein, baß er nicht, wie Kant, die Idee ber Zweckmäßigkeit als eine blos subjective Bernunftidee betrachtet, die nur der Mensch dem Laufe der Natur leibe, sondern daß er dieselbe vielmehr mit allen empirischen Anschauungen und Begriffen aus ber Natur felbst schöpft, ober in berfelben, b. h. in unseren empirischen Vorstellungen selbst nachweist \*\*). Steht die Welt wirklich als ein zwedmäßig eingerichtetes Ganzes ba, so können wir auch nach bem Urheber biefer Zweckmäßigkeit fragen, und werben ihn in einem Wefen über uns, nicht aber in unferem Blide, ber bie Bernunft aus bem Menschen in bie Natur nur hinüber spiegele, finden. Diefer Glaube an einen ordnenden Beift, so wenig er auch demonstrativ begründet werben kann, beruht doch gerade auf demfelben Schlusse und hat dieselbe Gewisheit wie ber Glaube, mit welchem jeder Mensch von dem Dasein anderer vernünftiger Beifter überzeugt ift; benn auch von meinen Mitmenschen sehe in nur Geftalten und zwedmäßige Bandlungen; bag biese aus einem vernünftigen Denken hervorgeben, ift nur ein Glaube, aber ein so zuversichtlicher Glaube, daß er an Gewißheit weit über allem

<sup>\*)</sup> Beiter ausgeführt ift herbart's prattifche Philosophie worben von hartenftein, "bie Grundbegriffe ber ethischen Biffenschaften," 1844.

<sup>\*\*)</sup> Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. 3. Ausg. Königsberg, 1804. S. 243 fgb. §. 155. (Sämmtl. Werke, Bb. I. S. 275 fgg.)

Wissen steht. Eine Kosmogonie ist freilich wissenschaftlich auszusübren unmöglich, aber "was das Reich der Wesen anlangt, so bleibe der Satz unangesochten, daß es der Substanz nach erschaffen ist. Zur Substanz gehören Accidenzen; diese aber können angesehen werden als hervorge-hoben aus der unendlich vielsachen Möglichkeit der zufälligen Ansichten durch vordereitete Störungen und Bewegungen." Uebrigens aber kann alle Metaphhsik, so lange sie nicht, wie die Mathematik, sich allgemeiner Uebereinstimmung erfreut und nur noch im Forschen begriffen ist, sich weber in die Ersahrung eindrängen, "noch in die Gesühle derer, welche nur leben im Glauben"\*).

Es fällt in die Augen, daß Herbart sich in so weit auf ber Kantischen Stufe gehalten hat, ale auch er fein eigentliches Erfennen und Biffen ber Qualitäten bes Seienden und ber Dinge an fich gelten läßt, fonbern wie Rant, nur ein Erkennen ber Erscheinungen. Da aber boch bie wechselnden Empfindungen, sowie beren Berknünpfung oder Form, unmittelbar und unläugbar gegeben find, biefe aber, wenn auch an fich nur Schein, boch ein Erscheinenbes ober Reales außer ber Seele voraussetzen, so ift bas Borhandensein einer realen Welt außer bem 3ch erwiesen; erwiesen auch, bag die Seele mit biefer in Berbindung ftebe. Die Entstehung ber Empfindungen ist fein Rathfel mehr, sobald wir fie als Selbsterhaltungen ber Seelenmonabe betrachten, nur folgt aus biefer Selbsterhaltung nicht, bag bie Empfindungen mahrhaft ben Qualitäten ber Realen entsprechen, vielmehr find fie rein subjectiv und in fo fern Schein. Jebe Monade lebt in fich mit ihren Empfindungen eingeschloffen; es tann in meiner Seelenmonas eine anbere unmittelbar fich nie in mein Wissen ober Empfinden verwandeln. Dies ist die Seite ber Subjectivität bes Shitems, welche man jedoch noch feinesweges mit subjectivem Ibealismus verwechseln barf; vielmehr steht sie biesem insofern birect entgegen, als bei Herbart die Berschiebenheit der Empfindungen, b. i. ber Berhältniffe ber Selbsterhaltung, im Allgemeinen nothwendig auf wirtliche reale Objecte, auf Berschiedenheit ber Realen, und biese wieber auf eine entsprechende Mannigfaltigfeit ber gegenseitigen Berhältniffe binweisen, mährend der subjective Idealismus die Dinge für Borstellungen

<sup>\*)</sup> Sauptpuncte §. 14. Bei Gerbart selbst finden sich nur zerstreute Aphorismen zu einer Religionsphilosophie. Was aber mit seiner, wesentlich auf eine reine Moral gegründeten Theorie in dieser hinsicht geleistet werden kann, beurkundet die Religions= philosophie von Drobisch. Leipzig, 1840.

und biefe für reine Selbsterzeugnisse bes 3ch erklärt. Herbart bagegen fagt von feiner realen Welt: nur die Berhältniffe, nicht bas in biefen Berhältnissen Stehende erkennen wir; all unfer metaphysisches Wissen bezieht sich auf die Form, nicht auf die Qualität, den Stoff des Realen Auf bas Erkennen biefes Ansich, fagt er, kommt es ja auch bem Menschen gar nicht an; es kann ihm blos barauf ankommen, was bie Dinge für ihn find; und bies lehrt eine lange und treue Beobachtung in der Erfahrung. Wir erkennen gar keine Substang, und ba jebe Subftanz blos als Quale benkbar ift, auch gar keine Qualität an fich. "In unferem Erfahrungstreise bilbet sich nur ab bas Zusammenkommen ober Getrenntwerben solcher Einheiten, bie unter einander bie Gruppen von Einheiten beftimmen, vermöge beren fie uns erscheinen follen. fahrung besteht blos in einem Gewebe von Relationen. — Das Gegebene enthält nur jenen objectiven Schein, ber für alle Zuschauer giltig ift, aber keine Prädicate der Dinge felbst darbieten kann. Wie viel haben aber boch 3. B. die Aftronomen aus aus folchem Scheine gemacht durch vereinte Kunft und Kraft! Der gewöhnliche Mensch bereitet fich baraus feine gewöhnliche Lebensklugheit, die Befriedigung feines Begehrens und bie Heilmittel seiner Schmerzen. Zu bem Allen ift bie Kenntniß ber wahren Qualitäten und bes wirklichen Geschehens in ben Substanzen weber nöthig noch brauchbar und von irgend einem Einflusse. Wir leben einmal in Relationen und bedürfen nichts weiter. Einzig ber Metaphysiter ift es, welcher gewahr wird, wie entfernt bas eigentliche Reale und bas wirkliche Geschehen von unserem gewöhnlichen Gebankenkreise liegen " \*).

Die wahrhafte objective Erkenntniß ber Qualitäten und bes wirklichen Geschehens in den Substanzen soll für die Zwecke des gewöhnlichen Lebens nicht nöthig sein, genug wenn wir nur wissen, wie etwas für uns ift. Wollten wir dies auch für die eudämonischen Zwecke der Lebensssührung zugeben, so würde doch damit der höhere Zweck und Orang, der an und für sich selbst schon höchst werthvolle, der intellectuelle Zweck der Wahrheitserkenntniß um dieser Erkenntniß willen, es würden die damit unabtrennlich verdundenen ethischen und religiösen Zwecke des menschlichen Geistes sich unmöglich für befriedigt erklären können. Das bescheidene, scheindar dem Menschen so wohl anstehende Erklären der menschlichen Bernunft für beschränkt, das Flüchten zum Glauben, wo und weil man gerade die höchsten Wahrheiten nicht wissen und begreifen könne, läßt

<sup>\*)</sup> Allgem. Metaphyfit, Bb. II S. 414. (Sämmtl. Berte, Bb. IV. S. 319.)

überall einen Stachel im Gemüth zurück und einen nicht zu betäubenben Schmerz bes Zweifels. Es ift nicht bloger Hochmuth bes Biffenstriebes, es ift ein schlechtverhüllter Wiberspruch, ber uns ftachelt, ein Wiberspruch, in welchen ein bestimmtes Philosophiren selbst uns erst verwickelt hat, und dann rathlos stehen läßt, weil es fich felbst nicht mehr zu helfen weiß und nun die Schuld auf die menschliche Bernunft überhaupt schieben Ebendies begegnet uns auch hier. Herbart bemüht fich, bie Wibersprüche aus den besondern Begriffen im Einzelnen zu entfernen und läft ben Wiberspruch im Grofen und Gangen fteben. meiner, burch biese ganze Metaphysik sich binziehender Mangel ist ber, bag bie objective Wahrheit einer fubstantiellen einheitlichen Berbindung gänzlich fehlt, die wir doch gleichwohl subjectiv - aber eben nur subjectiv — in uns tragen und, foll unfer Wiffen grundwefentlich bem Sein abäquat fich verhalten, auch als Bostulat an die Objectivität stellen. Die Bezichungen ber Realen, welche biefen Mangel erfeten follen, bie Repulsion und insonderheit die Attraction, lösen fich in einen blos subjectiven Schein auf. Eine wirkliche Attraction kann überhaupt von keinem atomistischen System angenommen werben und ist auch von ber exacten Physik, die sich bekanntlich ganz barauf stütt, unseres Erachtens nicht erklärt worden. Man müßte in der That das Neuton'sche Shitem wieber aufgeben, wenn man den Atomismus consequent burchführen wollte. So findet man auch bei herbart zwar einiger Magen erklärt, wie ber Schein einer gegenseitigen Anziehung ber Elementarbeftandtheile in uns, ben beobachtenben Subjecten, entstehen fann, und - bie Prämiffen gugegeben - entstehen muß, aber um besto weniger erfährt man bie objective Wahrheit, bas wirkliche Geschehen. Nur zu oft foll man fich bie Erscheinungen burch gewisse Fictionen — 3. B. indem man sich bie raumlosen Monaden als in einander gang ober zum Theil eindringende Rugeln vorstellen soll - begreiflich machen, aber gerabe bas, was bie Sache begreiflich machen wurde, ift bas. Fingirte babei und muß wieber negirt werden, also daß man von diesen Ansichten, die gerade den Cardinalpunct bes Shitems betreffen, ebenfo fagen möchte, wie Jacobi von Rant's Shitem: "man kann ohne biefelben nicht hinein kommen und mit benfelben barin nicht verbarren."

Das Shstem bilbete sich in herbart's Geiste gegenüber und im Kampse mit bem Ibealismus Fichte's, von welchem er sich nicht befriedigt sand; und im directen Gegensatz zu diesem ist herbart im Rechte, sofern er auf ein objectives, reales Sein dringt; dieses Recht wird er behaupten jedem idealistischen Monismus gegenüber. Ein zweites Grundgebrechen

vieser Form des Idealismus war die gänzliche Unerwiesenheit und Undegreislichkeit des Hervorgehens eines unendlich mannigsaltigen Inhalts aus dem einsachen Grunde des Ich, das für solches Erzeugen kein Grund war. Herbart bestand auch hiewider auf dem Sate, daß aus einem abstracten Factor keine Mannigsaltigkeit der Erscheinungen erklärlich sei. Er macht damit einen unendlich wichtigen, von der alten Metaphhsik sowohl als von den solgenden neuern Identitätsspstemen verletzen Grundscanon geltend, den des zureichenden Grundes, kraft dessen daß Höhere, Concretere nicht aus dem Niederen, Abstracteren entspringen und abgeleitet werden, aber auch nicht durch die Annahme einer "Potenz" umzangen werden kann, die weder in realer, noch in geistig bewußter Weise, sondern, wie sich uns später zeigen wird, als Indisserenz von beiden Existenzsormen zu Grunde gelegt zu werden pflegt.

Indem wir ihm unn in obigem und nicht minder auch in diesem Puncte vollkommen Recht zu geben nicht anstehen, können wir doch bessen ungeachtet nicht umhin, ihn als Fichte's Gegenpart mit biesem auf eine Linie, beibe nur an entgegengesette Endpuncte zu stellen, so baß fie sich gegenseitig erganzen muffen, aber nur erganzen konnen unter einem höheren Gesichtspunct. Man muß sagen: Fichte ist berselbe Monadolog, nur vom subjectiven Standpunct aus, ber Herbart ift vom objectiven. Diefer fieht blos von außen an und Alles erscheint ihm bemnach als seiendes Object, selbst die eigenen Bedankenbestimmungen treten in Beise ber Dinge auf; jener versett fich unmittelbar in bie Stelle bes benkenben Subjects, ist selbst bas monabische 3ch, und alles verwandelt sich ihm in reine Gedankenbestimmungen, auch die Objecte treten nur als bes Subjects Gebanken aus ihm hervor. Beibe haben aber ein gleich abftractes leeres Sein zum Grunde und Wefen, jener kann baber bie Bebankenfülle nur ebenso unmittelbar im 3ch da und gegeben sein, nicht erst von ihm erzeugen lassen, wie Herbart die Grundelemente der Dinge objectiv erzeugungslos voraussetzen muß. Eine "Rosmogonie" ift baber bei Herbart nicht blos nicht beducirbar, fie ist in ber That ein Widerspruch, nicht blos unbegreiflich, sondern auch unmöglich, und darum consequenter Weise auch eine freie Schöpfung. Herbart legt zwar gerabe barauf Gewicht, daß innerhalb einer ursprünglich als chaotisch vorgestellten Monabenwelt fein nothwendiger Grund zu einer ordnungsvollen, zwedmäßigen Selbstgeftaltung gegeben sei, biefelbe vielmehr, wenn sie sich irgendwie gestaltet hätte, bem Zufall anheim fallen würde, was nicht annehmbar fei; daß folglich aus der wahrgenommenen wirklichen Zweckmäkiakeit ber Welt auf einen zweckbewußten Urheber geschlossen werben

ļ

müsse, allein da boch dieser Urheber selbst als Monade gedacht werden müßte, von den Monaden aber oder Realen überhaupt gilt, daß sie sich nur im Zusammen mit andern und durch dasselbe, vermöge der "Selbsterhaltung" geistig bestimmen und zuständlich erfüllen, so drängt sich eine Reihe von Annahmen und Boraussetzungen auf, die, wenn wir sie, wie das System uns durch seinen Substanzbegriff berechtigt, von den endlichen Dingen analog auf Gott übertragen wollten, einen sehr inadäquaten Begriff Gottes und seiner Wirksamkeit zum Resultat haben würden; dürsen wir aber diese Analogie überhaupt nicht auf das höchste Wesen anwenden, so sehen wir uns hier dem Nichtwissen und der Unbegreislichsteit preis gegeben.

Berbart barf von ber Strenge, womit er ben Begriff bes Seins faßt, nicht bas Allergeringste nachgeben, benn nur baraus entspringen bie Wiberfprüche, welche als Confequenz gerade biefe Löfungsweife, b. h. feine ganze Metaphysit, nach sich ziehen; fie wurde unnothig fein, wenn ber Begriff bes Seins irgendwie mit sich handeln ließe. Dies hält uns ab, bie inneren Buftanbe ber realen Wefen für weiter etwas als für einen Schein zu nehmen, welcher nur für ben Beschauer entsteht, ber fie in ihren mannigfaltigen Gruppirungen erblict; ein Schein, ber bann, fubjectiv, wie er im Ich bes Beschauenben ift, wieder hinübergespiegelt wirb in das Innere der Realen, wo er ebenso ein innerer Zustand sein soll. wie im Subject; und hinwieberum, weil biefe Buftanbe vorher nur als äußerliche Berhältniffe ber Realen unter fich begriffen worben finb, fo find auch die psychologischen Zustände im Subject nur äußerliche Berbaltniffe ber Borftellungen unter fich. Gleichwohl ist hier, im Subject, bas 3ch bie gemeinschaftliche Substanz ber Borstellung, biefe find bloße Inbärenzen beffelben, obgleich fie fich wie reale Wefen gegen einanber verhalten.

Allerdings bietet die Psychologie Probleme dar, die, wie namentlich das Gedächtniß, das unwillkührliche Erinnern und das Bergessen, von keinem Spsteme disher auf völlig genügende Weise gelößt sein mögen, während sie dei Herbart eine annehmbare Lösung durch das Unter- und Auftauchen der Borstellungselemente zu finden scheinen, ein gänzliches Bergessen und Verschwinden aber eigentlich gar nicht stattsindet; und unläugdar ist von den früheren Psychologen das Verhältniß der einzelnen Borstellungen zu einander, wodurch sie sich wie bestimmte Kräfte verhalten, zu wenig in Rechnung gebracht worden. Aber auch hier wieder tritt uns dieselbe Schwierigkeit entgegen, daß, je mehr die einzelnen Vorstellungen wie reale Dinge und selbständige Objecte in der Seele behandelt werden, die einheitliche Thätigkeit der Seele, die sich dann wieder wie ein

anschauendes Subject im Hintergrunde des Subjects verhalten würde, verschwindet, oder aber daß die Borstellungen, wenn sie wirklich nur Selbstbestimmungen des denkenden Geistes sind, jene Selbständigkeit aufgeben würden.

Damit hängt auf's Genaueste zusammen was schon früher von einer gewissen "inneren Bilbsamkeit" ber Wefen, auch bes Seelenwefens, erinnert worben ift, vermöge beren bie Seele, gleich ben ähnlichen Berbindungen der Elemente in lebendigen Organismen, auch noch außer und nach aufgehobener Berbindung und realer Wechselwirfung mit andern realen Wefen, also auch ba, wo keine wirkliche Störung und Selbsterhaltung mehr stattfindet, bennoch bieselben Rräfte und Thätigkeiten nach wie vor bauernd bewahren und äußern soll — gar nicht zu gebenken, baß, fo treffend auch bas wirkliche Empfinden als ein Sichfelbsterhalten und wieder in ben ursprünglichen Zustand Zurückstreben ber einfachen Seele, mithin ale eine nur negative Thatigkeit, begriffen werben tann, boch bas positive Reproduciren ber Borstellungen ohne eine gewisse Spontaneität bes Beistes schwerlich erklärt werben kann, wenn nicht ibeelle Thätigkeit (Denken) und reales Wollen und Wirken ibentificirt werden sollen: "intellectus et voluntas unum idemque est", — ein verhängnifvoller Sat für die ganze Ethit, womit Herbart durch seine Theorie des Begehrens als Strebens nach deutlichen Borstellungen (siehe oben S. 122) hart an ben Spinozismus streift, ben er boch sonst überall auf's Entichiedenfte befampft.

Alles dies und vieles Andere, was außerdem noch als ungelöste Schwierigkeiten aufgezeigt werden könnte, wird zuletzt feine Quelle im Princip und in ber Methode bes ganzen Shitems haben, wozu wir uns schließlich noch einmal zurückwenden. Ein einiges Princip, als Ausgangspunct, giebt es nach Herbart nicht, fonbern unendlich viele Anfänge, und die Einheit, welche die Wiffenschaft verlangt, foll erft zulett, b. i. im Refultat, erzeugt werden. Das ganze Spftem ift bas gerade Gegentheil von einem genetischen, bergleichen ber vollenbete Ibealismus sein will: nicht aus bem Einheitspunct bes Auges strahlt ber Lichtlegel aus, welcher eine Bielheit von Objecten hinwürfe, sondern von vielen objectiven Buncten her geben die Strahlen zusammen zum Vereinigungspuncte in's Auge, b. i. in's Subject. Die Einheit ist bergestalt nur subjectiv, nicht objectiv; fie ift nur im Wiffen, aber nicht im Sein. Wenn also eine substantielle Einheit gewußt, b. h. nicht blos gedacht, sondern auch als an fich seiend, als Wahrheit, vorausgesetzt wurde, so murbe etwas Falsches gewußt ober vielmehr nur gebacht; es muß also im Denken ober Bewuftfein etwas, eine Form, gefett werben, bie nicht von ben Objecten gelten barf, nämlich die Ginheit ober burchgängig fubstantielle Berbunbenbeit. Es ift baber allerbings confequent, wenn herbart fagt: mas vom Begriff ale Begriff gilt, gilt nicht von bem Seienben, was burch biefen Begriff gejet wird; benn ein Begriff ift eine Borftellung, eine bloge Inharenz und Modification bes Zustandes bes Subjects, er ift also gerade das Gegentheil oder die Negation des wahrhaften objectiven Fürsichseins; eine Berwechselung biefes und jenes wurde unausbleiblich junt Ibealismus führen und gar tein reelles Sein außer bem Subject übrig laffen. Allein mit bemfelben Rechte läßt fich bas Berhältniß auch umkehren. Ift Alles und Jebes, mas ift, real und für fich felbitftandig, so ist eben so wenig im Wiffen wie im Sein eine Alles umfaffende Ginheit; jede Monas ift mit ihren Borstellungen — ober wie man ihre Modificationen fonst nennen mag — absolut in sich verschlossen, isolirt, ein Ibealismus in fich für fich, und von einer realen Welteinheit außer ihr tann fie gar nichts wiffen, weil feine folche exiftirt; auch ber vorhandene Schein fann nichts beweisen, benn bann ift er nur bas eigene Scheinen ber Monas in ihr felbst, sie selbst ber Grund besselben und somit rein probuctiv; was wiederum ganz gegen die Boraussetzung mare.

Berbart erkennt an, bag ein großer Unterschied zwischen blogem Denten und Biffen ift. Er forbert für das Biffen, daß ein entsprechenbes Sein, eine solche Objectivität wirklich ba fei; bennt bas Dringen auf die Strenge des Seinbegriffs ist die Negation und Abwehr jedweder Auflösung ber objectiven Wahrheit in ein nur subjectives Denken. bies, wie gesagt eine ber Seiten bes Shstems, womit es jedwebem Ibealismus und Ibentitätssyftem gegenüber im vollen, nicht zu erschütternben Rechte ift. Das Wiffen muß bas Seiende wiffen, fonft ift es tein Biffen, Dennoch finden wir, sobald wir bis zu diesem, wenigkeine Wahrbeit. ftens formell allgemeinen Princip, der Idee des Wiffens oder der Bahrbeit, vordringen, daß Berbart es ablehnt, biefe 3bee zum Princip einer speculativen Entwickelung zu machen. Gelegentlich verwirft er auch biefes Princip ale unfruchtbar, und anstatt es nur auf bie einfachste analytische Beife zu versuchen, ob sich etwas baraus herleiten lasse, ober ob (um auf feine Beife zu reben) biefer Begriff auf bestimmte Erganzungebegriffe hinweise, behauptet er, es laffe sich bamit nichts anfangen, ohne entweber wieder auf die beliebten pfpchologischen Bermögen oder auf Spoftafirung ber Thätigkeit bes Denkens jum benkenben Subject zu gerathen \*).

<sup>.\*)</sup> Ueber philof Stubium. Rl. Schriften Bb. I. S. 161. (S. 93. Bb. I. S. 480.)

Dagegen wirft herbart die Frage auf: wenn alles Speculiren und wiffenschaftliche Interesse auf Ginheit geht und auf bem Ginheitstriebe beruht, foll diefe Einheit blos eine snbjective Einheit im Reiche ber Gebanken, oder auch eine objective ber Dinge, foll sie sowohl Princip ber Wissenschaft, als auch Haupt ber gesammten Natur sein?\*) Die Antwort ift: "fofern ber Denker bas Reale benkt, bedarf er ber Einheit; in seinen Naturbetrachtungen muß allgemeiner Zusammenhang berrschen; sofern er aber auf die Frage, mas er benke, sich die Antwort giebt: bas Reelle - fällt jenes Bedürfniß ganz weg, barum, weil ce überall nicht liegt in bem Bas, sondern nur im Denken." So hatten wir in ber That ein Bedürfniß bes Denkens, welches barin besteht, die Wahrheit zu erkennen, also fie so zu benken, wie sie ist; und gleichwohl können wir fie nicht erkennen und benken, wie fie ift, ohne fie anders zu benken, als fie ift. Will Herbart bamit nur fagen, wie Kant, ber Gebanke: ich benke, muß alle meine Vorstellungen begleiten, um bas Denken zum Selbstbewußtsein zu erheben, und dieser Bedanke diene zugleich als Correctur für nahe liegende Berwechselungen ber Subjectivität und Objectivität, Ibealität und Realität — fo hat die Erinnerung an den formellen Unterschied bes Gebankens und bes burch ihn Gesetzten, wie gesagt, eine namentlich in unserer Zeit von Neuem geltend zu machende Wichtigkeit; allein diefer Unterschied barf zu keinem materiellen des Inhalts gemacht und dahin ausgedehnt werden, daß, obwohl subjectiv Ginheit da sei, objectiv biefelbe boch gar keine Bebeutung und Wahrheit habe.

Ueberhaupt aber ist es auffallend, daß Herbart so gut wie irgend einer der Neueren, die Unzulänglickeit der gewöhnlichen formalen oder analhtischen Logik für die Lösung der höchsten metaphhsischen Probleme erkannt und den Grund davon wesentlich darin nachgewiesen hat, daß sie die Begriffe und Begriffsmomente oder Merkmale als fertig gegedene nimmt und damit so gebahrt, daß nur Compositionen und Decompositionen, aber keine wesentliche Einheit herauskommt oder vorausgesetzt wird. Sie entdeckt damit kein substantielles Band, keinen eigentlichen Grund weder der Einheit noch der Mannigsaltigkeit; dieser Grund entgeht ihr und damit das Tiesste, was die Philosophie zu ersorschen hat. An deren Stelle tritt aber bei Herbart, wo die Probleme es sordern, die Methode der Beziehungen. Diese geht zwar allerdings von einer objectiven Einheit (dem m im A) aus, aber indem sie dieses m durch Zerfällung in

<sup>\*)</sup> Ueber philos. Studium. Kl. Schriften Bb. I. S. 131 fgb. (Sämmtl. Werke Bb. I. S. 403.)

mehrere m bem n gleich macht, hebt sie objectiv und in Bahrheit bie substantielle Einheit auf und läßt dieselbe nur im A, b. i. im Schein ober in der Erscheinung für uns, subjectiv noch übrig. Diese Methode also ist in der That ein Zurücktringen und Zurechtmachen der Probleme für die alte logische Betrachtungsweise, die doch so eben für unzulänglich erklärt worden war.

Mehreres, was hier noch eine Stelle finden könnte, wird einleuchstender werden, wenn wir erst die andere Seite der Philosophen, die Ideallisten und Opnamiker, haben zu Worte kommen lassen. Dem unbefangenen Jünger der Weltweisheit aber mag es aus obigen Gründen nicht verdacht werden, wenn er mit nur gereizter, nicht befriedigter Bisbegier sich noch zu anderen Meistern wendet, die ihm volle Genüge — wenigstens versprechen.

## Siebente Borlesung.

## (Fichte.)

Das Resultat ber ersten Borträge, an welches ber heutige wieberum näher anzuknüpfen ist, kann kurz in Folgenbem ausgesprochen werben.

Kant, bemüht, jeder unwahren oder unerwiesenen Boraussetzung in der Philosophie, allem Dogmatisiren ein Ende zu machen, sand, daß wir die Art und Weise unseres Sehens, die subjective Einrichtung unseres Wahrnehmungs- und Denkvermögens in die objective Welt hinüber spiegeln, daß uns diese Welt nie unmittelbar, sondern nur vermittelst unserer Sinnes- und Verstandeskategorieen zu Gesicht kommt, und daß mithin alle Erfahrung, Alles, was uns da vorschwebt als Welt und Weltereigniß, nur der Reslez eines völlig unbekannten Aeußerlichen in unserem Bewußtsein, also nur die Erscheinung ist, wie sie sich nach inneren Geistessgesetzen in uns gestalten muß, eine Erscheinung, an der wir wohl unsere geistige, so zu sagen, die optische Einrichtung unseres geistigen Auges, nicht aber die Beschaffenheit der Objecte, wie sie an sich sein mögen, absnehmen können.

Gleichwohl müssen Objecte außer uns da sein, welche sich abspiegeln, weil sonst unser Sinn und Verstand ohne Inhalt sein würden; der Berstand, als die Thätigkeit, welche jenem Inhalt in unserst bestimmte Formen giebt, ihn gestaltet und ordnet, und eben so die theoretische Versnunft, welche wiederum Ordnung und spstematische Einheit in diesen formirten Verstandesinhalt bringt, beide sind also an sich leer und bloße sormirende Thätigkeiten für einen durch die Sinne zu schöpfenden Stoff; aber sie haben zugleich die Fähigkeit, auf diese ihre Functionen und Operationen, auf ihr eigenes Thun zu ressectiven, und sich besselben, abgesehen von allem Stoffe, rein in abstracto bewußt zu werden, ihr Versschen als Regeln aufzustellen — als Logik —; dabei vergessen sie aber nur zu leicht, daß sie hier keinen Inhalt in sich, keinen anderen Gegen-

stand als sich selbst, ihre eigene leere Thätigkeitsweise vor sich haben, und halten nun biese auch in Begriffe gesaßten subjectiven Thätigkeitsformen, die Kategorieen und Ideen, für etwas Reelles, oder für Gesetze, denen in der wirklichen Natur ähnliche Einrichtungen entsprechen müßten, weil sie subjectiv so denken. Also: die den Kategorieen der Sinne entsprechenden Begriffe: Raum und Zeit; die des Berstandes: Substantialität, Causalität u. s. w.; und die der Bernunst: absolutes Subsectsein, oder Geist (Seele), die Totalität der Erscheinungen oder Welteinheit, und die Idee des Grunds und Urwesens, des Indegriffs aller Realität oder Gott — alle diese Begriffe und Ideen entstehen nur daraus, daß wir uns die Art und Beise unserer Denkthätigkeit objectiviren, hypostasiren und wohl gar personissieren, wozu aber die Einbildungskraft nicht besugt ist.

Dies bas Refultat ber Rantischen Aritit ber reinen Bernunft. Jacobi bagegen batte fich auf bas factische Dafein ber simnlichen Anschauungen fowohl, als ber Ibeen in ber Bernunft berufen, jebe genetifche Ertlarung berfelben als unftatthaft verworfen; er hatte bemerklich gemacht, bag, gleich wie jedwebe Ginwirung finnlich-förperlicher Gindrude in ein geiftiges Bewußtsein unerklärlich, aber factisch ba fei, und fo wie fie fet, angenommen werben muffe, eben so auch bie Bernunft nicht ein boberer logischer Berftand, sonbern ein Bermögen fei zu vernehmen, ein boberer Sinn, und die Ibeen factisch, b. h. eben auf unertlärliche Beife in ibm gegeben. Er hatte — bas war bas Hauptrefultat — auf einen reicheren Inhalt bes menschlichen Beiftes hingewiesen, ber burch bie Bernunft vernommen und nach und nach enthüllt werben könnte. also muß für einen inneren Sinn, muß für bas bobere Bahrnehmungsvermögen gelten, bas uns gegeben ift, um uns ber Bebeinmiffe unferes eigenen geiftigen Wefens, ber Natur und Fulle beffen, was in uns und überhaupt Beift beißt, bewußt und zwar unmittelbar bewußt zu werben.

Es war hiermit durch Rant und Jacobi die doppelte Richtung bentlich vorgezeichnet, welche die Philosophie nehmen konnte; entweder sie nahm die Bilber und Ideen zur factischen Grundlage, berief sich aber dabei auf das unläugbare Factum: wir haben sie, sie sind da; und auf das eben so unläugbare Factum, daß sie und entstehen, ohne daß wir wissen, wie — und baute nun auf dieser empirischen Grundlage fort, sich immer berusend auf "das Ding an sich" welches Kant als die materielle Bedingung der Erscheinung hatte bestehen lassen — dies war die realissischen Ansicht, welche zum Grundbegriffe den der realen, unveränderlichen, unmittelbar daseienden differenten Substanzen hat; wie sich besonders bei Herbart, der diese Richtung die jest am consequentesten versolgt hat.

bentlich hervorthat; — oder die Philosophie suchte zweitens, wie Kant bei den allgemeinen Berstandesbegriffen und Ideen gethan, den Ursprung und die sormelle Bildung derselben im Denken, genetisch zu erklären, den schauenden und denkenden Geist des Menschen selbst als den schaffenden Urheber dieser Begriffe zu erweisen und diese Begriffe als Producte der Bernunft nach Form und Inhalt zugleich darzustellen. Dies war diesienige Richtung, welche zuletzt Alles aus dem lebendigen Grunde erklärte und daher als die dynamischsidelistische bezeichnet wurde. Diese ist nun ferner durch Fichte, Schelling und Hegel in ihrer Fortbildung zu charakterisiren.

Bährend es eine lange Zeit das Bestreben des größten Theiles der philosophischen Schriftfteller blieb, Rant's Kritik und Jacobi's Bernunstglauben zu vereinigen und in ein haltbares System zu verarbeiten, wozu besonders Carl Leonhard Reinhold (erst in Jena, dann in Kiel) anregte, wurde Johann Gottlob Fichte (geboren in Rammenau in der Oberlausit d. 18. Mai 1762, und damals privatisirend in der Schweiz) — eben so wie früher Kant durch Hume — so dieser nach seiner eigenen Erklärung (Begriff der Wissenschaftslehre, Weimar 1794. Borrede S. III.) durch die steptischen Schriften Salomon Maimon's und Jacob Ernst Schulze's (Aenesidemus) völlig davon überzeugt, daß die Philosophie noch keineswegs zu dem Range einer evidenten Wissenschaft erhoben worden sei.

Um nun nicht an bem ganzen Fichte'schen Unternehmen gleich im Boraus irre zu werben, ist es durchaus nöthig, sich Zweck und Ziel beutlich zu benten, welches bieser scharfe Denker und durchaus wissenschaftliche Kopf unablässig versolgte.

Wir haben im Eingange gesehen, daß die Philosophie ein Wissen anstrebt, wo sonst nur ein Glauben und Meinen waltet; Wissen kann nur durch die Consequenz eines Spstems erreicht werden, welches auf einem durch sich selbst gewissen Fundamente aufgesührt wird, und zwar so, daß ein Sat den anderen trägt, und alle zuletzt auf den einen Grundsatz als das unmittelbare Gewisse zurückgesührt werden können. Ist ein solches Spstem in voller Wahrheit und Regelsestigkeit durchaus aufgesührt, so hat die Philosophie, die Liebe zum Wissen, ihr Ziel erreicht, es ist dann nicht mehr Philosophie, sondern wirklich Wissen, Episteme, absolute Wissenschaft. Dies wollte Fichte (so wie es Jeder will, der einmal den Begriff der Philosophie deutlich gedacht hat) leisten. Er, nicht minder als Kant im tiessten Gemüth vom stärksten ethischen Selbst-

gefühl getrieben — wollte ber Philosophie ein Ende machen und bafür die Wissenschaft herstellen. Deßhalb nannte er sein System Wissenschaftslehre; es sollte nichts mehr und nichts minder sein als die Anweisung, wie ein durchaus und streng wissenschaftliches Wissen zu Stande zu bringen sei. Dabei glaubte er nun, und war es fest überzeugt, die Grundlage zu diesem Gebäude sei durch Kant vollständig geliefert, es sehle, wenn man nur seine eigentliche Meinung richtig verstehe und den Schein eines Onalismus verscheuche, nichts als die consequente Aussührung, um die durch Kant erwordene Wissenschaft nun auch siegreich und allbezwingend in ihrer ganzen unerschütterlichen und gediegenen Haltbarkeit hervortreten zu lassen.

Die Hauptsache babei war natürlich, bas von Kant nirgends beutlich ausgesprochene Princip, worauf aber boch Kant's eigene Anficht selbst beruhe, zu finden. Kant hatte eigentlich Alles auf die innere apriorische Einrichtung unseres Denkvermögens gurudgeführt, bier aber auf eine Menge neben einander liegender Eigenthümlichkeiten und besonderer Gesete — bie Kategorieen — gegründet. Diese widerstritten sich zum Theil felbft unter einander, und namentlich fonnte es zu teiner Ginbeit bes Bewußtseins tommen, tonnte fein absolut erstes und lettes Brincip gefunden werden, fo lange man noch zwei verschiedene Quellen unferes Wiffens annahm, wovon bie eine in ber Tiefe unferer eigenen geiftigen Natur, die andere außer uns in ben Einwirfungen unbefannter Dinge liegen sollte. Fichte war fest überzengt, man migverstehe ben Meifter, wenn man ihm Widersprüche aufburde, wenn man glaube, Rant ftute sich abwechselnd mit einem Fuße auf die sinnliche Erscheinung, um die Berstandesurtheile zu begründen, und bann wieder mit bem anderen auf bie apriorische Natur bes Beistes, um die Erscheinungen zu begründen. Solche Duplicität, die eben einen Mangel an einem gemeinschaftlichen tiefften Stütpunct verrathe, glaubte er bem Meifter nicht beimeffen gu burfen, und hielt dies Alles für Migverftanbniffe.

Er hatte anfangs wirklich keine Ahnung davon, daß sich, indem er den wahren Sinn des Ariticismus darzustellen suchte, ein anderes und neues System unter seiner Hand gestaltete, und war davon nicht eher zu überzeugen, als dis Kant selbst 1799 im Intelligenzblatte Ar. 109 der allgemeinen Literaturzeitung und zugleich im Hamburger Correspondenten auf sehr entschiedene Weise gegen die Fichte'sche Auslegung seiner Lehre förmlich protestirte.

Fichte — um meine Meinung gleich im Boraus auszusprechen — ift nicht nur während seines Lebens fast von allen Seiten migverstanden

worden, sondern er wird es zum Theil noch in dem Sinne, daß fast allgemein geglaubt zu werden scheint, mit seinem Idealismus sei es einmal nichts, und es verlohne sich gar nicht der Mühe, ihn zu studiren. Man ließ ihn gewöhnlich ganz weg, wenn man die Philosophie der Gegenwart studiren wollte, und doch liegt in ihm, in ihm allein der Schlüssel zu allem Berständnisse der Neueren.

Borerst ift es eine — zwar nicht burchans falsche, aber boch schiefe Ansicht und ein hinderndes Borurtheil, wenn man gleich mit dem aus Hörenfagen geschöpften Urtheile baran geht: Fichte ist überzeugt gewesen, er, sein eigenes 3ch, mache, spiegele die Welt sich selbst nur vor, es existire keine Welt, und Fichte sei eigentlich ganz allein mit seiner Phantasmagorie im Weltraume vorhanden. "Dies," fagt Fichte felbst, "ift jener unfinnige, grund- und bobenlose Ibealismus und Egoismus zugleich, ben mir nur beleidigte Böflinge und ärgerliche Philosophen angedichtet haben." Fichte's Abficht war gar nicht, bas Dafein ber Welt zu läugnen, vielmehr besteht sie ihm, nur aus anderen Gründen, als gewöhnlich angenommen wird, in ihrer Realität unangetaftet fort; ja er bemüht sich selbst im practischen Theile seiner Philosophie biese Realität in bem Lichte einer höheren Nothwendigkeit zu zeigen und zu rechtfertigen. Nur war er in so weit viel zu consequent, um im theoretischen Theile etwas gelten zu lassen, was sich nicht aus seinem Princip streng erweisen ließ; er läugnete die objective Welt nicht, aber er schob jede Erklärung unferes Biffens bavon zurud, die auf ber gewöhnlichen Annahme eines äußeren Einflusses beruhte, ber zugleich unsere Freiheit und Selbstthätigkeit mit äußerlichen Schranken umgeben haben würde. Er wollte eine Biffen= ichaftelebre liefern - er wollte fie aus einem Stude, im ftrengften Busammenhange, in vollkommener Einheit berftellen; und bies konnte er nicht anders, als indem er fich streng auf dem Standpuncte der Subjectivität erhielt. Alles Mögliche, was außer uns fein und vorgehen mag, geht ja — bas ift klar — eben außer uns außer unserem Bewußtfein vor; daß es vorgeht, und wie es vorgeht, erfahren wir durchaus nur hier innen, in unserem subjectiven Bereiche. Ift bas Bilb, welches fich in mir spiegelt, ein Reflex von außen, so kann ich dies nur missen, indem mich meine eigene innere Natur und Bernunft dazu nöthigt, solche einwirkende Objecte anzunehmen und vorauszuseten. Ich sehe, diese Erscheinungen sind in mir ba; woher sind sie? Entweder ich habe sie selbst erzeugt, oder ein Anderes als mein Ich hat sie in diesem meinem Ich hervorgerufen und veranlaßt, in jedem Falle ist mein Ich immer babei thätig gewesen. Ich kann absolut weiter gar nichts wissen, als

was eben in mir, in meinem Bewußtsein, als Gewußtes ba ift; findet sich meine Bernunft genöthigt, — b. h. durch ihre eigenen vernünftigen Denkgesetze genöthigt, — etwas außer mir anzunehmen, so ist es ja doch eben diese Bernunft, b. h. mein Ich selbst, welches diese Dinge außer mir benkt, voraussetzt, oder, wie er sich ausdrückt: "setzt." Dies ist also ber berusene Idealismus, über den so viel unzeitiger und wohlseiler Bitz gemacht worden ist, und welcher doch in so weit offenbar jedem nur einigermaßen Denkenden einleuchten muß als der einzig consequente Beg der Philosophic.

Also bas, was bie Dinge außer mir sein follen, bas bat offenbar bie Bernunft ober ber Berstand in ihnen gebacht; eben weil wir fie erft voraussetzen, so setzen wir fie nun auch mit gewiffen Qualitäten voraus - turz Alles, was wir ben Dingen zuschreiben, und was von ihnen ber uns zutommen foll, bas haben wir erft burch einen Schluß in bie Dinge hincingelegt — und bas Wahre und Ursprüngliche bavon ift nur bies: bas Bewußtsein hat Borftellungen in fich, unfer eigener Berftand fest Dinge voraus, um fich ben Ursprung biefer Borftellungen erklären gu können, und zwar fest unfer Denken biefe Dinge und Qualitäten burchaus nur nach feinen eigenen Befeten und gemäß feiner eigenen vernunftigen Natur voraus. Wir haben also ein burchaus innerliches Thun und Wesen vor und: erstens Bilber und Borftellungen; bann bie Borstellung von Dingen außer und, und bann bie ebenfalls vom Berftanbe gebachte Beziehung und Wechselwirfung biefer Dinge und jener Abbilber unter fich; also burchaus nichts weiter als Bilber und Gebanken, benn auch die Dinge, in fo fern wir fie eben benten, find boch auch nur Ge bachtes. Es muß bemnach möglich fein, von biefem burchaus subjectiven Weben und Leben auch eine burchaus immanente und subjective Theorie aufzufinden, ein burchaus confequentes Shitem aufzustellen.

Dies ist die Grundansicht Fichte's. Man sieht darans, daß er, wie gesagt, gar nicht die Absicht hatte, alle Dinge außer uns zu leugnen — daran dachte er nicht — sondern er behauptete: Alles, was wir von Dingen außer uns wissen können, selbst ihre bloße Existenz, ist ja doch in uns, und sofern dies Alles zum Bewußtsein gelangt, nur Gedanke, nur Gedankes, und zwar von uns, in jedem Menschen von seinem eigenen Ich Gedachtes — und jeder hat nur Recht, von seinem Ich zu reden — man hat also in der Philosophie überhaupt nur das Recht, vom Ich im Allgemeinen zu sprechen.

Db nun Fichte entweder im Berlaufe feiner Untersuchung ober vielleicht fogar gleich aufangs fich batte befinnen und anerkennen follen, baß

sein Standpunct, als Subject, selbst schon eine Objectivität nothwendig voraussete, eine Augenwelt, die bas Subject beschränke und auf baffelbe einwirke, bies ift eine fpäter zu erörternbe Frage. Aber fo viel bleibt gewiß, daß auch nach Auffindung einer solchen vorauszusependen Einwirtung boch bie Wirkung felbft, wie fle fich im Bewußtsein offenbart (und nur in so fern können wir überhaupt bavon sprechen), nur fort und fort als subjectiv, als Empfundenes und Gedachtes, angenommen werden tann; und bag wir nie und nirgend ein Mittel finden werben, Realität außer uns fo zu benten, wie fie ift, es ware benn, bag wir erft in unferem Bewußtfein felbst ein Reales, eine Wesenhaftigkeit, entbeckten und unmittelbar wahrnähmen; so erst könnten wir bies innerlich Wahrgenommene bann in gleicher Qualität auch außerlich voraussetzen; ober: nur in fo fern wir in ber eigenen Seele Realität entbeden, tonnen wir bann bon Realitäten in bemfelben Sinne auch außer uns Runde haben, nämlich burch eine Art von Analogie ober Bervielfachung unseres eigenen realen Befens. 36m war es eben fo febr barum zu thun, ein einiges Princip ber theoretischen Philosophie zu finden, als baffelbe auch für die prattische absolut frei zu erhalten. Sobald man mit Reinhold ein burch factische Thatfachen bes Bewußtseins beftimmtes 3ch jum Grunde legt, entsteht für bie Reflexion fogleich bie Frage nach ber Bebingung biefes paffiven Bebingtseins; bas Bebingenbe (bas Object) wird also sofort wieder über bas Ich erhoben, wird felbst wieder jum Princip, und bas Ich hört auf, absolut und frei ju fein. Bu biefen vorläufigen Betrachtungen füge ich nur noch bies. Es wird bas Berftanbnig ber Fichte'schen und bann auch ber Schelling'ichen Ansicht im Boraus erleichtern, wenn man annimmt, bağ es bewußtlofe Borftellungen, b. i. Beftimmungen, Modificationen bes Gemüthes giebt, Zustände ber Seele, die in ber Seele vorhanden find, ober vielmehr Buftanbe, in welchen bas Gemuth ift, ebe bas Bewußtsein felbst sich barin gewahr wird. Durchaus wird bei Fichte vorausgesett, bag bas Bewußtsein nur ein Innewerden biefes ichon vorhandenen Zustandes sei; das Bewußtsein wird bann plötzlich diese Bustände, Bestimmungen, b. i. Gefühle und Borftellungen, in sich gewahr, findet sich schon barin, oder sie in sich, und da es sich nicht bewußt ist, biefelben burch eigene Thätigkeit frei hervorgerufen zu haben, ba es fich eigentlich gar keines Antheils baran bewußt ift, so empfindet es bieselben als paffive Zuftanbe, b. h. als nicht von fich, fondern von etwas Anderem verurfachte Bestimmungen, obschon es in ber That selbstgesetzte, nur noch nicht als solche für bas Selbstbewußtsein vermittelte find.

Es tommt baber bei bem natürlich unbefangenen Menfchen gar nicht

in Frage, ob er etwa selbst diese Anschauungen hervorgerufen habe; nein, er sieht die Dinge und glaubt sie zu sehen, er unterscheidet seine Borstellungen gar nicht von den Dingen; er denkt gar nicht daran, daß er nur Bilder von den Dingen in sich haben kann, sondern er glaubt, aus sich hinaus und die Dinge selbst zu sehen. Daß es doch nur blos Bilder von gegenwärtigen Dingen sein können, die wir haben, dies ist ein Gedanke, der überhaupt erst bei einer philosophischen Reslexion in uns erwacht.

Das Zweite, was biefer fogenannte gemeine Menschenverstand bann thut, ift, bag er feine Borftellung mit bem Dinge an fich vergleichen will, ob auch die Borftellung richtig fei. Wie fängt er dies an? Er schließt gleichsam bie Augen ober wendet fie weg, halt innerlich bas Bilb fest und fieht bann wieder hin auf bas Ding, wie er meint. Aber brittens endlich muß man sich auch nun noch genauer besinnen, bag bies ja immer nichts Unberes ift, als ein Bergleichen ber Borftellungen mit Anschauungen, und daß das Bild in ber Anschaung eben so gut nur ein subjectives Bild ift, als bas Bild ber Borftellung. Er vergleicht also Bilber mit Bilbern, und Alles, was er eigentlich thut, besteht in Wahrheit nur darin, daß er untersucht, ob er an bem ursprünglichen Bilbe, welches in ihm als Anschauung vorhanden war, in seiner Borftellung vielleicht etwas geandert Der Gebanke, unsere Vorstellungen mit den Dingen an fich vergleichen zu wollen, um zu feben, ob fie übereinstimmen, beruht überhaupt auf ber unüberlegten Boraussetzung, als konnten wir auf irgent eine Weise unmittelbar gur Renntnig bes Dinges an fich tommen. Ronnen wir wirklich je anders bazu kommen, als eben burch Borftellungen bavon? Und das Blendwerk, welches uns täuscht, verschwindet augenblidlich, wenn wir nur diesen einen Sat - ber boch so leicht einzusehen ift festhalten: Sich Dinge vorstellen zu wollen, wie sie an sich sind, beißt nichts weiter, als verlangen, fich Dinge vorstellen zu konnen, ohne fie vorzustellen, eine Vorstellung von Dingen ohne alle Vorstellung berselben haben wollen.

Auch die ursprüngliche Anschauung, an der ich, so lange ich anschaue, nichts ändern kann, die mir da ist, ohne daß ich mit Bewußtsein etwas selbst dadei thäte, ist und bleibt doch nur eine Modisication meiner Seele, ist etwas Subjectives. Das einzige Merkmal, woran wir die gegebene Anschauung von der freien Borstellung unterscheiden, liegt selbst nur wiederum in meinem subjectiven Bewußtsein, nämlich darin, daß ich mir bewußt bin, nicht frei dabei zu handeln.

Mun richtet sich also bie ganze Frage barauf: wober biefes Bewußt-

sein ober Gefühl ber Unfreiheit in mir, womit die gegenwärtige Anschauung zum Unterschiede von der freien Borstellung begleitet wird?

hierauf läßt fich nun im Bereiche ber Subjectivitat - und aus biefer können wir einmal mit bem Selbstbewußtsein nicht hinaus - nur biese Antwort geben: Das Bewußtsein wird gewahr in sich einen Mangel, eine Negation seiner eigenen Selbstthätigkeit bei ben Anschauungen, und eben dasselbe Bewußtsein setzt mithin — weil boch Alles eine Ursache haben muß - andere Wefen voraus, von benen biefe Anschauungen bestimmt ober verursacht sein sollen. Das Bewußtsein ober, wie Fichte sagt, bas 3ch sett also etwas, was es nicht selbst ift, außer sich voraus; es fest ein Nichtich, fagt Sichte, und schreibt biefem anderen Wefen die Thätigkeit, die Causalität, zu, die es selbst nicht auszunden sich bewußt Die Boraussetzung ober Borstellung von Dingen ober Ichen außer uns ift also boch nur ein Gebanke bes Ich, eine Boraussetzung, bie bas 3ch felbst macht, eine nothgebrungene Boraussetzung freilich, nothgebrungen aber nur burch die eigenen subjectiven Dentgesete bes 3ch, nämlich burch bas Denkgefet bes zureichenden Grundes, welches im 3ch und sonst nirgends anders liegt.

Der wahre Hergang im Bewußtsein ist also gar nicht ber, wie man gewöhnlich glaubt: Es giebt Dinge, und von den Dingen rühren unsere Borftellungen her, fondern in Wahrheit verhält fich bie Sache fo: Es giebt Borstellungen, Bilber in uns, zu benen wir auf unbewußte Beise gelangen; um nun ben Ursprung berfelben zu erklären, bente ich mir erft Dinge außer mir. Der Mensch also erschafft sich in seinem Denken erst bie Dinge, er stellt sie sich vor, benkt sie bin, und nur in so fern sind sie Auch benkt und richtet er fie jedesmal so ein, daß sie ben Anschauungen, oder daß die Anschauungen ihnen entsprechen; er stattet fie also nach Maggabe ber factischen Anschauungen jedesmal erst mit allen ben entsprechenden Eigenschaften aus, benkt sich bas Ding allemal gerade so, wie seine Anschauung ist — ober bestimmter: er objectivirt eben diese seine subjective Anschauung, er sett fie — die boch in ihm ist Das Erfte und Unmittelbare also - nun als außer sich vor sich bin. war das Bild in uns, biefes Bild haben wir objectivirt, b. h. als ein Object außer uns gestellt. Fragen wir nun, woher boch bieses erste Bild, die Anschauung felbst, tam, so konnen wir nun nicht mehr antworten: von ben Objecten — benn bie Borftellung "Object" ist ja eben felbst eine Borstellung, und nicht einmal die ursprünglich erste, sondern vielmehr bie zweite, erft von uns um bes subjectiven Bilbes willen gefette. Habe ich erft felbst mit Ueberlegung bas Object hingefett, so

kann ich boch nicht sagen: gegen bieses von mir selbst hingesetzte Object verhalte ich mich passiv, kann nicht sagen: ich, so wie ich bin, bin eine Wirkung vieses Objects, ba vielmehr vieses Object eine Wirkung von mir ist. Dies ist ver bekannte Zirkel, aus dem die Philosophie auf diesem Standpuncte gar nicht heraus kommen kann, und bessen sie sich, als eines Fehlschlusses des immer wiederkehrenden sogenannten gesunden Menschenverstandes völlig bewußt werden muß.

Die Empfindung, bas Bild, ift ba in meinem Bewußtsein; nur fo, und nichts weiter tann ich sagen, ich weiß nicht, wie es in mir entstanden ober in mich hineingekommen ift. Es ift ba und fertig, und zwar ohne eine freie bewußte Thatigfeit meines 3ch ift es zu Stande getommen; aber jebenfalls boch immer burch eine Thätigkeit bes Ich, benn thatig muß bas 3ch beim Borftellen, felbft beim Empfinden fein, fonft mare es tobt, unempfindlich, nicht vorstellend, nicht Leben und Geift. stellung also ober die Empfindung ift, so wie fie ift, burch eine unfreie und unbewußte Thätigkeit bes 3ch entstanden. Es giebt mithin eine Sphäre im Denken ober in ber geistigen Thätigkeit unterhalb bes Bewußtfeins - eine Sphare, bie bem Bewuftfein jum Grunde liegt, und hier wird etwas zu Stande gebracht, bas Bemuth bat fich bier in eine gewiffe Beftimmung gefügt, ehe es noch Zeit hatte, über biefen feinen Zuftanb zu reflectiren; es findet sich also schon als darin befangen im Augenblicke bes Bewußtwerbens, wo es fich biefen feinen Zustand, ober vielmehr, wo es fich in biesem Zustande sich selber gegenüberstellt, sich jum Object seiner eigenen Anschauung macht. Denn sich auf sich felbst befinnen, sich seiner bewußt werben, ift nichts Anderes, als sich selber innerlich anschauen, sich felber zum Object machen, so baß bas schauenbe Subject fich felbst als das Object gegenüber gesetht bat, das es felbst ift. — mit anderen Worten, ein Sich-felbstanschauen, wobei man, wie auch ber Sprachgebrauch lehrt, sich (so sibi) sich vorstellt, b. i. sich innerlich vor fich felber hinftellt.

Wir sprachen von dieser unteren, bewußtlosen Sphäre unserer Subjectivität, in welcher ber benkende und erkennde Geift oder — mit Fichte zu reden — das Ich sich selbst nachher als in gewissen Bestimmungen, b. i. Empfindungen oder Borstellungen, besangen wahrnimmt. Diese Bestimmungen von den Einwirkungen äußerer Dinge herzuleiten, ging nicht, weil wir erst die Dinge selbst setzen zur Erklärung dieser Zustände und mithin nur im Zirkel schließen würden; es bleibt also nichts weiter übrig, als mit Fichte zu sagen: hier stehen wir an der Schranke unseres Wissens; dies ist nun einmal die Natur, das Geset, oder vielmehr "die

unbegreifliche Schrante bes 3ch". Bei allebem aber bleibt boch so viel gewiß, daß alle Empfindungen, Gefühle ober Borftellungen selbst wenn fie auf Beranlassung von außen kämen — boch nur fo, wie fie find und zu unserem Bewußtsein tommen, in biefer ihrer Gestalt und ihrem Wefen weiter nichts find als Bestimmungen bes 3ch innerhalb feiner burchaus subjectiven Sphare, und obgleich fie ursprünglich in einer unterhalb bes Bewußtseins liegenden Sphäre sich machen, so machen fie sich boch immer nach ben Gesetzen und gemäß ber Natur bes 3ch. Daber ber wichtige Sat: Auch in ben allererften finnlichen Anschauungen und Bilbern ift schon die Form bes Berftandes, sie find nicht reine Abbride Stelle man fich z. B. auch vor, bie Seele gleiche einem Saitenspiele, welches, um zu tonen, ben berührenben Finger erwarte, fo wird boch immer, auch auf Berührung, die Saite nur ben ichon in ihr liegenden Ton, das Saitenspiel die in ihm potentialiter liegende Harmonie ber Tone entwickeln, ber Tone, die gleichsam a priori in ben Saiten schlummern; und ber berührenbe Finger wird ihnen nichts von seiner Natur mittheilen; vielmehr werben wir aus bem Rlange ber Saite nur auf die innere Beschaffenheit ober Natur ber Saite selbst schließen; um wie viel mehr nicht bei einem burchaus lebendigen und felbstständigen Wesen, wie bas menschliche 3ch.

Auf biese Beise, und unbeschabet jener Schranken werben wir immer aus den vorhandenen Anschauungen und Gedanken nur die wahre Natur bes 3ch erkennen können, und alle biefe Selbstbeftimmungen werben nur Offenbarung feines Wefens fein, b. h. bag ich überhaupt etwas Beftimmtes sehe, und wie ich es sehe, die Erscheinung, die mir als Gegenstand gilt, wird also nur der Reflex meiner inneren Anschauungsgesetze und ihr Product zugleich fein. Gleichwie bie grünen, rothen, gelben Bolfchen, welche bas von der Sonne geblendete Auge eine Zeit lang vor sich schweben fieht, nur eine gewiffe innere Ginrichtung bes Sehorgans offenbaren, so offenbaren auch die Qualitäten, in welchen die Dinge, ja die ganze Welt vor uns fich hinspiegelt, die innere Natureinrichtung unserer geistigen Sehtraft — ber Intelligenz. Diese Bestimmungen, die ganze Mannigfaltigkeit unser inneren Welt, die wir von außen ber zu haben vermeinten, muffen also in all ihrer Bestimmtheit von innen berstammen, weil es eben Selbstbeftimmungen bes lebenbigen Bewußtfeins finb. find bie im Bewuftfein liegenden, beffen Wefen ausmachenden Lebensgefete, mit einem Borte, bie Natur bes Bewußtseine, bie ale Bemmungen und Bestimmungen ber freien Thatigfeit ber Borftellungefraft auftreten. Damit es überhaupt zum Bewußtsein tomme, muß es zum bestimmten Bewußtsein, zu bestimmten Borftellungen tommen, bie schrankenlose Thätigkeit würde sich ins Unendliche verlieren, — gar nichts vorstellen — wenn sie nicht auf die verschiedenartigste Weise sich selbst bemmen, anhalten, festhalten, in ihrem Bilben gu beftimmten Bilbern modificiren konnte und mußte. Bebe Determination ift eine Regation ber unendlichen Denkfraft. Man fieht also ein, bag, und warum bas Bewußtsein überhaupt eine folche Ginrichtung, folche Lebensgefete ober immanente Schranken feines Wefens haben muffe, man fieht bavon ben Grund im Allgemeinen ein, nämlich bamit es nur überhaupt zu einem Borftellen komme, bamit bas virtuelle Bewußtsein sich auch actuell ober factisch realisire, bamit überhaupt eine Intelligenz, ein Bewußtsein wirk lich zu Stande komme, ohne welches und ohne beffen Product - nämlich bie ganze Erscheinungswelt — ber Mensch überhaupt seine eigentliche Bestimmung, die praktische und moralische, auf die doch zulest Alles antommt, gar nicht erreichen fonnte. Daß also Schranken nöthig find, fieht man a priori ein, warum fie aber gerade fo beschaffen find, daß ihnen zufolge und im Einzelnen jett gerabe diefes und jett jenes finnliche Object erscheine, bies ist eben so wenig erklärlich, als es zum allgemeinen und höchsten Zwede zu wiffen nöthig ift; genug, daß ber Mensch in jedem Augenblicke Stoff und Gelegenheit vor fich fieht, ju handeln und hanbelnd seine moralische Bestimmung zu erfüllen; einzig nur baburch erhält bas Einzelne seine Bebeutung, und bas Bange seine lette Grunderklärung. Dies also find die von Fichte felbst fo benannten "unerklärlichen, absoluten Schranken" ber theoretischen Philosophie ober ber Wissenschaft; benn hier stößt fie unmittelbar auf die Grenze des praktischen Wirkens - und . bieses war bem energischen Manne stets die Hauptsache auch bei seinen rein theoretischen Forschungen. Diese absoluten Schranken ber Intelligenz ober bes 3ch vertraten bei ihm die Stelle jedes äußerlichen Anftoges oder bes von Kant vorausgesetten Dinges an fich, und unterschieden fic von biefem nur baburch, baß sie nicht außer-, sondern innerhalb bes 3ch, also immanent in der eigenen Natur des Subjects zu suchen find, welches dabei ganz frei und unabhängig von Anderen blieb — und daß biefe Schranken zugleich ber verborgene Grund sind, welcher die Borspiegelung von Dingen an sich zur Folge hat, die nun also, wie Fichte fagte, bis auf die Wurzel von ihm in der Philosophie ausgerottet worden seien.

Nach dieser allgemeinen Charafteristit des Shstems ist es nun erforderlich, auch über die shstematische Anlage wenigstens in den Grundzügen das Nöthige zu berichten. Hierbei ist nun aber wiederum vorerst der gewöhnliche Irrthum zu beseitigen, als habe Fichte dieses sein Shstem

in einer völlig ausgearbeiteten, festen und ihm selbst genügenden Form hinterlassen. Gewöhnlich wird die erste Darstellung dafür genommen, die er in seiner "Grundlegung der gesammten Wissenschaftslehre", Weimar 1794, gegeben hat. Allein diese Schrift war eigentlich blos vorläusig die zu reiserer Ausarbeitung des Spstems, als Leitsaden für seine Zuhörer bestimmt und genügte ihm selbst in der Folge so wenig, daß er sogar den Sprachgebrauch durchaus änderte, und in seiner späteren Darstellung nicht einmal mehr von dem Grundwort des Ganzen, von dem berühmten oder berüchtigten "Ich und Nichtich" Gebrauch machte. Er war überhaupt der Ueberzeugung, daß seine Lehre sich in sehr verschiedenen Formen darstellen lasse (besonders belehrend sind hierüber seine Briese an Reinhold), und hat sie auch wirklich selbst wenigstens füns Mal von Neuem dargestellt hinterlassen, wie man jetzt in den hinterlassen und von seinem Sohne herausgegebenen Schriften sinden kann.

Weil inbessen jene erste Darstellung doch zuerst Spoche gemacht hat, und auf sie in der Folge vielsach Rücksicht zu nehmen sein wird, so möge das Nöthige davon hier folgen.

Das Brincip aller Philosophie, bas unmittelbar für uns Gemiffefte und Erfte, muß, bem Befagten zufolge, nothwendig in uns, im Bereiche ber Subjectivität, nicht außer uns ju fuchen fein. Wir konnen aber, nach Rant, von ber geistigen Substanz unseres Wesens. an sich eben so wenig etwas wissen, als von ber Substanz ber Welt überhaupt; es könnte fich vielleicht gar erweisen, daß bie Boraussetzung einer folchen Substanz etwas Ungegründetes sei, ba fie etwas an fich Unbefanntes ift. Mithin dürfen wir (und bies ift ein Fundamentalfat) auch nicht einmal eine solche geistige Substanz, ober Seele, ober wie man fie fonst nennen mag, jum Ausgangs- ober Stütpuncte bes gangen Shitems machen. So sagte Fichte entschieden wenigstens in der ersten Periode. jenige, mas fich uns unmittelbar zu erkennen giebt, ift gar kein Sein, teine Substanz, sonbern eine Thatigkeit, es ift bas Borftellen, inner= liche Bilben, bas Bewußtsein. Substanz alfo ift ihm, wenn er biefes Wort gebraucht, nur ber ganze schlechthin bestimmte Umtreis aller Realitäten, Realität aber ift Thätigkeit, die Realitäten bes 3ch find feine Handlungsweisen; es ist Substanz in so fern alle mögliche Handlungsweisen barin gesetzt werben\*). Unfer Bewußtsein ift in jedem Augenblide mit irgend einer bestimmten Borftellung beschäftigt; biese einzelnen Borftellungen muffen wir von bem Begriffe bes Bewußtseins überhaupt

<sup>\*)</sup> Wiffenschaftslehre. Reue Aufl. S. 73. (Sämmtl. Werte, Bb. I. S. 142.)

absondern, wenn wir es rein an sich, als Vermögen, alles Mögliche zu benken, erfassen wollen. Eben nur an dem Wechsel der verschiedenen Borstellungen, die sich nach einander wie vor einem inneren Auge vorüber bewegen, bemerken wir, daß ein solches inneres Auge, welches alle nach einander faßt, da ist, und nicht selbst mit diesen Vildern vorübergeht. Das Bewußtsein ist also vielmehr der Centralpunct, in dem sich alle Vorstellungen vereinigen; es ist das Vermögen, die Kraft, welche sieht, nicht aber irgend ein Substrat, sondern die Thätigkeit, das Sehen selbst. Dieses Bewußtsein nun, oder die Intelligenz, oder das Ich, ist oder wird das, was es potentialiter ist, actualiter eben nur dadurch, daß es von sich weiß, daß es sich sich selber (so sidi) vorstellt; also erschaftt es sich gewissernaßen selbst, das Wissen macht sich zum Selbst bewußtsein; und dies ist diesenige erste Thatsache, die unmittelbar gewiß ist, wozu es keiner Ausmittelung durch Schlüsse, keiner Veweisssührung bedarf.

Dieses Selbstbewußtsein kommt also daburch zu Stande, daß das Ich sich selbst vorstellt; man kann hierbei unterscheiden: erstens das Ich, als vorstellendes Subject, von dem Ich als Object oder vorgestellten Ich — das Vorstellende von seiner Vorstellung; zugleich aber sehen wir, daß beide ihrem Inhalte nach Eins und Dasselbe sind. Das Ich ist hier Anschauung in activer und passiver Bedeutung dieses Wortes zugleich, d. i. das Anschauen und auch das Angeschaute. Noch aber ist dieses Selbstbewußtsein ganz leer, d. h. das Ich weiß mun wohl von sich, daß es ein Anschauen ist, mehr aber weiß es von sich noch nicht; es stellt sich selbst nur gerade als ein Sehen vor, dabei aber noch nichts, was es sähe, sondern nur eben die Thätigkeit, das leere Schauen selbst.

Der erste Grundsat der Wissenschaftslehre also ist dieser: Es sindet ein Bewustsein seiner selbst statt, oder: das Ich stellt sich sich selber vor, — das Subject Ich hält sich sein eigenes Bild als Object vor, macht sich selbst zum Objecte seines geistigen Schauens, oder, wie Fichte sich ausdrückt: Das Ich setzt sich selbst. Dies ist die Urthat alles Wissens. — Bei genauer Ausmerksamkeit können wir selbst schon die Bemerkung machen, daß einem solchen Schauen, das rein nur sich selbst schaut, aber durchaus noch nichts Anderes, auch der Name "Ich", oder doch wenigstens der des "Subjects" noch nicht zukommen könne. Wird bieser Name und dieser Begriff aber dennoch gebraucht (und Fichte brauchte ihn), so ist mit dieser un mittelbaren Boraussetzung freilich auch ein Anderes zugleich gesetz, nämlich das Nichtich. — Fichte fährt also in dieser Boraussetzung fort:

Die zweite mit der ersten unmittelbar verdundene und unabtrennsliche Handlung des Bewußtseins ist die, daß das Bewußtsein sein Selbst jedwedem Anderen entgegensetzt, sich als eine bestimmte Borstellung von allem Anderen, was nicht diese Borstellung ist, unterscheidet, ja daß es erst durch diesen Gegensatz sich vollkommen inne wird. Das Ich setz ein Nichtich, von dem es jedoch nur so viel weiß, oder wobei es noch nichts weiter denkt, als daß dieses Nichtich der einsache Gegensatz vom Ich, es also nicht selbst ist.

Durch biefe zwei erften Grunbfate find entgegengefette Begriffe gegeben; diese sollen aber in einem und bemselben Bewuftsein vereinigt werben; die Art, wie dies geschieht, ift ein besonderes brittes Grundgesetz bes Denkens, nämlich bas ber gegenseitigen Beschränkung biefer beiben Borstellungen; 3ch ist bas, was Nichtich nicht ist, und Nichtich ift bas, was bas 3ch nicht ift. Beibe follen fich im Bewußtsein entgegengesetzt sein, ohne bag baburch bie Einheit bes Bewußtseins aufgehoben wird; die Formel heißt nun: Das Ich fest fich als bestimmt (beschränkt) burch Nichtich, b. h. bas vorhin als reines ober leeres Bewußtfein noch gang bestimmungelos gebachte Bermögen bes Wiffens hat in sich aufgenommen eine Bestimmung, nämlich die Borftellung eines Nichtich (eines Anderen, einer Welt), fo jedoch, daß es fich auch zugleich biefes seines Denkens dabei bewußt bleibt; es hat fich zu einer Borftellung bestimmt, mit bem Bewußtsein, bag biefe Borftellung ober innere Selbstbestimmung nur feine eigene Borstellung, nur eine Mobification feiner Je mehr nun bas Bewußtsein in biefer feiner Borftellung selbst ift. gleichsam absorbirt ist und aufgeht, besto weniger kommt es bazu, sich feiner eigenen Thatigkeit, seiner selbst, babei bewußt zu werben; und je mehr es hinwiederum auf sich selbst, als Thätigkeit, reflectirt, besto weniger versenkt es fich in die bestimmte Borstellung ober ben Gegenstand, ben es sich vorstellt.

Dies Alles ift eigentlich nur die wissenschaftliche, von Fichte gefundene Form für den obigen populären Ausspruch, daß das Bewußtsein, das Borstellen oder innerliche Bilden und Schauen, eine reine Productivität aus sich selbst ist. Dieses Bewußtsein hat aber, genau genommen, eine objective Außenwelt auf versteckte Weise zugleich mit im Princip, weil das Princip das Ich, nämlich dieses einzelne, bestimmte oder endsliche Ich ist; darum, um dieser seiner eigenen Natur willen, also aus sich, setzt es sich nothwendig Anderem und Anderes sich gegenüber. Dieses Andere oder Nichtich erscheint also, zu Folge des zweiten Grundsass, als ein Product des Ich, eine — freilich nothwendige und unwillkührliche

Gegensetzung, aber boch als eine Gegensetzung, die vom Ich nach seinen innewohnenden Denkgesetzen selbst vorgenommen wird; also wird das Subject oder das Ich auch selbst von allen diesen Gegenwirkungen, die aus jener ursprünglichen Gegensetzung resultiren, der mittelbare Urheber sein und dieselben aus seinem eigenen Bermögen und seiner Activität in letzter Instanz abzuleiten haben. Daß sich das Ich Objecte, Nichticke vorstellt, bleibt immer seine eigene Thätigkeit, wenn diese Thätigkeit auch nicht als eine willführliche gesten kann; willführlich freisch ist sie nicht, sondern nothwendig, aber nothwendig nur aus seinen eigenen inneren Denkgesetzen, seiner Natur, oder aus der ursprünglichen Bestimmung und eigenthümlichen Beschaffenheit seiner selbst herstammend, so daß das Ich immer schlechthin frei, d. h. unabhängig von allem Anderen, von allem äußeren und fremden Einwirken bleibt.

Setzen wir noch biejenige Stelle aus feinen Schriften hingu, in welcher er sich über seinen Ibealismus am beutlichsten ausgesprochen bat, und welche besonders beswegen lehrreich ift, weil darans zugleich erhellt, wie Fichte ben Begriff bes Seins, bes Substantiellen - im Begenfate jum Thätigen und Denten - faste, und wie jener Begriff ibm nach und nach ganz in diesen sich auflösen mußte\*). "Der Idealismus erklärt bie Beftimmungen bes Bewußtseins aus bem Banbeln ber Intelligenz, Diefe ift ihm nur thätig und absolut, nicht leibend; bas lette nicht, weil sie seinem Postulate zufolge Erstes und Höchstes ift, bem nichts vorber geht, aus welchem ein Leiben berfelben fich erklären ließe. Es kommt aus bem gleichen Grunde ihr auch fein eigentliches Sein, fein Befteben, zu, weil bies bas Resultat einer Wechselwirfung ift, und nichts ba ift, noch angenommen wirb, womit bie Intelligenz in Wechselwirkung gefest Die Intelligenz ist bem Ibealismus ein Thun und werben könnte. absolut nichts weiter, nicht einmal ein Thätiges foll man fie nennen, weil burch biefen Ausbruck auf etwas Bestehenbes gebeutet wirb. welchem die Thätigkeit beiwohne. So etwas anzunehmen aber bat ber Ibealismus keinen Grund, indem in seinem Princip es nicht liegt, und alles Uebrige erft abzuleiten ift. Run follen aus bem Hanbeln biefer Intelligenz abgeleitet werben bestimmte Borstellungen, bie von einer Belt, einer ohne unser Buthun vorhandenen, materiellen, im Raume befindlichen Welt u. f. w., welche bekannter Magen im Bewuftsein vorkommen. Aber von einem in sich ganz unbestimmten Wefen läßt

<sup>\*)</sup> Fichte's und Riethammer's philosoph. Journal, Bb. V. Hft. 1. S. 34 fgb. (Sämmtl. Berte, Bb. I. S. 440.)

sich nichts Bestimmtes ableiten, die Formel aller Ableitung, ber Sas 'bes Grundes findet ba keine Anwendung. Mithin mußte jenes jum Grunde gelegte Handeln ber Intelligenz ein bestimmtes Sandeln sein, und zwar, da Intelligenz selbst ber höchste Erklärungsgrund ift, ein burch fie felbst und ihr Befen, nicht durch etwas außer ihr, bestimmtes Han-Die Boraussetzung bes Ibealismus wird sonach biese fein: bie Intelligenz handelt, aber fie kann vermöge ihres eigenen Wefens nur auf eine gewisse Weise handeln; benkt man sich diese nothwendige Weise bes Handelns abgesondert vom Handeln, fo nennt man fie fehr paffend bie Gefete bes handelns. Es giebt also nothwendige Gefete ber Intelligenz. Hierburch ist benn auch zugleich bas Gefühl ber Nothwendigkeit, welches bie bestimmten Borstellungen begleitet, begreiflich gemacht: die Intelligenz fühlt bann nicht etwa einen Ginbruck von außen, sonbern fie fühlt in jenem Handeln (Denken) die Schranken ihres eigenen Wesens. fern ber Ibealismus biefe einzig vernunftmäßige, bestimmte und wirklich erklärende Boraussetzung von nothwendigen Gefeten der Intelligenz macht, heißt er ber fritische ober auch ber transscenbentale. Ein trans= scenbenter (gang bobenlofer) Ibealismus wurde ein folches Spftem fein, welches aus bem freien und völlig gesetlosen handeln ber Intelligenz bie bestimmten Borstellungen ableitete; eine völlig widersprechende Boraussetzung, indem ja, wie fo eben erinnert worben, auf ein solches Sanbeln ber Sat bes Grundes nicht anwendbar ift."

"Es ift gerade bie Aufgabe ber Wiffenschaftslehre - beift es an einer andern Stelle - zu zeigen, wie bie unwillführlichen Borftellungen, bas Seben, Boren u. f. w, überhaupt aus eigener Thatigkeit hervorgehen, also die Vorstellungen nach Denkgesetzen a priori zu conftruiren. Es bleibt (ber Wiffenschaftslehre) gar fein fertiges Sein gegenüber stehen, sie leibet keine fertige absolute Gegebenheit, nichts, was als absolut, als Ding und Sein uns erscheint. Sie zeigt vielmehr bas Berben auf, gieht in's Licht bes Bewußtseins hervor, wie wir felber bie Borftellung zu Stande gebracht. Sie löset also alles Sein auf und macht es flüffig; es verschwindet ihr alles Sein, als Ruhendes, fie schaut nur ihrem eigenen Machen (Conftruiren) zu, und erkennt so auch alle Gegenstände als eigene Producte des Bewußtseins und Denkens. Das ift, und nur bas ift (fagt er weiter) bas Merkmal, bag. man auf bem rechten Wege philosophire, wenn man gar kein Auge mehr hat für bas fertige, gegenständliche Dasein, sondern nur für bas Werben — wenn uns Alles, was ift, sich erst innerlich vor unserem Auge construirt; nur so gewinnt man die Einsicht in das Werben und Wesen, in das innere

und mahrhafte Leben bes Geiftes. Faßt man einmal bas Denken und Borftellen als völlige Activität, schließt man bas Bewußtsein absolut in fich felbst ab, beharrt man auf bem Sate, bag nichts in baffelbe eintreten fonne, als was Bewußtes, Borgeftelltes, Selbstgebilbetes — mit einem Worte — ibeell ift. — und ift biefes ohne Widerrede Product bes Bewußtseins felbst, so bleibt nur übrig, alle Borftellungen sowohl als Anschauungen ohne Ausnahme für eigene Schöpfungen zu erklaren, und bann nur ben Grund im Ich aufzusuchen, warum wir bem Ginen objective Realität, bem Andern nicht zuschreiben. Das Sein, - bie objective Realität — kann selbst für uns blos gedachtes Sein, gedachte Realitat, fein, von uns gedachte, mithin in biefem Sinne felbstprobucirte. Haben wir nun bas Gefet erkannt, wonach biefe Conftruction und Projection geschieht, so muffen wir auch mit völliger Ueberzeugung zugefteben: bie Objectivität und Realität, bas Sein felbft, ift nur eine fubjective Borftellung; wir tennen bie optischen Gefete, wonach biefer Schein hervorgebracht wird; vor dem höheren Bewußtsein aber verschwindet alles objective Dasein, als wirkliches, gang; nichts bleibt als wahrhaft Birtliches übrig, als eben bas Wirken in une, blos bas, wovon wir ausgingen, nämlich die fubjective Thätigkeit; es giebt nur Denken, Borftellen, Bilben, eine an gewiffe ihr felbst innewohnende Gefete gebundene Thatigkeit; biefe Gefete find nichts Anderes als bie fich gleichbleibende Art und Weise dieser freien Thätigkeit, und biese Thätigkeit selbst ift bas Absolute und allein Wirkliche.

## Achte Borlesung.

(Fortfetung.)

Es bleibt uns nach ber summarischen Darstellung bes Kernes ber älteren Wissenschaftslehre, wie sie in bem letzten Vortrage versucht worben ist, nun noch die nöthige Rücksicht auf den praktischen Theil jenes Spstems, namentlich aber die Frage übrig, wie von jener Erkenntnißtheorie weiter zu einer übersinnlichen Welt und einem religiösen Glauben oder Wissen zu gelangen sei.

Hierüber konnte fich Fichte in Uebereinstimmung mit feiner bamaligen Theorie nicht füglich anders aussprechen, als es in dem bekannten Auffate geschab, welcher confiscirt wurde und Fichte's Entfernung von Jena zur Folge hatte \*). Aus der Betrachtung der Welt, wie fie unferen Sinnen vorliegt, tann man keinen Beweis für bas Dasein ber Gottheit führen, auch nicht auf die Eigenschaften berselben schließen, benn biese Welt felbst hat aufgehört bem transscendentalen Ibealisten gegenüber als ein selbstftanbiges Wesen zu existiren, "sie ift nichts weiter als bie nach begreiflichen Bernunftgefeten verfinnlichte Anficht unferes eigenen Sanbelns, als bloger Intelligenz innerhalb unbegreiflicher Schranken, in bie wir nun einmal eingeschloffen find." Während ber gemeine Menschenverstand fie als außer sich und von sich völlig unabhängig, also selbstständig für fich dastehen sieht, erkennt der Idealist in ihr nur den Refler einer eigenen Beistesthätigkeit; fie ift ihm also nicht mehr ein felbstständiges Etwas; fie hat fich mit allen sogenannten Dingen an sich in ein Product seines 3ch verwandelt, freilich in ein unwillführliches Product bes 3ch, benn biefes felbst findet sich burch seine Natur genöthigt, ein Nichtich, bas ganze ihm gegenüberftehende Bild ber Welt, zu feten.

<sup>\*) 3</sup>m VIII. Banbe bes von Fichte und Niethammer herausgegebenen Journals, v. J. 1798. (Sämmtl. Werke, Bb. V.)

Es findet sich bazu genöthigt burch eine ihm selbst auf unbegreifliche Beise inwohnende Beftimmung, burch ben Trieb seines Befens, seine Natur-Beftimmtheit ober Schrante, wie es Fichte ausbrudt. Diefe aus ihm hingespiegelte Welt ist aber boch eben beghalb als nichts Anderes zu betrachten, benn als bie Offenbarung, als ber Effect biefer innern Raturbeftimmung bes 3ch, aus ber fie eben hervorgeht. Man fann alfo, bies ift klar, aus ber Beschaffenheit biefes Weltbilbes, welches eigentlich nur Abbild bes 3ch ift, nicht fo auf einen überweltlichen Schöpfer biefer Welt schließen, wie biejenigen thun, welche bie Welt als eine gegenständliche Wirklichkeit betrachten. Der Ibealift fieht im Weltbilbe nur fein eignes Broduct, fragt er also nach bem Schöpfer besselben, so findet er sich felbft, feine Borftellungefraft und feine ihm inwohnenden Borftellungegesetze. Der Mensch also kommt auf diese Weise nie über sich felbst binaus, nie zu bem, was er sucht, zu einer Gottheit. Das einzige Reale, ber Urgrund, woraus ihm Alles hervorgeht, ift bie subjective Thatigfeit, bas 3ch, und bas ihm scheinbar Borschwebenbe ift, in so fern es Gewußtes ift, boch nur Modification biefer Thatigfeit felbft, benn fo nabe auch hier wieberum die Bemerkung liegt, daß doch die dem 3ch von Natur angethanen Feffeln ober Schranken, feine Naturbeftimmung, von einer außer und über ihm schwebenden Macht herrühren müffen, so ist dieselbe boch schon oben ein für allemal burch bie Wegenbemerkung zuruckgewiesen worben, bag felbst biefe Schranken, in fo weit wir berfelben inne werben, als Innegewordenes, Gefühltes ober Gewußtes subjective Bahrnehmungen, alfo Producte bes 3ch find und bleiben, in fo fern-fie aber nicht wahrgenommen werden, in der That gar nicht vorhanden sind.

Das einzig unmittelbar Reale\*) also ift die reale Kraft des 3ch als Handelndes, Thätiges, oder vielmehr das 3ch ist eben diese wirksame Thätigkeit, dieses Leben; es ift ein Erschaffen aller Thätigkeiten aus-sich heraus, sowohl der sogenannten Willens- als der Borstellungsacte; was diese Kraft wirkt, das weiß sie auch, oder kann es wenigstens zum Bewußtsein bringen, und was sie weiß, das hat sie auch selbst gewirkt; denn was wir nicht selbst wirken, davon kann es auch kein Bewußtsein geben. Es ist eine und dieselbse Kraft, die aber eben in diesem Bewußtsein bald von Seiten ihrer bloßen Thätigkeit, als Wirken, bald von Seiten ihrer Reslexion auf sich selbst, oder als Wissen aufgefaßt, mithin bald als

<sup>\*)</sup> Das Spstem ber Sittensehre nach ben Principien ber Wissenschaftslehre von 3. G. Fichte. Jena und Leipzig, 1798. Borrebe S. VII fgb. (Sämmti. Berke, Bb. IV. S. 5 fgb.)

reelle Kraft, die als solche wirkt, ohne es zu wissen, und bald als Wissen allein vorgestellt wirb. Diese Trennung bes an sich burchaus Einen in Subject und Object macht eben bas Bewußtwerben aus; Biffen und Sein find also im Grunde gar nicht getrennt, sondern werden es erst im Bewußtfein; bas, mas unterschieden wird, bie an sich ungetrennte Urtraft ift bas Absolute — mit anderen Worten: die menschliche Thätigkeit selbst ift das Absolute, ift das in jedem ihrer Acte sich selbst spiegelnde Indem nun vor dem gewöhnlichen Bewußtsein die Thathand. lung, burch welche etwas Bestimmtes vorgestellt wird, bem Bewußtsein biefes Etwas vorherzugehen scheint, ober mit anderen Worten: weil ich mir einer Borftellung nicht eber bewußt werben kann, als nachbem ich fie vorgestellt, in mir erschaffen habe, sobann aber diese Borstellung auch mir gleichsam bauernd vorhalte, mahrend ich sie betrachte, so erscheint biefe Thätigkeit gleichsam zweier verschiedener Rrafte zu bedürfen, man möchte fagen, zweier geiftigen Banbe; mit ber einen wird fie gefaßt und vorgehalten, mit ber andern betaftet und untersucht. Bergift man nun, baß bies eine und biefelbe Kraft ift, so unterscheibet man zwei, und bas hingehaltene Object (welches eigentlich nichts ift als die in einem gewissen Acte angehaltene Thätigkeit selbst), dieses Object scheint ber Grund zu fein, ber mein Anschauen und Wiffen, ber die Intelligenz bestimmt, und bas Subjective wird von bem Objectiven abhängig; benn ber nächste Grund seiner materiellen Bestimmtheit liegt eben in bem, was ihm borschwebt, was er fich im eigentlichsten Sinne bes Wortes einbilbet, baber bas Subjective als bloges leibentliches Aufnehmen, als Erkennen, nicht als thätiges Hervorbringen sich erscheint.

Das Ich also, oder die absolute Thätigkeit zeigt sich uns in Wahrsheit nur als Grund und Urheber aller seiner Modisicationen, und wir können von ihm weiter nichts aussagen, als daß es sei Spontaneität, daß sein Besen Selbststänvigkeit, Unabhängigkeit und Freiheit von allen fremden Eindrücken und Bestimmungen sei; daß alle Bestimmungen und Beschränkungen, die im Bewußtsein vorkommen, eben nur in ihm selbst sind, nicht von Außen herrühren, daß es also, so wie es ist, völlig unabhängig, also wenigstens negativ frei, und — weil Alles, was es zu bestimmen scheint, eben ja nur erst von ihm selbst Producirtes ist — auch positiv frei ist.

Dieses freie Wirken aber, fährt er fort, ist beshalb in sich selbst nicht willkührlich, es hat, es setzt sich selbst seinen Zwed; nur erhält es benselben nicht von außen her, sondern setzt ihn durch sich selbst. Ich selbst und mein nothwendiger vernünftiger Zwed sind das Uebersinnliche

Fichte nimmt alfo bier einen subjectiven 3med, Gelbftund Höhere. zwed bes Ich, an, über welchen hinaus fich nicht weiter gehen und speculiren laffe. Er bentt fich ihn als die unmittelbare vernünftige Ratur, bie Bernunft in concreto, als das eigene wahre Wesen des menschlichen Beiftes, als ben einzigen realistischen Bunct, welchen man in feinem Shiteme antrifft; und weiter fragen zu wollen: warum und woher biefer 3med? hieße so viel, als fragen, warum bas Wahre mahr, warum bas Unbenkbare benn nicht auch zugleich benkbar fei. Rurg, biefer Gelbstzwed ift bas innerfte und tieffte Wahre unferer Natur felbst, bas Eigenste, was wir haben, was wir felbst find, was wir wünschen und wollen. Bas wir bemgemäß anftreben, erftreben wir um unferer felbft willen, wir möchten nicht anders, auch wenn wir könnten; es ist also kein aufgebrungener, sondern ein vom 3ch sich selbst gesetzter Zweck, und indem baburch ausgesprochen wirb, was es foll, spricht es nur selbst aus, was es eigentlich will; es ist ein kategorischer Imperativ, aber nicht von außen ber, sondern aus der innersten Tiefe des eigenen Wefens, es ift, fo gu sagen, bas Dehnen und Sehnen ber eigenen Natur nach ihrer Entwicklung; und eben beghalb fann nach feinem höher liegenden Grunde gefragt werben; ber absolute Grund findet sich in der Icheit selbft. ist also, um einen Leibnitischen Ausbruck zu brauchen, virtuellement immer mehr, als es effectivement (réellement) ist; es entwidelt Alles aus sich selbst, weil es ursprünglich — potentialiter — unbewußt, Alles schon in fich trägt, beffen es fich erft, wenn es zur factifchen Entwidelung kommt, bewußt wird; und die Wiffenschaftslehre ftellt alfo nur die Art und Weise bieser Selbstentwickelung bes Bewußtseins bar, wie es fich selbst nach und nach auf seinen Inhalt besinnt — eine Unsicht ber immanenten, felbsteigenen Zweckmäßigkeit, bie wir, subjectiv, wie fie ift, in ben folgenden Spftemen alsbald zur absoluten erweitert finden werben. - So fern nun jener Inhalt bes Selbstes als noch nicht völlig entwickelt, fondern nur potentialiter vorhanden ift, beißt er Gelbftzwedt, und es kommt also nur barauf an, bag bas 3ch jenen ihm burch sein eigenes Wefen gesetzten Zweck mahrhaft ergreife, und so wie es selbst burchaus Danbeln, burchaus Spontaneität ift, ihn fo auch burch wirkliches Dan-Wenn bas 3ch biefen seinen Selbstzwed nicht begriffe, beln realisire. fondern verläugnete, fo verläugnete es fich felbft; benn eben biefer 3med ist sein Wesen; es muß also eo ipso seine Ausführbarkeit als möglich annehmen, benn etwas als Zweck fich vorfeten, heißt nur mit anberen Worten: etwas in's Künftige als wirklich, also überhaupt als möglich voraussetzen. Daher ber Sat; was ich soll, bas fann ich auch.

und barf ich nun gar nicht an ber Ausführbarkeit bessen zweifeln, was meine wahre, b. h. moralische Ratur erheischt, so erhält baburch auch fogleich bie gange Scheinwelt ber finnlichen Dinge (bie bisher nur als ein völlig zweckloses, unbegreifliches, nichtiges und ebendeghalb trügerifches Bautelfpiel ericbien) auf bem prattifchen Stanbpuncte erft ihren Zwed, ihre Bebeutung und die Beihe ber Roth= wendigkeit, welche bie Theorie allein ihr nicht zu geben vermochte. Zwar wird auch unter biefem moralischen Gesichtspuncte nicht etwa die ganze erft aufgehobene Ansicht von ber Wirklichkeit als einer die Subjecte bestimmenden und fie von sich abhängig machenden Realität der objectiven Welt, fo wie ber Realist und gemeine Menschenverstand sie beuft, wie mit einem Zauberschlage hergestellt — bies hieße die ganze vorhergehende Theorie als etwas Ueberflüssiges und Falsches ganzlich zurücknehmen und auf bem praktischen Standpuncte vernichten, mas auf bem theoretischen mühsam aufgebaut worden ift, sondern hier wird uns nur ber 3med klar, warum uns überhaupt unserer Natur gemäß eine Welt erscheinen muffe; biese Erscheinung ift bas einzige Mittel, b. h. bie Bebingung zur Erreichung unseres Selbstzwecks; benn ohne eine folche Erfceinung konnte es ja ju gar feinem beftimmten Danbeln tommen, was boch unfere absolute Bestimmung ift. Wirksamkeit überhaupt, und so auch die Wirksamkeit bes Ich kann gar nicht gebacht werden ohne ben Gegensat von Innen und Außen, Subject und Object, von etwas, wovon aus, und etwas, auf was hin fie gehen muß. Alles also, was in biefer Erscheinung enthalten ift, von dem absolut durch mich selbst gesetzten Zwecke an, an bem einen Ende, bis jum roben Stoff ber Welt an bem andern, das Alles sind, wie z. B. mein eigener Rörper, vermittelnde Blieber ber Erscheinung, und sonach selbst Erscheinungen. rein Wahre und Wirkliche ift und bleibt meine Selbstftanbigkeit und Freibeit, beren inwohnende Schranken nur die Form des menschlichen Bewußtfeins, die ber intelligenten Seite unserer Thätigkeit find. "Diefe find und bleiben freilich ihrer Entstehung nach unbegreiflich, aber was verschlägt bir bies auch, fagt bie praktifche Philosophie; bie Bedeutung berfelben ift bas Rlarfte und Bewiffeste, mas es giebt, fie find beine bestimmte Stelle in ber moralischen Ordnung ber Dinge. Was du zufolge ihrer mahrnimmst, hat Realität, die einzige, die dich angeht, und die es für bich giebt; es ist bie fortwährende Deutung bes Pflichtgebots, ber lebenbige Ausbruck bessen, mas bu sollst, ba bu ja (überhaupt) sollst. Unsere Welt ift bas versinnlichte Materiale unserer Pflicht, dies ift bas eigentliche Reelle in den Dingen, der mahre Grundstoff aller Erscheinung."

"Es ift also nicht ohne Grund und Zweck, daß sich uns die Welt stets als reell aufdringt. Mit derselben Unwidersprechlickeit und Bahrheit, wie unsere eigene Natur im Pflichtgebot sich als Gewissen ankündigt, tündigt sich auch die Realität der Welt als solche an, da nur in ihr und mittels ihrer jener höchste Zweck des Daseins sich bethätigen kann." Die Realität der Welt beruht also, wie wir sehen, nicht auf einem Wissen, sondern auf einem Glauben, der seinerseits wieder in der Nothwendigkeit wurzelt, das Pflichtgebot zu realisiren, welches sich ohne eine solche Welt nicht realisiren läßt. Diese ganze aus der unsprünglichen Einrichtung unserer Natur ausgeborene Welt bleibt also zwar das Spiegelbild unserer verborgenen Natur und ist die Offenbarung derselben; das Ganze aber ist eine durchaus moralische Anordnung und dient moralischen Zwecken. "Dies nun ist der wahre Glaube, und die moralische Ordnung ist das Göttliche, das wir annehmen."

"Dies ift aber auch ber Glaube ganz und vollftanbig. Bene lebenbige und wirkenbe moralische Ordnung ist eben Gott; wir bedürfen keines anbern Gottes und konnen keinen anbern faffen." D. h. wir vermogen überhaupt gar nichts Göttliches weiter mahrzunehmen, als eben biefe in uns felbst liegende und in und burch uns wirkende Ordnung. wir etwa schließen, bag, wo Ordnung sich kundgebe, boch ein Ordner vorauszusegen fei, so find wir zu biefem Schluffe bier teinesweges berechtigt \*); benn "bieser Schluß wird burch Berftand gemacht, lediglich auf bem Bebiete ber sinnlichen Erfahrung, um bas fliegenbe Phanomen an ein bestehendes Substrat anzuknüpfen, welches stets torperlich ift. Bier foll bei bem Fliegenden, bem reinen Banbeln, fteben geblieben werben; benn bies ift felbft bas unmittelbare bier allein giltige Schema, und wer jenen Schluß macht, sucht und erhalt unvermeiblich ein bestebenbes körperliches Substrat für bas reine Handeln ber Gottheit." "Nennt man Gott einen Beift, fo legt man ein in ber Zeit Ausgebehntes (ein Dauernbes) in ihn, um bas Mannigfache bes Sanbelns barin als ju feiner Einheit zu fixiren; Beift ober Seele hat bloß negativ einen Sinn. es heißt so viel und nichts mehr als Nichtförper. Es ist bieser Ausbruck ein Nothbehelf unferes Denkens, bas erft alles finnlich Beharrenbe, Materielle, hinweggebacht, und bann boch etwas an bie Stelle bes Subjects fest, das nicht eigentlich fein soll, und doch fein soll; aber als

<sup>\*)</sup> Der Perausgeber bes phylosphischen Journals gerichtliche Berantwortungs-schriften gegen bie Anklage bes Atheismus. Herausgegeben von J. G. Fichte. Sena, 1799. S. 43 fgb. (Sämmtl. Werke, 8b. V. S. 263.)

positiver, zur Bestimmung bes göttlichen Wesens bienenber Ausbruck ist er ganz unbrauchbar.

Die Ordnung aber, das herrschende Gesetz, kann und muß gedacht werben als absolut, es braucht keinen höheren Erklärungsgrund. Glaubte man, ein perfönliches Wefen hinzu benten zu muffen, burch welches biefes Befet gegeben, biefe Ordnung gehandhabt wurde, so mußte man boch in biefem perfonlichen Wefen eben wieber biefe Ordnung, als Willen, Wirkungsweise, heilige Macht, ober unter irgend einem anderen abstracten Begriffe vorausseten, und biefer Begriff bliebe mithin immer wieder bas Erfte und Böchfte, bas Absolute, mas gesucht und vorauszuseten mare. Butem aber ift bie Boraussetzung eines perfonlichen Gottes, fo wie fie gewöhnlich gemacht wird, nichts als ein Anthropomorphismus, Uebertragung menschlicher Schranken und Unvollkommenheiten auf Gott, und verwickelt in Wiberfprüche. - So zeigte Fichte von biefem feinen Standpunct aus, daß die Borftellung eines göttlichen Bewußtseins, einer Berfönlichkeit und einer Außerweltlichkeit nichts als unziemliche Beschränkungen seien, wodurch das höchste Wesen nur verendlicht und zu Unsersgleichen gemacht würbe, indem diese Begriffe nothwendig die Borftellung einer räumlich und zeitlich ausgebehnten Substanz in sich schlöffen, die ein- für allemal unpassend für die Gottheit sei. Unser Denken ift überhaupt schematisch, b. i. constructiv, vorbildend; des Uebersinnlichen werben wir uns bewußt lediglich unter bem Schema bes Handelns, ber Thätigfeit; bes Sinnlichen unter bem Schema ber Ausbehnung, Körperlichkeit. Gott nun ift zu benten nach bem erften Schema "als eine Ordnung von Begebenheiten, keinesweges aber als eine Form ber Ausbehnung\*); man tann von ihm nicht fagen: er ift Substanz ober Etwas; benn bas hieße nach unserem Spfteme: er ift eine ausgebehnte Materie, und läßt fich feben, boren u. f. w." "Er ift fein Sein, fondern ein reines Handeln, b. i. Leben und Princip einer überfinnlichen Weltordmung, gleichwie auch ich, endliche Intelligenz, tein Sein, sonbern ein reines handeln bin, ein pflichtmäßiges handeln, als Glied jener überfinnlichen Weltordnung." "All unser Denken," fahrt er fort, "ift ein Beschränken, und eben in dieser Sinficht beißt es Begreifen, b. i. Bufammengreifen aus einer Masse von Bestimmbaren, so bag immer außerhalb ber gezogenen Grenze noch etwas bleibt, bas nicht mit hinein begriffen

<sup>\*)</sup> Ebend. S. 37 u. 40. Bergl.: J. G. Hichte's Leben und literarischer Briefwechsel, herausgegeben von seinem Sohne J. H. Hichte. Sulzbach, 1830. Erster Theil S. 246 und zweiter Theil S. 306.

ift, und also bem Begriffe nicht zukommt. Alle Realität, bie wir faffen, ift nur endlich, und fie wird es badurch, bag wir fie faffen. Alles, was für uns Etwas ift, ift es nur, in wie fern es etwas Anderes auch nicht ist, alle Position ist nur möglich burch Regation, wie benn bas Wort Beftimmen felbft nichts Anderes bedeutet, als Befchränken." Säten tommt Sichte unvertennbar schon gang nabe beran an bie Consequenzen, die jett — ein halbes Jahrhundert nach ihm — baraus mit Minder entschieden behaup-Entschiedenheit hervorgezogen worden find. tete er felbst bamals, bag Gott aufbore, unendlich zu fein, sobald er zum Object eines Begriffs gemacht, sobald er bestimmt vorgestellt, begriffen "Will man also Gott Bewußtsein nennen, so giebt man werden foll. ihm die Schranke bes menschlichen Bewußtseins; benkt man biefe hinweg, so bleibt eben ein uns gang unbegreifliches Biffen übrig, und biefes möchte wohl Gott, ber, fo ju fagen, in biefem Sinne lauter Bewußtfein, Intelligenz, geiftiges Leben und Thätigkeit ift, zukommen, nur bag man biefes nicht begreifen tann, und beghalb sich lieber biefer annahernben Begriffsbeftimmung gang enthält, in philosophischer Strenge fich auch gang enthalten muß; benn jeder Begriff von ber Gottheit wurbe ein Abgott." Ebenbarum fann es auch feine eigentliche Beweise von Gottes Dafein geben, weil Beweise nur vermittelte Erkenntniffe find. Glaube aber an eine überfinnliche Welt ift eine unmittelbare Babr-Das Postulat einer übersinnlichen Weltordnung ift vielmehr bas erfte und einzige Ansich, was bem Menschen gegeben ift, ift bas einzig wahrhaft Absolute.

Suchen wir uns nun über das Ganze zu eigener Beurtheilung emporzuheben, so erscheint uns Fichte's Shstem als ein Ibealismus, bessen Tendenz ursprünglich auf die Erklärung des Begriffes der objectiven Realität ausging — wie im Grunde alle Philosophie disher — hier nur gepaart mit der durchaus klaren Einsicht, daß nichts Objectives als solches, nicht einmal eine unmittelbare Einwirkung von irgend etwas Objectivem in's Bewußtsein eindringen könne, sondern daß alle Runde vom Borhandensein eines Anderen, jede Anschauung, Borstellung und Abbildung von einem Gegenstande eben nur ein Wissen davon, nicht aber der Gegenstand selbst sein könne. Die Klarheit dieser Einsicht machte einen strengen Idealismus unvermeidlich, dem zusolge der Ausgangsund Stützpunct alles besonderen Wissens und Fürwahrhaltens nothwendigerweise nur subjectiv im Bewußtsein ausgesucht werden kann und muß. Dieses Bewußtsein, diese geistige Thätigkeit ist das einzige sich unmittelbar selbst in sich selbst Wahrnehmende, und Alles, was es wahr-

nimmt, ist schon in ihm als Borgestelltes, ist nichts weiter als seine eigene Modification oder Bestimmung und Beränderung; das Bewußtsein oder das Ich ist sich selbst sein Object und hat kein anderes unmittelbares Object, als sich selbst; es ist also Subject. Object oder Selbstobject, mit sich und für sich ganz allein; so muß es sich betrachten, sonst mischt es die auf immer abgewiesene Borstellung eines unmittelbaren Einflusses in's Bewußtsein von außen wieder ein. Diesen Einfluß und mit ihm zugleich, wie natürlich, alle Duplicität und allen Dualismus auf's Strengste adzuweisen, war Fichte's erste Regel und Aufgabe, indem durch biese im Princip gesetze Unbegreislichkeit und Zweiheit alle Einheit des Erklärens und mithin die ganze shstematische Philosophie unmöglich gemacht wird. Alles zuletzt aus einem Princip zu erklären, das Ganze als Ganzes auf die Einheit des Bewußtseins zurückzusühren, das ist ja eben die Forderung und Bebeutung alles Erklärens, so wie aller Einsicht.

Das Ich also mußte barauf ausgehen, alle Modificationen des Bewußtseins nicht etwa bloß als schlechthin in oder an ihm vorhandene Bestimmungen, wie Accidenzen in der Substanz zu fassen, sondern zugleich — oder vielmehr allein — als Wirfungen des Bewußtseins, als Producte und Selbstbestimmungen der absoluten Selbstthätigkeit anzuerkennen; alle Borstellungen sollten nicht nur als etwas im Geiste Vorhandenes begriffen werden, sondern als aus dieses Geistes eigner Schöpferkraft hervorgegangene Thätigkeit oder Producte; sie sollten als Bewirktes aus der reinen Activität, als ihrem einigen Grunde erklärt werden. Das Ich mußte dabei verharren, es allein sei das erste und das einzige unmittelbare Reelle, in ihm sei die Totalität aller Bedingungen zu sinden, es sei der Inbegriff von Allem, der schlechthin unabhängige und freie, d. i. absolute Schöpfer für sich und von Allem, was in ihm vorzeht.

Hier nun aber stoßen wir sogleich an. Wenn bieses absolute 3ch auf oben angegebene Weise bas wahre Subject Dhiect ist, weil es den beiden ersten Grundsäten des Systems zufolge sich selbst im Gegensatzum Nichtich setzt, d. h. sich seiner selbst nur durch und im Gegensatzum Nichtich setzt, d. h. sich seiner selbst nur durch und im Gegensatzum allem Anderen zuerst bewußt wird, außer diesem Gegensatze aber gar kein Selbstbewußtsein entsteht — so folgt, daß beide Theile des Gegensatzes, das Ich und das Nichtich, gleich nothwendig gesetzt werden müssen, daß, wenn man das Ich aushöbe, auch sogleich das Nichtich verschwinden würde, und umgekehrt, daß mit der Aussehung des entgegengesetzten Nichtich auch zugleich das Ich nicht mehr im Bewußtsein unterschieden, d. h. als solches gar nicht mehr da sein würde. Es kann das Eine so gut wie das Andere nur zugleich mit seinem Anderen, d. h. mit dem

ausbrudlichen Bewußtsein bes Begenfages, im Bewußtfein festgehalten werben, und es ift gar kein Grund vorhanden, bas Nichtich nachher für minder absolut und nothwendig zu erklären, als das 3ch. Allein eben bie Bemerkung, bag überhaupt jedwedes Bestimmtes dialectisch blos burch feinen zugleich mit im Bewußtsein gehaltenen Gegenfat gebacht und gewußt werben tann, biefes gang allgemeine Befet war zwar von Fichte beiläufig bin und wieder erwähnt, nicht aber in feiner ganzen Bebeutung erkannt und angewendet worden, wie es fpater Begel anwendete. Schloß also bas Princip Fichte's auch einen Keim ber absoluten Ibentität ober, wie wir hier fagen konnen, bes Realismus eben fo gut ein, als bes Ibealismus, so wurde boch vermöge ber Boraussetzung und Methode entweder bas objectiv=realistische Moment im Berfolg bes Shitems bem Ibeellen unterworfen ober biefes jenem; b. b. es blieb bei einer Dialektik, die einen keinesweges überwundenen Dualismus im Princip hatte und nur zu einer Abwechselung ober höchstens Bechselseitigkeit ber beiben Seiten, nicht aber zu bem beabsichtigten Monismus führte, auch nicht, wenn man, wie in ber Folge geschah, biefes 3ch sammt feiner Methobe für absolut erklärte; benn biefe Erklärung anberte nur ben Namen, aber nicht bas Wesen ober bie Sache jelbst.

Es blieb also bamit bei einem einseitigen, subjectiven Ibealismus bes endlichen 3ch, und bie Fragen entstehen auf's Neue: Bermag bas menschliche Bewußtsein, diese reine fich felbst unmittelbar wiffende fabjective Thätigkeit, sich als bie allumfassende Wirksamkeit und Schöpferin ihres Alls, alles Deffen, mas ihr vorschwebt und mas fie bedarf, ju fassen und zu betrachten, ober erfährt fie unmittelbar in und burch sich felbst, daß fie nicht biese Totalität ift? Berade bann, wenn bas 3ch an fich selbst absolut freie Selbstbestimmung ift, muß es an biefer feiner schrankenlosen Freiheit um so mehr bie Schranken gewahr werben, auf bie seine Activität stößt. Und biese Selbstthätigkeit erfährt bies auch in ber That, felbst nach Sichte's eigenem Geständniß; benn fie ftogt auf unbegreifliche, absolute Schranken ihrer Allmacht; und es hilft nichts, baß fie fich fagt: biefe Schranken ober Bestimmungen liegen in bir, fie machen beine eigene Natur aus, sie sind nicht außer bir in einem Fremben, was bich beengte und begrenzte. Dies ist ganz einerlei: "Das 3ch bleibt," um mit Hegel zu reben (Sämmtl. Werke, I. S. 128), "boch ber Gefangene, es mag nun in ben Banben seiner Natur ober in benen einer äußeren liegen." Denn daß ihm biefe Banden unerklärlich find, rührt eben baber, daß sie ihm fremde find, fich aus bem Begriff, ben bas freie 3ch von sich selbst hat, nicht ergeben. Das 3ch, b. h. bie burchaus freie Thätigkeit, soll schlechthin das Erste, Absolute sein, welches alles Andere sett, nicht aber irgend etwas anderes Höheres voraussetzt, aus dem es sein Dasein und seine Beschaffenheiten erklären müßte; dieses Ich, das sich nur selbst zusehen könnte, wie es sich mit absolut freier Selbst-bestimmung bestimme — dieses Ich, welches alles allein und selbst macht, sindet sich doch als in empirischen Fessell liegend, wird sich selbst gewahr als bestimmt von etwas, das es nicht selbst gemacht hat; diese Fesseln sollen zu seinem Wesen gehören — sein Wesen aber soll eben das Absolute, durchaus Freie sein; also gehört es zum Begriffe und Wesen des absolut Freien und Selbstständigen, nicht frei und selbstständig zu sein — eine Behauptung, "die unter die härtesten Widersprüche gehört." (Hegel a. a. D. S. 127.) Diese Schranken aber zu durchbrechen, dieses dem Ich auserlegte unbegreisliche Gesetz seines Wesens zu begreifen, das ist gerade das höchste Interesse und philosophische Bedürsniß.

Bon einem folden rein subjectiven Wiffen aber, bas fich und feine Beftimmungen nach inwohnenben Gesetzen seiner Thätigkeit absolut aus fich felbst erzeugt, bas ganze empirische Weltbild instinctmäßig ober nothgebrungen, felbst entwirft, so und nicht anders hinschaut und vor sich als Refler ber inneren Einrichtung bes 3che hinschweben läßt, sollte man aber boch am allererften erwarten, bag es alle Befete ber Ratur, als Bieberspiegelungen feiner eigenen Borftellungsgesetze, am vollständigften beduciren, mit einem Worte, eine volltommene speculative Phhsik aufstellen könnte und sollte. Allein bazu kommt es - eben weil jene Gesetze bem 3ch felbst unbegreiflich bleiben — gar nicht; bas 3ch sieht nur, was es zufolge biefer Gefete hinfpiegeln muß; ben inneren Zusammenhang und Mechanismus berfelben begreift es nicht. Es tann baber auch nicht zu einer fuccessiven Benesis bes Inhalts ber Natur gelangen, biefer Inhalt ift ihm von Anfang an gegeben und ba; die Gesetze bes Denkens find nur formale Rategorieen bes Berftanbes, alle nur, wie bei Rant, von subjectiver Bedeutung und unter sich noch ohne eigentlich organischen Busammenhang; mithin konnen auch ihre Reflere in bem baburch Hingeschauten — ber vermeintlichen Natur — feine Productivität bewähren. "Das Product dieses Idealismus, ein Reich inhaltsloser Empirie und rein zufälliger Mannigfaltigfeit, fteht einem leeren Denten gegenüber. Wenn bas leere Denken als wirkenbe und reelle Rraft einer nichtigen Bilberwelt gegenüber gesetzt wird, wie bas im praktischen Theile ber Fichte'schen Lehre geschieht, fo ift bies inconsequent: benn mit bem Segen einer reellen Kraft ift die Beziehung auf ein anderes Reelles gefett, und bies ist es, was Fichte läugnete." So urtheilt Hegel. Wir finden ben

nicht gelöften Wiberspruch eben barin, bag Fichte einmal mit seinem 3ch nur ein endliches 3ch, mithin ein von allem Anfang an im Wegenfat zu Anderem stehendes gesetzt ober vielmehr nur angenommen und ohne weitere Untersuchung vorausgesetzt hatte, worin nichts Anderes als eine psychologische Empirie, ein Reft bes Lockeanismus steckt. kann es auch nicht anders als sofort in Wechselwirkung mit anderen eben fo realen Gegenständen gedacht werden. Gleichwohl aber foll boch biefes enbliche Ich zugleich wahrhaft unenblich und beswegen nicht von mehreren reell auf einander einwirkenden Ichen die Rebe fein, weil, wie oben gezeigt, bas Nichtich nicht wirklich aus bem 3ch herauskomme, sonbern nur Borftellung beffelben bleibe; in biefem Richtich aber bie gange Welt eingeschlossen sei. Ware Fichte wirklich zu ber Ueberzeugung gelangt, außer bem 3ch sei nichts reell, und bas Nichtich, bie Welt, sei ein an sich burchaus Nichtiges, nur ein leerer Schein, fo batte er auch, wie Begel forbert\*), zugeben follen, "daß bas Ich eben so nichtig sei; benn als endliches Ich tann es ja eben nur baburch felbft fein, bag es vom Nichtich bebingt wirb." So enbete Fichte's Ibealismus nach Jacobi's Ausbruck im Ribilismus. Wäre biefem Richtich confequenter Weife gleich von vorn berein biefelbe Dignitat wie bem 3ch als seinem mahren Begenfat beigemeffen worben, so ware bie immanente Entwickelung bes Shitems gleich anfangs am Enbe gewesen und baffelbe als ein componirter Real-Ibealismus erkannt worden. Der Grundmangel also ist - von Fichte's eigenem Standpuncte aus beurtheilt — ber einer Salbheit bes Ibealismus, weil bas Denken gleich im Princip als Subject — und boch ohne Ob ject — als biefes einzelne beftimmte Subject ober 3ch gefett wurde. Bas, tann man fragen, hatte Fichte für ein Recht, bas Denten, welches ihm factisch ba war, bies Denten schlechthin ober überhaupt, bas feinige au nennen? Wenn es nun vielleicht im Ernft bas absolute einige Denten gewesen ware, wofür es gelten wollte?

<sup>\*)</sup> Segel's Kritit bes Fichte'schen Spstems, vom Jahre 1802, im IL Bb. bes frit. Journ. von Segel und Schelling. Wieber abgebruckt in Segel's Werken, L. Bb. S. 158 fgb. Jacobi's Senbschreiben an Fichte in ben Werken bes Ersteren.

## Neunte Vorlesung.

(Fichte's fpatere Anfichten. Schleiermacher.)

Dies war im Wefentlichen Fichte's Spftem in ber früheren Geftalt, in welcher es recht eigentlich als bas vermittelnbe Glieb und ber Fortschritt von Kant zu ben Neueren, ja als ber eigentliche Eingang und Schlüffel ber Philosophie bes Jahrhunderts anzuseheu ist. In der Berkettung bes Bangen ist bieses altere Shftem Fichte's als bie nachft vorliegende Aufgabe zu betrachten, die ihm ward, und die er gelöset hat, so daß ber fortzuspinnende Faben auf biesem Buncte seinem jungeren Zeitgenoffen und Schüler, Schelling, in die Bande fiel, und fich auch bie allgemeine Aufmerksamkeit bes philosophischen Publicums auf biesen Indessen scheint nicht nur die historische Gerechtigkeit zu erforbern, auch ben Fortschritt noch turz zu characterifiren, ben Fichte selbst in seinen späteren Bortragen über bie Schranken ber ersten Biffenschaftslehre hinaus gethan bat, sondern mehr noch die genaue Berbindung, in welcher bie philosophischen Ansichten Schleiermacher's mit biefer spätern Lehre Fichte's stehen, an welche auch neuerlich wieder von mehreren jungeren Philosophen angeknüpft worden ift. Diese zweite Gestalt ber Fichte'schen Lehre, die man gewöhnlich seine realistische ober practische Beriode nennt, ift enthalten in ben Schriften aus ben Jahren 1800-1812, namentlich in ber Schrift "von ber Bestimmung bes Menschen" und in ben von seinem Sohne herausgegebenen nachgelassenen Werken (Bonn, 1834) in brei Banben.

Wir finden hierin nicht nur, wie schon gesagt, eine völlig neue Terminologie und Darstellung des Früheren, sondern auch, worauf es uns hier ansommt, eine wesentliche Durchbrechung seiner früheren Lehre, so daß dieselbe in dieser seiner späteren, obwohl überschritten, dennoch nicht vernichtet oder zurückgenommen, sondern zugleich mitenthalten und aufbewahrt ist.

Wenn man biefe fpater eingetretene Wendung feiner Anfichten feine realistische Periode nennt und sie dem früheren Idealismus entgegenfest, so ist bies in boppelter Binsicht ungenau; benn theils war Fichte niemals jener subjective Ibealist in bem Sinne, wie man ton migverftändlich eine lange Zeit nahm, theils ift auch diefe zweite Periode fein vollstänbiger, bem Ibealismus absagenber Realismus, sonbern eber ein objectiver ober absoluter Ibealismus zu nennen. Wenn schon in ber erften Periode bas Dasein ber Außenwelt teinesweges in bem Sinne geläugnet wurde, als fei Fichte's einzelnes 3ch bas einzig Exiftirende und Bewisse, sondern ein System von Ichen und Richtichen, jugleich auch eine bestimmte Mannigfaltigkeit berfelben und ein über alle Billführ erhabenes, in allem Bewuften maltenbes Gefet anerkannt murbe, fo schien boch Fichte gunächst nur bamit beschäftigt, eben biefes Biffen gu erklären und bie Bahrheit bes Gewußten festzustellen; biefem theoretischen nächsten Zwecke lag aber ein tieferer letter Endzweck zu Grunde; es war nicht ein nur gnoftisch-beschauliches Interesse am Bissen als solchem, was ihn bewegte, sondern vielmehr die tiefere ethische Tendenz, die absolute . Selbstständigkeit und Selbstthätigkeit, die Freiheit bes menschlichen 3ch, seine Autonomie zu bewähren, ben Dingen aber aus biefem Grunde feine Realität und Caufalität in bem Sinne zuzugestehen, baß fie es feien, welche nach ber Anficht ber Senfualiften bas leere 3ch von Außen ber und aus fremder Quelle mit Borftellungen erfüllten, es bestimmten und auf alle Weise beschränkten; vielmehr könne man auch theoretisch nur bas gewiß wiffen und burchschauen, mas man felbst producire aus bem Grunde ber Subjectivität beraus, von einem fchlechthin Jenfeitigen konne gar nichts gewußt und gesagt werben. Fichte hatte gleich anfänglich bie reine Causalität und prometheische Natur bes bentenben 3ch im Sinne, nur betrachtete er fie nicht blos als Endziel ber zeitlichen Entwidelung, fonbern fette fie gleich von haus aus, so bag bas Ich bie Dinge uranfänglich productiv "hinschaue". (Sämmtl. Werke, VII. S. 304 fgg., 375 fg.; VIII. S. 386 fgg.; V. S. 434 fg.) Der Empirismus tehrt bie gange Sache um, bas Wahre aber ift, bag bas ibeelle Princip im Subject bas productive ift, daß "die gesammten äußeren Sinne mit allen ihren Objecten nur im allgemeinen Denfen begründet find, und bag eine finnliche Wahrnehmung überhaupt nur im Denken und als ein Gebachtes, als eine Bestimmung bes allgemeinen Bewußtseins, keinesweges aber von bem Bewußtsein getrennt und an fich möglich sei." So knüpft Fichte überall an seine früheren Grundsäte an, und verharrt auf biefer Grundlage, indem er von ba aus zu einer weiteren Ausführung und Berborhebung bes realistischen Momentes fortgebt, bas unverkennbar schon in bem 3ch und beffen allgemeiner Natur liegt. Ueberhaupt fuchte Richte bas Reale nicht außer ben Ichen in ben Dingen, wie Lode und andere Sensualisten, sondern stets nur im 3ch und bessen tiefftem Grunde. Bier im Selbstbewußtsein ber einzelnen endlichen Iche zeigt sich ihm allmählig ein allgemeines Selbstbewußtsein, ein 3ch an fich ober absolutes 3ch. in beffen breitem Grunde alle einzelnen Iche wurzeln und in beffen Ginbeit fie alle, ihr eigenes reines Urwefen ergreifend, zurückgeben. thut fich ibm die All-Ginheit des Absoluten unter und in allem Besondern auf mehr ober weniger spinozistische Weise auf. Indem er also eine Realität, und zwar eine absolut einige annahm, behauptete er stanbhaft. bag biefe nur in ben Ichen liege und jener schöpferische moralische Wille fei, ber mittels ber unendlich verschieben begabten Iche bie Welt und alle ihre Erscheinungen aus biesem Buncte heraus projecire. Dieses Grundmoment des 3ch, welches sich gegenüberstellt die Nichtiche — so lehrte er nach wie vor — ift ber Grundquell alles Seins, ift bas Urreale felbst und allein. Aber nun muß unterschieben werben bas particulare einzelne ober endliche Ich und das unendliche Ich ober absolute. "Wir, die verftanbigen Befen, find in Rudficht beffen, mas wir an une felbft find, keinesweges jenes absolute Sein, aber wir hangen in ber innersten Burzel unferes Daseins mit ihm zusammen, indem wir außerbem gar nicht bermochten da zu fein." (3. seligen Leben. Werke, V. S. 448.)

Inbessen betrachtet Fichte bieses Allgemeine ober Grundwesen boch teinesweges als ruhende Substanz ober tobtes Ding an fich, sondern er bleibt auch in diesem Buncte seinem früheren Sate getreu, daß "eigentlich jedes Sein als solches verschwinden und überall nur denkende Thätigkeit, Thun und Leben erfaßt werben muffe." Auch bas absolute 3ch, welches er "reines Wiffen", "absolutes Bewußtsein" nennt, ift so gu fassen, wie bas menschliche Ich, als reine Thätigkeit, es ist die allwaltende, an sich feiende (objectiv allgemeine) Bernunft, zwar tein Wiffen von einem Dbjecte, aber ber überfinnliche (transscendentale Brund alles factischen Wiffens, die thätige, alles burchwaltende moralische Weltordnung, bas, aber lebenvige, absolute Gefet, welches eben um ber nicht ruhenden Thätigkeit willen, die es selbst ist, der absolute wirkliche (reale) Wille genannt wird. Die Wissenschaftslehre aber hat es nicht mit diesem Sein an fich, fonbern mit bem Erscheinen biefes Seins zu thun, benn es ift überall und burchaus bilbenbe Thätigkeit, absolutes Bilben ober "Bilbwefen"; Bilb aber ift nicht bas Sein felbst, obschon bas Bilb sogleich auf ein Sein bessen, wovon es Bilb ist, hinweist. So ist die Wissenschaftslehre Erscheinungslehre und in diesem Sinne die Lehre von der allerrealsten Ersahrung, von dem, was wir selbst thatsäcklich erleben und thun; cs giebt kein anderes Dasein; "denn Dasein heißt eben nur Sein im Verstande, beides ist durchaus identisch; der Verstand ist aber nicht Verstand von Nichts, sondern der Erscheinung; und diese ist abermals nicht die Erscheinung von Nichts, sondern des Absoluten, und so ist denn durch das Mittelglied des Verstandes das Dasein begründet im Sein, bezieht sich auf dasselbe und versteht auch wieder diese Veziehung. (Nachgel. Werke, I. 360 fgg.) Gehören nun aber die menschlichen Iche dem absoluten Sein an, oder der Erscheinungsseite? Sie sind eben der Verstandesact des Unterscheidens beider Seiten im Absoluten selbst. (S. 571.)

Das Absolute an und für sich genommen wäre das schrankenlos und bestimmungslos unendliche Eine in allen Ichen dasselbe; aber es ift zugleich Grund, Urgrund von allen und in allen; in ihm ergreifen die einzelnen Iche sich nur als die mannigsachen Offenbarungen des in ihm Begründeten, ihr Sein ist die Function, jenes Allgemeine in die Gegensählichkeit des Berstandes, d. i. in die Reslexion, die dem Ich eigenthümlich ist, und somit in's wirkliche Bewußtsein treten zu lassen; daher unterscheidet sich in ihnen erst das Sein vom Denken, und sie sind selbst diese urscheilende Berstandesthätigkeit, die zugleich eine unendliche Specissicirung zu mannigsaltigem Inhalt ist. So machen die Iche als Besonderheiten zusammengenommen die Totalität der Offenbarungsweisen des Absoluten aus, und jedes Ich manisestirt aus seinem immanenten "Genius" das, was an seiner Stelle im Totalzusammenhange das Nothwendige und nicht anders sein Sollende, das Gebotene und Pflichtmäßige ist.

Dieses Absolute ist Gott und "Gott ist innerlich in sich selbst Eins, nicht mehrere; er ist in sich selbst Einerlei ohne Beränderung noch Wandel." Sofern wir nun dieses göttliche Dasein selbst sind, kann keine Trennung, Unterscheidung noch Spaltung stattsinden. Nun aber sindet sich doch jenes Mannigsaltige des Seins in der Wirklichkeit; daher ist die Frage: woher und aus welchem Princip diese mannigsaltige Wirklichkeit? Das Mannigsaltige, als solches, ist aber nur Schein; es ist wohl da, aber man kann ihm, dem Verschiedenen, Wandelbaren, als solchem nicht das Prädicat Sein beilegen, dieses gebührt nur dem Einen, Seldigen. (Ann. 3. sel. Leben. Werke, V. S. 450.) "Also kann jene Spaltung nicht unmittelbar in jenen Act des göttlichen Daseins fallen, sondern muß außer denselben fallen, jedoch also, daß dieses "Außer" einleuchte als unmittelbar mit jenem lebendigen Acte verknüpft und aus ihm nothwendig solgend, daß keinesweges aber etwa in diesem Puncte die Klust

zwischen uns und der Gottheit und unserer unwiderbringlichen Ausstoßung von ihr befestigt werde." — "In die sich ausschließenden Puncte der Freiheit (der Iche) tritt das göttliche Wesen nicht ganz und ungetheilt, sondern es tritt in diese nur einseitig ein; jenseits dieser Puncte aber tritt es unverdeckt durch irgend eine Hülle, welche nur in diesen Puncten gegründet ist, so wie es in sich selbst ist, ein, sich fortgestaltend in's Unsendliche, in dieser Form des fortsließenden Lebens, welche unabtrennlich ist von seinem an sich einsachen Leben. Dieser ewige Fortsluß des göttlichen Lebens ist nun die eigentliche innerste und tiesste Wurzel des Dasseins." "Es ist der stehende, ewige und unveränderliche Wille der absoluten Realität, so sich fort zu entwickeln, wie sie nothwendig sich entwickeln muß."

So ringt Fichte in mannigfacher Beife nach einem abäquaten Ausbrud bes Berhältniffes ber endlichen freien Iche au bem absolut Einen. Er glaubt ben Unterschied badurch befestigen zu können, bag er bas menschliche Bewußtsein (bas Wort in engerer Bebeutung genommen) beschränkt auf die Begenfätze und Unterschiede ber sinnlichen Erscheinungen, in welchen ber menschliche Verstand sich bewegt; von diesen habe er eben beghalb bas burchbringenbste Wiffen, weil er felbst fie hervorbringt; ruckwarts aber, tiefer in fich felbst hinein auf die Burgel bringend, erfaßt er nur das Unterschiedslose, den Grund, wo ihm alle bestimmte Gedanken ausgeben, von bem aber in gleicher Beije alle bestimmte Bedanken ausgeben, fo bag, wie Fichte wohl auch in Uebereinstimmung mit Schleiermacher und Jacobi fagte, bier nur ein unmittelbares Befühl, aber nicht begrifflich benkenbes Unterscheiden möglich ift. Das Göttliche ist also zwar, weil Urquell aller vernünftig sittlichen Weltordnung, an sich selbst Bernunft, aber wir können es in feine bestimmte Form kleiben und einschränken. (Brief an Reinhold. 3m Leben u. Briefwechsel, II. S. 305.) Dennoch aber schreibt er bem Absoluten an und für sich tein Bewußtsein au, so wenig als er dies in der ersten Periode that; und davon finden wir ben Grund barin, daß ihm das Absolute eben jenes in den Ichen selbst sich findende Grundmoment, jener — wenn ich mich so ausbrücken barf - Theil bes 3ch war, ber zwar als Quellpunct ber Thätigkeit, für sich allein aber und ohne bas andere Moment ber Richtiche, bestimmungslos und indifferent erschien. Die Stelle ber unterscheibenben Reflexions= thätigkeit übernehmen nun hier die verstandesmäßig benkenden Iche; biese fallen also mit ihrer Thätigfeit gewissermaßen außer jenen absoluten Indifferenzpunct, obgleich das Unterscheiben von diesem ausgeht und nicht ohne benfelben gefett werden fann; ober m. a. W., ba Fichte vom endlichen

Ich bie Ansicht hatte, daß es aus einem indisserenten Buncte alle Mannigfaltigkeit der Borftellungen setze (obschon diese immer zugleich mit jenem, und jener mit diesen da sein sollten), und diesen Bunct dann für die allgemeine Realität des göttlichen Seins erklärte, so konnte diese Gottheit consequenter Beise in sich selbst auch nicht anders sein als jenes Moment im Ich; sie konnte aber auch ebensowenig, wie dieses ohne sein zweites Moment, ohne eine wirkliche Belt der Iche gesetzt, nicht als Schöpfer vor einer Belt gedacht werden, sondern war nur der immanente Einheitsund Beziehungspunct einer, damit gleich ewig vorauszusezenden Belt, womit freisich der absoluten Causalität wieder Abbruch geschieht, und berselbe Biderspruch eintritt, wie bei dem endlichen Ich, welches absoluter Grund aller seiner Bestimmungen sein soll, aber doch von den schon das seienden Bestimmungen mit seiner eignen Existenz dialectisch abhängig ist.

Ift nun gleich aus einem fo abstracten Grundmoment, wie Richte felbst einsah, an und für sich allein nichts abzuleiten, sonbern findet bas 3ch fich immer in "unbegreifliche Schranken" eingeschloffen, fo foll et boch bieselben mit nie rubenber Selbstthätigkeit zur Selbstbefreiung burd. Er weift psychologisch und geschichtlich ein planmäßiges Fortschreiten in biesem raftlosen Aufheben nach, und wird baburch jum Urbeber einer großartigen Philosophie ber Beschichte ber Menschbeit. hier werben (Anw. z. fel. Leben. Werke, V. S. 510 fgg.) im Allgemeinen brei Standpuncte ober Berioden unterschieben. Erftlich ftebt bas Ich auf bem finnlichen Standpuncte ber Glückfeligkeit; benn ba jebes 3ch ein einseitiges und partielles Dasein bes göttlichen Allseins ift, irgend eine besondere Function bes gottlichen Willens repräsentirt, fo erfaßt es fich auch in biefer feiner Particularität zuerft, und halt fich für ein Banges, indem es fich ben anderen ebenfo particularen Willen entgegenftellt und somit ein ausschließliches Sein behauptet. Sein Wille ift baber auch nicht Gins mit bem universell göttlichen, vielmehr im Gegenfat zu biefem und im Zwiefpalt. Daburch kommt zweitens bas 3ch auf ben Punct einer Bahl zwischen beiben Billen und hat einen Entschluß ju vollziehen, ob es feinem individuellen ober bem emigen Willen gemäß fich bestimmen wolle. Diese Stellung und bie mit bem Bewuftfein bes auch anders fich entscheiden Konnens verbundene Wahl (liberum arbitrium) ift ber Standpunct bes Befeges. Aber brittens muß auch biefe Gegenfätlichkeit noch aufgeboben werben, bamit enblich ber Stanb ber reinen und freien Moralität und mit ihr bie Seligkeit eintrete. Dier verschwindet die Meinung von einer möglichen Selbstftanbigkeit bes individuellen Willens bem absoluten gegenüber gänzlich: "bas gewesene

3ch fällt hinein in bas reine göttliche Dafein, und man tann, ftreng genommen, nicht einmal fagen, bag ber göttliche Bille ber seinige werbe, indem überhaupt gar nicht mehr Zweie, sondern nur Gins, und nicht mehr zwei Willen, sondern überhaupt nur noch einer und ebenberfelbe Wille alles in allem ist. So lange ber Mensch noch irgend etwas selbst ju fein begehrt, tommt Gott nicht ju ihm, benn fein Mensch tann Gott werben. Sobalb er fich aber rein, gang und bis in die Burgel vernichtet, bleibt allein Gott übrig und ist Alles in Allem. Der Mensch kann sich keinen Gott erzeugen, aber fich felbst, als die eigentliche Negation, kann er vernichten und sobann versinket er in Gott." So ist allerbings bie allgemeine Harmonie bes seligen Lebens verwirklicht, nach welcher bas Spftem ber absoluten Sittlichkeit trachtet, und es ift nicht ein absoluter progressus in infinitum, sondern allerdings ein Zwed und ein Ziel ber allgemeinen Berklärung in Aussicht gestellt, welches man nicht mit Unrecht mit bem verglichen bat, worauf schon bie alexandrinische Gnofis, namentlich Proclus als auf bas Ende aller Dinge ben Blid richtete. "Endlich — und wo ist benn bas Ende? — (sagt Fichte) muß boch Alles einlaufen in ben fichern hafen ber ewigen Ruhe und Seligkeit; endlich einmal muß boch heraustreten bas göttliche Reich und seine Bewalt und feine Rraft und seine Berrlichkeit."

Aber wer fieht nicht, biefes Ende mit bem Anfange bes Shitems vergleichend, daß Fichte hier im Gegensatzu ber früheren Theorie bes 3ch und ber Sittenlehre bas 3ch ganz und gar in bas Absolute zerrinnen und verfchwinden läßt. Diese radicale Selbstvernichtung, diese ohne allen Rudhalt fich hingebenbe "Liebe" beißt bier nun Religion, aber wie fehr ift sie verschieden von der früheren moralischen "bes freudigen Rechtthuns!" Berhalt es fich wirklich fo, bag in Wahrheit schon in biefem gegenwärtigen Leben ein allwaltender Wille durch den ganzen Ablauf der Ereignisse sich mittels ber Iche und ihrer an nothwendige Gefete gebunbenen Borftellungen fich vollzieht, wie ift bann ber im hintergrunde lauernde Determinismus abzuwehren ober mit ber menschlichen Freiheit ju vereinigen? Bon bem über bie mabre Wirklichkeit aufgeklärten Menfchen beißt es: "ibn befrembet nichts, was irgend um ihn berum vorgebt, ob er es begreife ober nicht; bag es in ber Welt Gottes ift und bag in biefer nichts fein tann, bas nicht jum Guten abzwede, weiß er ficher. In ihm ift teine Furcht für die Butunft, benn ihn führt bas absolut Selige ewig fort berfelben entgegen; keine Reue über bas Bergangene, benn insofern er nicht in Gott war, war er nichts, und dies ist nun vorbei und erft seit seiner Einkehr in die Gottheit ift er jum Leben geboren;

in wie fern er aber in Gott war, ist recht und gut, was er gethan hat." Wie aber bem menschlichen Ich noch irgend eine Selbstständigkeit und Freiheit dem Absoluten gegenüber eingeräumt werden könne, ist deshalb unklar und im Schwanken geblieben, weil, was überhaupt der Grundmangel des Systems ist, niemals befriedigend erklärt wurde, wie das in sich einfache und indifferent bestimmungslose endliche Ich, und gleicherweise das eben so abstracte unendliche Ich der Bestimmungsgrund einer aus ihm hervorgehen oder in ihm beruhen sollenden Mannigkaltigkeit sein könne. Wie jenem die Dinge oder ihre Bilder, so mußte diesem die ganze Welt uranfänglich gegeben sein, und weder in jenem noch in diesem kann die Möglichkeit einer freien Schöpfung begriffen werden.

War die schwache Seite des Fichte'schen Shstems, wie so eben gesagt wurde, ohne Zweisel die, daß aus dem abstracten Ichgrunde die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen nicht abgeleitet werden konnte, die als Nichtiche aus ihm hervortreten sollten, und war das Ich bei seiner restexiven Natur zwar immerhin genöthigt, Ich vom Nichtich und Nichtlich vom Ich unterscheiden, und beide Seiten auf einander zu beziehen, aber gleichwohl damit im Geringsten noch nicht erklärt, wie der Inhalt dieses Ich, die unendliche Fülle der Dinge oder Vilder in ihm selbst ursprünglich entstehe; so war es dei dieser Lage der Sache ohne Zweisel das Nächste und Natürlichste zu der Annahme einer wirklichen Welt der Dinge und realen Natur um und außer uns zurückzusehren.

Dies that Friedrich Schleiermacher, geb. zu Breslau 1768. geft. 1834 in Berlin. Obschon als Theolog ber reformirten Kirche angehörig, verläugnete er boch ben Ginfluß feiner früheften Erziehung im Schoofe ber Brüdergemeinde nie ganz; "Frömmigkeit (fagt er felbft) war ber mütterliche Leib, in beffen beiligem Dunkel mein junges Leben genährt und auf die ihm noch verschloffene Welt vorbereitet wurde; in ihr athmete mein Beift, ehe er noch sein eigenthumliches Bebiet in Wiffenschaft und Lebenserfahrung gefunden hatte." Da es indeß gänzlich außer unfern Grenzen liegt, die epochemachende Bebeutung Schleiermacher's auf bem Gebiete ber Theologie zu schilbern, so muffen wir uns begnügen, eine Characteriftif seines Philosophirens, womit er selbst weber ein neues Spitem noch eine Schule gründen wollte, an biefer Stelle einzuschalten. wohin es theils als eine Reassumtion des bisher und zunächst von Kichte Beleisteten, theils als ein Uebergang zu ben folgenden Standpuncten ohne Zweifel gehört.

Inbem fich Schleiermacher in Betreff ber Realität ber Nichtiche, b. i. ber natürlichen Dinge und ber wirklichen Erfahrung mittels realer Wechselwirfung bes Denkens und Seins, von dem unbefriedigenden Ibealismus Fichte's losfagte und zu Rant's Weltanficht zurudwendete, in welcher von Lode her noch ein sensualistisches Element lag, blieb er boch mit Fichte barin einverstanden, daß er einerseits wie biefer in der früheren Periode ein felbstthätiges individuelles Ich, zugleich aber auch, wie biefer später that, einen realen Zusammenhang biefes 3ch mit einem einigen absoluten Urgrunde annahm, und noch stärfer hob er hervor, daß biefer Busammenhang sich im unmittelbaren Gefühl fundgebe. Daß er ein empirisches Element in unser Wissen aufnahm, sett ibn aber nicht einfach auf Rant's Standpunct, und noch viel weniger auf ben ber Senfualisten zurud, benn von biefen unterscheibet er fich burch bas Geltenmachen bes ibealistischen Momentes gegenüber bem materiellen, und von Kant durch die Annahme ber Erkennbarkeit ber Natur ber Dinge an sich, indem er ein abäquates Wiffen mit objectiver Giltigkeit an die Stelle ber blogen Ertennbarteit ber Erscheinung feste, Dieses wirkliche Wiffen aber mittels einer allgemeinen, ben Ichen und ben Dingen gemeinschaftlichen Grundfubstanz begründete, in und burch welche ein reales Einwirten ber Dinge auf ben Beift, und bes Beiftes auf die Dinge, also eine Bermittelung bes Wiffens in une burch bie erfahrbaren Dinge, und eine objective Wirksamkeit bes Wollens auf die Dinge begreiflich wird.

Diefes homogene Grundwefen, welches wir zuerft in Betracht ziehen, burch beffen Annahme Schleiermacher in eine fo nabe Berwandtschaft mit Fichte's späterer Lehre, mit Spinoza und mit Schelling tritt — biese Substanz, in welcher ber Dualismus von Denken und Sein zurückgeführt wird auf eine Einheit im Grunde, ift zu setzen als die Indiffereng von beiben, von Realität und Ibealität, b. i. als ein Wesen, in welchem diese Unterschiebe ausgelöscht, noch nicht ober nicht mehr vorhanden find, so baß ber bualistische Gegensatz kein radicaler, in zwei Principien zerfallenber Dualismus, sondern nur in der Welt der endlichen Wesen anzu-Schleiermacher nannte baher auch biefen seinen philosotreffen ift. phischen Standpunct ben der Einheit des Idealismus und Realismus, und knüpfte, wahrscheinlich gang unabhängig von Fichte und Schelling, zuerst vielleicht schon durch Jacobi aufmerksam gemacht, unmittelbar an bie Lehre "bes heiligen und verstoßenen Spinoza" an, in welcher er ben festen Grund und Boben gefunden zu haben glaubte, der ihn über die Einseitigkeiten sowohl bes Ibealismus als bes Materialismus empor trug; er ergriff aber biefen Stuppunct in ber Alleinslehre um fo bereit=

williger, ba er barin für fein religiöses Princip, bas "absolute Abhansgigkeitsgefühl", eine nothwendige Boraussehung erblicen mußte.

Wenn auch in spätern Jahren bie Borliebe für Spinoza, je mehr er bie Originalwerte biefes berufenen Denters burchbrang, gegen eine mehr platonifirende Anficht gurudtrat, fo tann man boch auch von früheren Ansichten schon mit Recht fagen, daß sich feine Auffassungeweise ber Substanzlehre jederzeit wesentlich von Spinoza unterschieden bat. Bei Schleiermacher ist sie in philosophischer hinsicht nur ein Mittel, Fichte's monistischen Ibealismus und Kant's Dualismus ju verschmelzen; benn bei ihm findet sich eigentlich niemals jener entschiedene Pantheismus Spinoza's, welcher bie absolute einzig und allein seienbe Substanz als bas Wesen aller Dinge betrachtet, bie Dinge aber nur als bie für fich wesenlosen und nichtigen Formen, in welchen jene Substanz, bas allein Ewige und Göttliche, eriftirt, alfo, bag eine Welt als folche, unterscheidbar von Gott, gar nicht existirt, biefer Bantheismus also vollig 3m Gegensatz gegen biesen Spinozismus, freilich aber akosmistisch ist. auch nicht ohne Wiberspruch gegen sich selbst und auf Koften ber Strenge ber Confequeng, unterschied Schleiermacher febr beftimmt bie Erifteng ber Welt von ber Erifteng ber absoluten Substang, die er mit Spinoga "Gott" nannte. Die absolute Substanz nämlich ober bas Absolute ift bei Schleiermacher im ftrengften Wortverftanbe eine Einheit und Sichfelbstgleichheit, bie alle Unterschiebe, Bestimmungen und Actionen von fich ausschließt, in ber sich schlechthin nichts unterscheiben läßt, und in ber, wenn wir fie zu benten ftreben, alles bentenbe Begreifen feinen Enbpunct erreicht, ba wir eben nur bas Bestimmte, Gestaltete, sich von Undern Abgrenzende benten können. Dieses in feinen bestimmten Ge banken zu fassende, nur negativ, mas es nicht ift, Sagbare ift beffenungeachtet eine nothwendige Boraussehung alles bestimmten Denkens. alles bestimmten Seins und alles Wiffens, wie alles Wirkens ber Dinge auf einander und der Intelligenz auf die materiellen Dinge, also nothwendiges Postulat für alles Wiffen und alles wirksame Wollen überhaupt. Dies hat jedoch bei ihm nicht, wie bei Spinoza, ben Sinn, bag bie gottliche Substanz in alle endliche Dinge eingeht und unmittelbar bas Dafein berselben, aller zusammengenommen, ausmacht; alle endliche Dinge zusammengenommen find und bleiben vielmehr immer nur ber Inbegriff ber endlichen Wefen, und dieser Inbegriff ift bie Welt. Die Welt ift also bem unendlich Ginen entgegengesett, wie bas Biele bem Ginen, und ist in keiner Beise ibentisch mit Gott. Bon bem Unendlichen an sich hält Schleiermacher alle und jebe Unterschiedlichkeit sowohl bie materielle ber Dinge unter sich, als auch ben Hauptunterschied bes Denkens und Seins ober ber Geistigkeit und Natur auf's strengste ausgeschlossen. Es würde eine Verenblichung bes Unendlichen, folglich ein Wiberspruch (contradictio in adjecto) sein, wenn man die Gottheit als unmittelbar auch die Dinge seiend, oder die Dinge zusammengenommen als Gott seiend betrachten wollte. Dadurch erhält ihrerseits auch die Welt, trot dem, daß sie nothwendig in Gott und auf der Existenz Gottes beruht, als die Totalität alles Bestimmten, Endlichen und Veränderlichen eine gewisse relative Selbstständigkeit.

Trop ber wirklichen negativen Abhängigkeit und bes absoluten Abbangigkeitsgefühls find und bleiben baber auch bie individuellen Iche unaufgelöft felbstftanbig in biesem allgemeinen substantiellen Debium. Denn ba bie Substanz nichts bestimmt, bas an fich Bestimmte nur tragt und einigt, fo find die individuellen Beifter fich felbft und Anderes beftimmende Principien, nur daß freilich ihre Beftimmtheit und individuelle Natur fich nach bem Weltganzen richten muß, beffen integrirenbe Glieber Da in biesem Weltganzen bie unendliche Mannigfaltigkeit sie sind. erschöpft, biefe Mannigfaltigkeit ber Ginzelwesen aber in ihrer Coeriftenz burch einander gegenseitig und burch bas Bange jugleich bestimmt wirb. fo hat auch jedes einzelne 3ch feine bestimmte Daseins= und Wirkungsweise in Art einer prästabilirten Barmonie auf nothwendige Beise zuertheilt bekommen; jedes hat seinen specifischen Beruf, seine Function, sein "Talent" ober Begabung. Schleiermacher ift feinerseits in biefer Beziehung vollkommen Determinift, anderseits glaubte er gerade burch biefe specifische Eigenthümlichkeit, wodurch jedes 3ch ber Repräsentant eines im Ganzen und zur absoluten Totalität nothwendig gehörenden Momentes wird, eben bie Individualität, Perfonlichkeit und Selbftftändigkeit berfelben erharten zu konnen. Dem Ginwurfe, daß bamit vielmehr eine burchaus unselbstständige Particularität und Mangelhaftigkeit, als Ganzheit jedes Individuums für sich herauskomme, entgegnet er, bag jebes an bem Absoluten, bem Ginen und Gleichen, so gut wie alle, Theil habe und somit an der allgemeinen Bernunft, deren Allgemeinheit eben biefe Mannigfaltigkeit forbere und voraussetze. wisse auch in seinem Selbstbewußtsein und Bewissen unwidersprechlich von diefer feiner Theilhaftigkeit und Abhängigkeit vom Abfoluten. Bare nur (muffen wir fritifirend einschalten) biefe substantielle Einheit auch an und für sich nicht blos bie abstracte, biente fie nur zu mehr als nur au einem collectiven Inbegriff, in welchem die Unterschiede nicht blos enthalten und wie auf einer Unterlage aufgetragen wären, so würde auch

bas ihr in ber subjectiven Vernunft, bem Selbstbewußtsein, entsprechente Allgemeine mehr sein, als ein formaler Indegriff alles Besondern und Particularen, die Individuen würden zu wahrhaften Persönlichkeiten werben, wie Schleiermacher dies ohne Zweisel wollte, denn nach seiner Darstellung scheint in der Welt viel mehr Selbstthätigkeit der endlichen Einzelwesen als energistische Wirksamkeit Gottes anzutreffen zu sein, und es ist nicht sowohl zu fürchten, daß das Absolute mit Aushebung der menschlichen Freiheit alles allein wirke, als daß im Gegentheil Gott zur passiven Substanz herabgesetzt werde; dennoch würde dies nach Schleiermacher's Ansicht gerade dann der Fall sein, wenn die Gottheit je in die Welt selbst unmittelbar wirkend einginge, denn dann würde sie auch in dem Conslict der endlichen Dinge sich leidend verhalten, eine Unzuträglichkeit, der man nur dadurch entgehen könne, daß man beides, Activität wie Passivität, von dem Absoluten schleichthin fern hält.

Soll das Ganze befriedigen, so kommt offenbar die Hauptsache auf bie Beftimmung bes Berhältniffes an, in welchem bas Unenbliche jum endlichen 3ch fteht. Hierüber finden wir aber als allgemeine Grundlage Wie das Absolute an sich selbst völlig bestimmungslos nur Folgendes. ift, so ift es auch zu setzen in Bezug auf fein Verhältniß zur Welt, und wie bort bas bestimmte Denken und Erkennen seine Endschaft erreicht, b. h. das Absolute selbst nicht eigentlich gewußt werden tann, fo tann auch seine Beziehung zur Welt ebensowenig gewußt und burch bestimmtes Denken erkannt und ausgesprochen werden. Un biefer Unerkennbarkeit ift aber nicht etwa eine Schwäche unferer beschränkten Bernunft schulb, fonbern fie folgt aus dem Begriff des Absoluten felbst, bas in fich felbst völlig bestimmungslos, also selbst bewußtlos und auch nicht wißbar ift. Es ist mit biefem nichtwissen nicht wie mit anderem; auch von ber Totalität ber Weltbinge fann man fein abaquates, gaug vollzogenes Wiffen haben, aber nur aus dem fubjectiven Grunde unferer individuellen Beschränktheit; einem unbeschränkten Geiste würde biese Totalität erfaßbar fein, und auch wir nähern uns berfelben fortwährend im Fortschritt unserer Bilbung, obschon wir sie nie wirklich erreichen; dort aber liegt ber Grund ber Unmöglichkeit bes Wissens objectiv in ber Natur bes Ein eigentliches Wiffen und Begreifen fann es alfo Absoluten selbst. hiervon nicht geben; wohl aber giebt es ein Innewerben bes absoluten Seins, welches bas minimum bes in die Indifferenz ber Unterscheidungs losigkeit verschwindenden Wiffens und des aus der Indifferenz auftauchenben zur Differenz übergehenden Bewußtseins ift, ein Innewerden, mas in diesem Acte selbst zugleich noch mit der Indifferenz behaftet ift, woburch wir uns von jenem Verhältniß einiger Magen Rechenschaft geben konnen. Diefes Innewerben ift bas Gefühl. hier ftimmt Schleiermacher wieber mit Jacobi, obwohl aus verschiedenem Grunde, überein; benn biesem war bas Gefühl nur eine unvolltommene, aber unmittelbare Ergreifung ber Wirksamkeit Gottes, als welchen er nicht eine unbestimmte Substanz, sondern einen perfonlichen Beift voraussette. Schleiermachern ist bas Gefühl, nämlich nicht bas sinnlich organische Empfinden, sondern bas religiöse absolute Abhängigkeitsgefühl beswegen eine feinem Gegenstande abaquate Bermittelungsweise, weil es eben felbft bie Aufhebung aller bestimmten Unterschiebe im gefühlten Object und bes Begensates von Subjectivität und Objectivität felbft ift. Im Fühlen steht uns fein Gegenstand gegenüber, wir sind mit ihm unmittelbar eins; insonderheit ift auch ber Wegensatz zwischen Wiffen und Wollen bier aufgehoben, ober bas Wiffen einerfeits geht burch ben Indifferenzpunct bes Gefühls in Wollen anderseits, und biefes auf bemselben Wege in jenes über; benn wenn bas Wiffen von einer Einwirkung ber Gegenftanbe ausgeht, bas Wollen burch eine Wirkung von uns auf die Gegenstände wirkt, so muß auch hier ein Indifferenzpunct zwischen beiden im Subject liegen, in welchem diese Gegensätze selbst wieder mit der absoluten Indifferenz zu= Wenn zwischen Wollen und Denken kein Bindepunct sammenfallen. ware, in welchem beibe zusammenhängen, so fielen sie ganglich aus einander, es schöbe fich ein Intervall - Nichts zwischen alle unsere Dentund Willensacte ein, wodurch die Einheit unseres Bewußtseins schlechthin zerstückt würde. So dagegen ist die Indifferenz des Fühlens zugleich die fortbauernbe Botenz sowohl zu immer erneueten Willensbestimmungen, als auch zu bestimmten Bedankenreihen. Dem Ginwurf alfo, bag, wenn im Befühl bie Unterschiedlichkeit und Begenfählichkeit aufgehoben wird, auch jebe Spur von Bewußtsein schwinden, bas Gefühl also felbst zu O herabsinken muffe, begegnet Schleiermacher bamit, bag bas Subject eben auf biefem seinen Rückgange in's völlig Indifferente oder in seinem Fortgange von bemfelben in's Differente im Unterscheidungsmomente beiber fich ergreife, so bag in diesem immer noch ein minimum bes einen Ertrems mit bem andern zugleich mitergriffen werde, bevor es ganzlich ver-Ja bas Berschwinden dieses Moments aus bem Gebächtniß fei überhaupt gar nicht nothwendig mit dem Eintreten des Wiffens und Wollens in bie Welt ber Gegenfätze verbunden; im Gegentheil könne und solle dieses Gefühl als permanente Grundlage im Gemüth während bes wirklichen Lebens in der Welt alle bestimmte Denk- und Willensacte begleiten. Das absolute Abhängigkeitsgefühl, welches bas Wefen aller

Religion ift, unterscheibet sich von jedem andern physischen Gefühl einer relativen Abhängigfeit von ben uns bestimmenben außeren Dingen; benn biefen gegenüber bleibt uns immerbar auch jugleich ein relatives Freiheitsgefühl, in bem wir uns bewußt find auf die Dinge wirten und fie auf uns wirfen laffen zu konnen ober auch nicht. Dem Absolnten gegenüber aber bleibt uns bavon auch nicht ber kleinste Reft; benn in Bezug auf biefes tonnen wir nicht wollen, b. h. felbstthatig fein; es ift unmöglich und fich felbft widersprechend, bas absolute Sein irgendmie zu bestimmen, ba biefes selbst bas schlechthin bestimmungelose reine Sein ift; bas Absolute kann also ebensowenig gewollt werben, als es gewußt werben tann. hier findet nur ichlechthinnige Abhängigkeit unferer felbst und ber Dinge und zwar in gleicher Beise statt, und bas Gefühl biefer Abhängigkeit ist die Religion, in Bezug auf beren Grundwefen alle Menfchen einander gleich, aber verschieden dem Grade nach fich verhalten, in welchem bas Gottesbewuftfein in ihnen traftig ift. Rücksichtlich ber Borftellungen, welche fich bie Menschen vom Absoluten und ihrem Berhältniß zu ihm felbstthätig entwerfen, tann es daher fehr verschiedene Religionslehren und Theologien geben, aber in allen biefen Formen ift boch das eigentlich Religiöse jenes Gefühl, eine Realität, die etwas wesentlich Anderes ist als jedwebe Theorie, worin das Wesen der Religion gar nicht besteht, benn Religion ift tein bloges Denten ober Biffen.

Wenden wir uns nun von ber Betrachtung bes realen objectiven Sachverhaltes an fich zu ber Seite bes menschlichen Wiffens und ber Wiffenschaft im eigentlichen Sinne, so begegnen wir bei Schleiermacher einerseits bem fehr hoben Begriff von ber Philosophie, bag fie bie Centralwissenschaft ift, welche wie bei Plato und Aristoteles über allen besondern Wissenschaften schwebt. Sie erzeugt ben Inhalt berfelben nicht a priori, aber sie bestimmt bessen Form, indem sie allen gegebenen Inhalt zu einem Ganzen harmonifirt, ben burchgreifenben Zusammenhang aller besondern Begriffe producirt, diese selbst durch den Totalzusammenhang fritisch bestimmt, und so bas fostematische Bewußtsein hervorbringt, in bessen formaler Abgeschlossenheit sie selbst besteht. Anderfeits muß man indeg bier zugleich auch an ben beschränkten Sinn fich erinnern, welchen Schleiermacher gleich Rant, mit bem Borte Biffen Das Wissen trägt ben boppelten Character, baß es 1) bie allgemeine in allen Menschen gleiche Art und Weise ift, die Dinge vorzustellen und zu begreifen, und 2) bag es sich auf bas Sein ber Dinge bezieht und nicht bloges Denken, sondern ein dem Sein der Objecte entsprechenbes Erkannthaben berfelben in fich schließt. Jenes erstere ist

burch bieses lettere bedingt, und biese objective Giltigkeit bes Wissens schließt jene Allgemeinheit bes Borftellens mit ein, baber Schleiermacher auf bas lettere bas meiste Bewicht legt, benn in ber objectiven Wahrbeit bes Bedachten vereinigen sich eben-bie richtigen Gebanken Aller. Anstatt daß durch die Hervorhebung des ersten Ariteriums seine Philosophie einen mehr subjectiv-idealistischen Character wie bei Kant bekommen haben würde, verleiht ihr bas Bormalten bes letteren einen objectiv-Damit aber hat bas Wiffen und alle Wiffenertenntniftheoretischen. schaft überhaupt nur im Bereich ber Welt, also innerhalb ber enblichen Gegenfätze von Denten und Sein und ber bentenben endlichen Befen (3che) unter einander und zu ben Dingen ber Natur feinen Spielraum. Die Philosophie ist also im eigentlichen Sinne bes Wortes Weltweisheit; da aber die Erfahrung, worauf sie sich stützt, nie vollendet ist, so ift auch diese Weltwissenschaft, felbst nie vollendet, strebt aber unausgesetzt biefem Ziele entgegen und befindet fich ftete in unendlicher Unnaberung an baffelbe.

Alles eigentliche Wiffen nämlich hat einen boppelten Factor: bie Empirie, welche ben Inhalt unserer Begriffe liefert, wie bei Kant, und die Intelligenz, welche die Form für diesen Inhalt giebt, der ohne sie ein chaotischer fein würde, mabrend ber Denkthätigkeit anderseits nur eine formale Function zukommt. Der theoretischen Erkenntnigthätigkeit überhaupt fteht gegenüber die practische bes Willens, b. i. die Thätigkeit bes Ich, vermöge welcher es seine Begriffsformen in die Außenwelt ber Dinge überträgt und fie ihr einverleibt, fo bag biefe Begriffe bier zu wirksamen Principien, ju Zwedbegriffen werben. Für die Philosophie muffen die befondern Realwissenschaften ben Inhalt vorbereitend bearbeiten; biefer ift ursprünglich nur als empirisches Material gegeben, und die Bernunft ift sich ihrer nicht ursprünglich selbstbewußt, bevor sie biefen Stoff bearbeitet; fie manifestirt sich nur wirkenb, indem fie von ben handelnden Menschen vermittelft ber "organisirenden Thätigkeit" in bie Natur eingebildet, die Natur mit Bernunft beseelt wird, so daß diese vernünftige Form nun wieder objectiv begreiflich sich ihnen manifestirt und die organisirte Birklichkeit jum Symbol für die "fymbolisirende", b. i. erkennenbe Bernunftthätigkeit wird. Ohne den von uns nur durch bas Medium ber Gegenständlichkeit aufzunehmenden Inhalt würde die Philosophie nur ein Berkehr mit abstracten logischen Formeln sein. hat baber, um Wiffenschaft zu werben, einerseits ben gegebenen mannigfachen Erfenntniginhalt abstrabirent auf allgemeine Begriffe zu reduciren, b. i. inductiv zu verfahren, anderseits urtheilend jenen Inhalt aus ber

Begriffeeinheit burch Gegenfate bialectisch bestimmend zu beduciren. Die durch Induction gefundenen "Formeln" und durch Deduction bestimmten "Schemata" schließen sich zur inhaltsvollen und fritisch berichtigten intellectuellen Anschauung zusammen. Bermochte bie Philosophie allen Inhalt ursprünglich aus ber Bernunft zu produciren, ober auch nur mit Bulfe bes Wegebenen vollständig zu reproduciren, so ware fie im letten Falle vollendete, im erften absolute Wiffenschaft allein; dies aber ift fie, wenigstens bermalen, nicht im Stande; fie ift nur eine Seite ber Babrheit, nämlich die formale, und erft aus ihrer Durchdringung mit bem gegebenen Inhalt entsteht die bochfte Geftalt bes Wiffens, als welche Schleiermacher bie (intellectuelle) Anschauung betrachtet, bie er eine Sofern die Philosophie sich mit den Denkformen fünstlerische nennt. als solchen beschäftigt, ift sie Logit, sofern fie ben uns gegebenen Inhalt benkend burchbringt, bas Sein also erkennt und jum Biffen erhebt, ift fie Metaphhfit; biese ift die Grundwissenschaft ber Philosophie; Schleiermacher faßt aber die beiden Theile berfelben, den metaphyfischen ber allgemeinen Erkenntniglehre und ben besondern logischen, zusammen unter bem Namen Dialectik. Diesem allgemeinen Theile ordnet sich bann alles Wigbare unter, und biefes besteht einestheils in ber Natur, anderfeits in bem Bereich bes bewußten Sandelns, mithin in Physit und Ethit. fo daß im Allgemeinen bie antite Eintheilung ber Philosophie in Dialectit, Physit und Ethit hergestellt wird.

Werfen wir schließlich noch einen Blid auf die Theologie und Etbit Schleiermacher's (benn mit ber fpeculativen Phyfit hat er fich nicht fveciell beschäftigt), so möchte auf ben ersten Anblid schwer abzusehen sein, wie Schleiermacher als Theolog an die oben characterifirte Metaphyfit eine chriftliche Theologie und speciell eine Chriftologie habe anknüpfen können. ba die Gottheit so fest in sich abgeschloffen und so baar und ledig an allen Bestimmungen in sich selbst ist. In der That knüpft auch Schleiermacher feine specielle Religions- und Glaubenslehre nicht an diefes objective Princip an, um aus ihm bas Weitere wissenschaftlich abzuleiten, sonbern mit Beseitigung aller Speculation a priori geht es zum menschlichen Subject über, um hier im absoluten Abbangigkeitsgefühl seinen Standpunct zu nehmen. Diefes ift zwar gleichfalls ein wesentlich allgemeines und abstractes, aber eben barum auch ber Bestimmung von andersher. auf hiftorischem Wege um fo mehr bedürftig. Nun verfett uns Schleiermacher sogleich in biejenige Bestimmtheit bes Religionsgefühls binein. welche baffelbe specifisch im driftlichen Gemuth hat, und biefe bient fortan zum Kriterium beffen, mas als widerstreitend zu verwerfen ift, aber auch zum positiven Princip bessen, was als nothwendige Bedingung vorausgesetzt werden muß, alles bessenigen also, ohne welches jenes Gefühl
selbst nicht da und in uns sebendig sein könnte. Die Position, die er einnimmt, ist also eine psichologisch-historische, die Methode eine kritischpostulirende.

Das specifisch schriftliche Religionsgefühl und Bewußtsein aber ist nicht bei dem abstract-allgemeinen Abhängigkeitsgefühl von höheren Mächten überhaupt fteben geblieben, sonbern es bewegt fich, näher bestimmt, zwischen bem Gegensate bes Schulbbemußtseins, also ber Gunbe, und ber Versöhnungsgewißbeit, also ber Gnabe. Jenes besteht nicht sowohl in bem Bewuftsein bestimmter actueller Ungerechtigkeiten, als vielmehr tiefer in bem Selbstbewußtsein ber Ohnmacht bes Abhängigkeits= gefühls über ben individuellen sinnlichen Willen, so daß meine Frömmigfeit zu schwach ist-, um alle Momente ber Lebensführung und meine ganze Weltanficht zu burchbringen; biefer Zustand ber Schwäche bes Gottesbewußtseins ift die eingestandene Schuld. Der Zustand ber Gnade dagegen schwebt bem Christen vor als die Kräftigkeit bes Gottesbewußtfeins in ihm, alle Zustände bes Gemuths und ber Lebensführung zu beherrschen, und in diesem Bewuftsein sich verföhnt, von ber Sündenherrschaft erlöst zu finden. Dieser Zustand ferner kann auf keine Beise angesehen werben als ein burch ben Menschen, sofern er selbst mit seinem Befen in die Gegenfate ber Endlichkeit gestellt ift, selbst errungener und erreichbarer; um die Endlichkeit im Einzelnen und im Banzen — die Welt - zu überwinden, bedarf er nothwendig eines über diese Endlichkeit selbst hinausliegenden unendlichen Princips, und dieses Princip muß ihm mitgetheilt morden sein. Die Mittheilung aber weiß der Chrift nur burch ben geschichtlichen Erlöfer vermittelt. Wollten wir annehmen, fie fame uns auf bem Wege ber Bilbung burch bie Welt au, fo könnte es in ber Welt boch nur die driftliche Rirche fein; benn die Welt felbft, ber Inbegriff bes Endlichen, ift felbst burch und burch fündhaftig, und kann weber Anderes noch fich felbst über diesen Zuftand emporheben. Erlöfung muß von einem über alle Sündhaftigfeit erhabenen Princip ausgeben, dies aber war und ift die Perfonlichkeit Jesu, auf welche unser traditionelles Wiffen als auf eine bestimmte historische Erscheinung hinweift. Er allein theilt uns die Rräftigkeit seines Gottbewußtseins mit, wie in ihm allein nicht bloß graduell, mehr ober weniger, sondern absolut biefes Gottesbewuftfein zur vollendeten Durchdringung der ganzen Perfönlichkeit und herrschaft bes ganzen Lebens gelangt war, weshalb er auch für uns rein vorbildlich lehrend, fich in feiner Liebe um ber Menschen

willen opfernb, und in ber driftlichen Gemeinbe fortwährend wirkfam fein tann.

Während nun die christliche Dogmatik an diesem specifisch bestimmten Frömmigkeitsgefühl, welches einen realen Zustand in uns beurkundet, ein untrügliches Kriterium des christlichen Glaubens und Wissens hat, entspringt von demselben Princip aus auch eine christliche Ethik, sofern nämlich diese durch die Gemeinschaft mit dem Erlöser bedingte Gottinnigkeit das Motiv einer practischen, specifisch christlichen Lebenssührung ist. Die christliche Ethik ist daher von der allgemeinen oder philosophischen Ethik ebenso unterschieden, wie die christliche Glaubenslehre von der Metaphhist.

Die philosophische Ethik entspringt aus bem allgemeinen menschlichen Selbstbewußtsein bes Willens, und ift eine in speculativer Form barftellbare Wiffenschaft. Einerseits hat fie zur Boraussetzung bie Bbbfit, benn ber Mensch findet sich von Anbeginn auf natürliche Beise schon als ober jum Bernunftwesen organisirt, nur bag bier Bernunft und Ratur noch auf unmittelbar bewußtlose Beise Eins sind; ihre Aufgabe besteht nun barin, sich burch Handeln ber Bernunft immer mehr bewußt und mit bewußter (subjectiver) Bernunft immer mehr zum Meiffer ber Ratur ju machen, b. i. fie besteht in bem allgemeinen Bernunftzweck, bas in ber Matur Bereinzelte zu burchbringen, es zum eigenen Organ zu machen und zu befeelen, bis bag bie ganze Natur unserer Erboberfläche in ben Dienst ber Bernunft getreten und bie Bernunft bie bominirenbe Seele biefes allgemeinen Naturleibes wirb, ein Ziel, was ber Ethik zwar immerbar vorschweben muß, das sie aber nie erreicht, benn mit ber wirklichen Aufhebung jenes Wegensages, mare auch fie, die wesentlich im Proces und Rampf biefes Aufhebens besteht, felbst aufgehoben, und an ihrer Stelle eine burchgängig vernunftbefeelte Natur, b. i. allgemeine Seligfeit, eingetreten \*).

Weiter in die Sittenlehre einzugehen verbietet uns der Zweck dieser Borträge, es werde nur noch hinzugefügt, daß Schleiermacher der Erste war, welcher die Einseitigkeit rügte, die daraus entspringt, wenn die Ethik entweder blos aus dem Gesichtspuncte des höchsten Gutes, oder der Tugend, oder der Pflicht behandelt wird; er wollte alle drei Gesichts-

<sup>\*)</sup> Das Berftanbniß ber Philosophie Schleiermacher's ift neuerlich erleichtert worden burch: Julius Schaller, Borlesungen über Schleiermacher, halle 1844; und Beißenborn, Borlesungen über Schleiermacher's Dialectif und Dogmatif. Leipzig, 1847.

puncte verbunden wiffen, hob aber ben einer Güterlehre vorzugsweise hervor, und machte ihn zum principiellen. Dazu bewog ihn vorzüglich ber Mangel ber früheren Darstellungen auch noch bei Kant und Fichte. welche die Sittenlehre burchgebends zu einer Pflichtenlehre formulirten; barin liegt aber wesentlich ber Character eines bualistischen Gegensates bes subjectiven Willens und bes objectiven Gesetzes, ber nie gang zu vollenbeter Freiheit ausgeglichen werden tann, wenn nicht beide ursprünglich im natürlichen Willen Eins find. Scheint auch bierin bie Gefahr bes Eubämonismus zu liegen, fo muß boch anderseits die Möglichkeit nicht gleich im Princip negirt werben, zulett über bie gesetliche Rechtssphäre hinaus bis zur vollkommen Freiheit in der Liebe emporsteigen zu können. und diefes Ziel hatte Schleiermacher in feiner religiöfen Sittenlehre vornehmlich im Auge. Ueberhaupt ging, wie schon öfters gesagt murbe, bie Tendenz dieser neuern Philosophie dahin, die Freiheit des Individuums Rant konnte dies freilich bei seinem Dualismus nicht an= bers bewerkstelligen, als burch Verläugnung ber Begierben, welche bas Ich mit ber Natur verwickelten, und durch stoische Flucht in sich selbst purud; Fichte, energischer, vernichtete lieber bie Realität ber gegenständlichen Natur zu einer blogen, wenn auch nothwendigen Borftellungsweise bes Ich, als daß er dem unendlichen Freiheitsprincip etwas vergeben hätte, gerieth aber baburch auf ben Weg bes absoluten Ibealismus, ber in seinen Nachfolgern in eine Bergötterung bes 3ch umschlug: Schleiermacher endlich ließ die Realität der Natur bestehen, identificirte aber die ihr unmittelbar immanente Vernunft so fehr mit ber selbstbewußten bes Subjects, daß die Ethit felbft jur Physit uud die Physit zur Ethit zu werben brobete.

Was Schleiermacher's Philosophie überhaupt anlangt, so ist ber Grund, daß sie zu keinem befriedigenden Resultat gelangte, ohne Zweisel in dem mangelhaften Gottesbegriff zu suchen. Es ist schon oben bemerkt worden, daß nicht so sehr zu fürchten sei, in diesem Spsteme werde die absolute Substanz eindringend in die Welt sich zur alleinig energischen Seele derselben machen, und alle Freiheit der Menschen ausheben, als vielmehr umgekehrt, daß es den Schein gewinnen müsse, die endlichen Iche werden dieser formlosen Substanz sich bemächtigen und sie kraft ihrer inhaltsvollen Intelligenz als passives Substrat behandeln. Da aber Schleiermacher dieselbe nun einmal als das ganze Absolute und dieses Absolute als Gott proclamirt hatte, so konnte er auch keinerlei Eingehen dieses substantiellen Grundwesens in die Formen und Consticte der Endlichkeit gestatten. Somit ist die Existenz der Welt nur negativ durch

baffelbe bebingt, b. h. bas Absolute ift nur basjenige, ohne welches bobere, concretere Principien nicht existiren und wirken konnen, was sie au ihrer Realisation und Selbstbethätigung bedürfen; aber eine folde nur negative Bebingung für andere positiv bestimmende Brincipien ift in ber That nichts weiter, als was man im weiteren Sinne Materie ober Substrat nennt. Da aus ihr allein keine Belt bervorgeben kann, fo muß eine solche, wenn sie ist, in und mit ihr von Ewigkeit her vorausgesetzt werben, also ohne freie Schöpfung; und indem Schleiermacher vielfältig ausspricht: "ohne Gott keine Welt und ohne Welt keine Gottheit" erscheint das Absolute seinerseits ebenso dialectisch von dem Endlichen, wie biefes von jenem bedingt und abhängig. Sollte bemmach tros aller Abwehr, daß das Absolute nicht in die Endlichkeit eingehe, die Gottheit nicht bennoch wieder zu jenem machtlosen und passiven Substrat werben, und bamit unter alle Würbe herabsinken, so schien sie vielmehr umgekehrt auf Roften ber Selbstftänbigkeit aller enblichen Creaturen aur allein machtvollen Caufalität, zur Potenz alles Werbens und zum alleinigen Formprincip erhöht werben zu muffen. Nur bann scheint nicht nur die Idee des mahrhaft Absoluten gerettet, sondern auch ber lette Reft des Dualismus des materialen und formalen Princips ausgetilat weun das Absolute nicht nur an sich selbst das Indifferente, sondern als solches zugleich bas lebendige Princip aller Differenz ift, wenn es, allen Dingen inwohnend, energisch nicht sowohl in eine vorhandene Belt ber Gegenfätze eingeht, als vielmehr biese uranfänglich aus sich hervorbilbet. ober, sich selbst in sich unendlich unterscheibend und bestimmend . wer Totalität ber Weltwirklichkeit sich entfaltet. Diese totale Umkehrung ber bisher geltenben Weltansicht schien mit Recht bas Nächste und Nothwendige zu fein, mas geschehen mußte, und der jugendliche Schelling mar es, ber biesen fühnen Schritt wagte.

## Behnte Borlesung.

(Schelling.)

Wir verließen die Wiffenschaft auf bem früheren Standpuncte Fichte's bei bem Resultate: All unser Wissen ist eine subjective Thätigfeit; Riemand fann mehr wiffen und erfahren, als was innerhalb ber Sphare seines 3ch, b. i. seines Selbstbewußtseins, liegt ober vorgebt, und Alles, was hier vorgeht, ift eine Selbftthätigkeit bes Bewußtfeins. Bas es außerhalb biefer Sphäre geben mag - und bag es etwas giebt, wird man auf bem prattifchen Standpuncte wenigstens porausgufegen genothigt, wenn auch nie unmittelbar gewahr - was es auch immer außer bem Ich geben mag, so kann boch auch biefes uns jedenfalls nur innerlich wahrnehmbar, und nur um subjectiver Gründe willen als Object betrachtet werben. Diese Gründe aber reducirten sich auf die Bemerkung, die wir innerhalb unserer Subjectivität machen, daß unsere freie Thätigkeit irgendwie sich gehemmt fühle: — gehemmt, ob burch Schranken und Fesseln, die im 3ch selbst liegen, ober in einem andern Ich außer ihm, bas war bie Frage. — Fichte hatte gesagt: auch wenn wir annehmen, unsere freie Thätigkeit werbe burch ein anderes 3ch gehemmt und bestimmt, so ist boch eben diese Annahme wieder nur ein Bedanke von uns und gilt in ber theoretischen Philosophie für nichts Anderes als für ein subjectives Denkgesetz, nach welchem wir benkend gerade so viel Thätigkeit ober Wirksamkeit bem Nichtich zuschreiben, als wir in uns gehemmt finden, und dem 3ch so viel freie Thätigkeit beimeffen, als wir bem Nichtich absprechen. Das Nichtich wird, als unsere Borftellung, in so weit von uns bewirft, als wir geistig thätig find, und hinwiederum wirkt das Nichtich in so weit auf uns, als wir uns passib bekennen, b. h. Wirksamkeit in uns negiren und bem Richtich zuschreiben. — Um die absolute Einheit des Ich, als Princip der Wissenschaft und was ihm bas Wichtigste war — die absolute Freiheit bes Ich zu behaupten,

verlegte Fichte jene Schranken in die Natur des Subjects, ohne gewahr zu werden, daß er gerade dadurch die Absolutheit desselben aufhob und das Denken untauglich machte, das alleinige absolute Princip der Philossophie zu sein. Ueberdies blieb bei ihm, sowie auch dei den früheren Philosophen, ein Umstand so gut wie unbeachtet, welcher gerade von der entscheidendsten Wichtigkeit ist, nämlich der Inhalt oder Gehalt des Nichtich, die Natur der gesetzen Objecte selbst, die, wie sich von selbst versteht, von der größten Mannigsaltigkeit sind, so daß schon um dieses specifischen Inhalts willen nicht von allen überhaupt und ohne Unterschied etwas über ihr Sein oder Nichtsein ausgesagt werden kann.

Schelling bemerkte alsbald bie einseitige Subjectivität diefes fogenannten Wiffens. In der That konnte man nach Fichte bloß von seiner eigenen ibeellen Thätigkeit wiffen; es fand blos ein Bewußtsein vom Bewuftsein, ein Denken bes Denkens ftatt. Wiffen aber beißt: ber Birklichkeit von bem gewiß sein, was man anschaut ober sich vorstellt; es wird also stets babei ein wirkliches Etwas vorausgesetzt, was gewußt werbe; ein Wiffen, ohne Etwas, was gewußt wird und auch abgesehen bom Wiffen an fich wirklich ift, widerspricht fich felbst, es ware ein Wiffen bon nichts, ein leerer Traum. Bei Fichte (nämlich in ber alteren Biffenschaftslehre) existirte in der That nur Wissen für sich allein und weiter nichts; bas Einzige, was es wirklich gab, war Bewußtsein, b. i. Denken. Dieses Bewußtsein sollte ferner nicht etwa als in einer Seele ober einem Beift vorhanden, sondern es sollte rein für sich felbst als Thätigkeit, als reines actuelles Denken gebacht werben, und weiter follte es nichts geben, nicht einmal ein Denkendes — nämlich Wefen, worin bas Denken vor sich gehe.

Hören wir nun, was Schelling, und zwar zunächst in seiner ersten Periode weiter hinzusette. Er behauptete: soll ein Wissen stattsinden, so muß es auch Etwas geden, was gewußt werde, oder mit anderen Worten: so gut ein Wissen stattsindet, muß auch ein Sein stattsinden. Dies bezieht sich jedoch nur auf den Gegensatz des endlichen Ich zur Außenwelt, nicht auf einen universellen Gegensatz des Denkens und Seins oder der Subjectivität und Objectivität im Absoluten. Das Absolute erklärte Schelling hier und eine geraume Zeit später noch für die allgemeine Bernunft\*). Nun war es aber durch Fichte allerdings klar geworden, daß wir überhaupt oder doch wenigstens zunächst und unmittelbar nur von unserem eigenen Sein wissen, mithin war das eigene Sein,

<sup>\*)</sup> Bergl. Jahrblicher ber Mebicin, I. S. 1.

in fo fern es fich im Bewußtsein spiegelt, ober bas Gelbstbewußtsein. jebenfalls zum Ausgangspuncte zu nehmen, ober vielmehr beizubehalten. Es fand sich ferner, daß alles Wiffen und Denken in einem innern Objectiviren — Borftellen — vor fich hinftellen — innerlichen Ablösen bes Bebachten vom Denkenben, in einem innern Gegensate bestebe, und bak bies bie Grundform aller geiftigen Thätigkeit fei. Durch biefe innere Scheibung ober Unterscheibung entsteht uns also ein benkenbes Princip, ein schlechthin aus sich selbst beraus thätiger Mittelpunct und eine von biesem ausgehende Handlung ober Spannung, gleichsam eine Sphäre, bie burch die Radien aus jenem Puncte heraus verbreitet wird; es entfteht bas, was man Subject einerseits und Object anderseits nennt. Beibes ift an fich ein und baffelbe Wefen, ein Subject = Object, aber zu unterscheiden ist barin ber Punct, als bas schlechthin Thätige, Probucirenbe, und bie Sphäre, ober bas Product. Jener Punct, ber an fic und abgesehen von seiner Sphäre, nur als reines, abstractes 3ch, b. h. schlechterbings nur als Subject, nie als an sich Object betrachtet werben kann, ist ber absolute Quell und Springpunct aller Thätigkeit; von ihm geht Alles aus, aus ihm tritt Alles hervor, was in den Umfreis kommt, ihm fich als Object gleichsam vis-a-vis stellt, ein Gegenstand für bas Alle Gegenstände find also als solche nur Gedachtes, sie exiftiren nur, in so fern fie gebacht werben; bas 3ch aber existirt, in so fern Im Ich muß ber absolute Grund liegen von dem Allem, was es benkt. aus ibm bervortritt; es liegt ursprünglich in ihm, aber nur möglicher Beise, nur potentiell, noch nicht ausgewirft, b. i. noch nicht actu wirklich: Das 3ch ist durch und durch Leben, es ist eine Energie, die aus sich selbst bas noch nicht Daseiende in's Dasein ruft, und so wie man sich des Gebankens nicht eher bewußt wird, als bis man ihn benkt, so wird bas 3ch fich auch alles beffen, was möglicher Weise in ihm als Subject liegt, nicht eber bewußt, als bis es dasselbe objectivirt, b. h. aus bem Centrum heraus in den Umfreis stellt, aus sich selbst heraus bildet.

Hatte Schelling hiermit vorerst den Begriff eines durchaus realen, wirksam activen Ich oder absoluten Subjects besestigt, so hatte er num daran auch den Gegensat wieder gefunden, der oden dei Fichte in einem leeren und einseitigen Wissen verloren gegangen war. Es war nun wieder etwas da, was gewußt wurde. Dieses Was aber lag nicht etwa außerhalb des Ich, als äußerliches Ich oder Gegenstand, sondern es lag allerdings immer noch innerhalb dieser Sphäre, das Object war ein immanentes zwar, aber weil die Thätigkeit des Subjects selbst als ein reales Wirken gesast worden war, so war auch das Object dem Subjecte

gegenüber real aus bem Subjecte hervorgetreten. Dieser Gegenstand war nichts Anderes als das aus dem Centrum hervorgetretene Wesen, die explicirte Natur jenes Ich selbst, es war dassenige in Zeit und Raum expandirt, was im Puncte des Ich vorher contrahirt und ununterscheidbar gelegen hatte.

Alles, was potentiell, so zu fagen, in ununterscheibbarer Contraction, ursprünglich im Ich liegt, wird eben burch die Spontaneität biefes 3ch explicirt; nun existirt es actu, wie es vorher nur potentia existirt batte, b. h. es ift nun eigentlich erft ba und vorhanden; benn von bem potentiellen Sein tann man nur uneigentlich ober boch nicht in bemfelben Sinne fagen: es fei, wie man bies von bem wirklichen Dafein bes hervorgetretenen Wefens fagt. Jener vorher noch vermißte Gegensat also findet sich hier zwischen bem absoluten producirenden 3ch — bem Subject einerseits - und bem Product, ber Borftellung, bem Object Jenes Ich nun aber — bies ist babei nicht zu übersehen ift laut ber früheren Fichte'schen Untersuchung, nicht etwa als ein materieller Kern ober starres Sein zu benten — benn bann würde bas absolute Subject als ein Object vorgestellt, was es seiner Natur nach nie fein tann - fondern ber mahre Begriff von bem Sein, mas bem Subjecte zukommt, ist vieser, daß man sich vieses Ich rein als Thätigkeit, als Productivität, als Wille ober Wollen und zuletzt als energische Freiheit porftelle \*).

Dies ergiebt sich auch noch auf einem anderen Wege. Wenn das Wissen, wie wir sahen, um wahres Wissen zu sein, kein leeres Denken oder müßiges Traumbilden sein, sondern ein Gewußtes, einen Gegenstand, von dem man weiß, haben muß, so darf es doch auch anderseits eben so wenig von diesem seinen gewußten Gegenstande oder Inhalte getrennt und etwas ganz Abgeschiedenes von ihm sein. Soll das Wissen von dem wahren Sein und Wesen desjenigen, was es weiß, nicht geschieden sein, soll es dieses Wesen gleichsam ganz durchdringen und innerlich erfassen, so muß das Wissen einerseits, und sein Gegenstand anderseits, oder das Wissen und das Gewußte müssen von gleicher Art und Natur sein; ja ein wahres Wissen kann nur Wissen von sich selbst, in ungetrennter Einheit des Wissens und Gewußten, des Subjects und Objects — es kann im strengsten Sinne des Wortes — boch nur ein Wissen von

<sup>\*)</sup> Bergleiche vorziglich bie Abhandlungen zur Einleitung in den Ibealismus der Wissenschaftslehre. Schelling's Sämmtliche Werke, Abtheilung I. Bb. I. S. 392.

fich felbft, ein Selbstbewußtsein sein. Das Bewußtsein muß alfo bie Substanz ber Seele — wenn man noch so sagen könnte — nicht etwa innerlich selbst wieder wie etwas von sich Verschiedenes und gegenständlich Undurchbringliches vor fich haben, gleichsam bavor stehen und sie von außen ansehen, ober barüber schweben, sondern bas Wiffen und bas Sein muß wesentlich und an fich selbst eins und baffelbe fein. Denten ift, ift schlechthin und unmittelbar; bag ein Denten stattfinbe, baran kaun Riemand zweifeln, welcher benkt (Cogitare est). bie von Schelling fogenannte Selftbejahung bes Dentens ober Seins. in fo fern nämlich alles Sein an fich auch ein wirkliches ober reales Deuten, beibes also ibentisch ift. Schon Rant hatte in seinen metaphbfifchen Anfangsgründen ber Naturwiffenschaft die Materie in ein Spiel thätiger Rrafte aufgelöft; Fichte hatte bas Sein in bem Sinne ganz aufgehoben, als man fich barunter etwas Beharrliches, Rubendes, substantiell nur eben Daseiendes ober schlechthin objectiv Daliegendes benkt; er hatte vielmehr gezeigt, bag bas Sein burch und burch als Thätigfeit und Leben zu betrachten fei; er hatte bies am subjectiven 3ch gezeigt, und biefes 3ch mithin als absolute Thätigkeit, und auch zugleich ben antithetischen Rhythmus biefer Thätigkeit ober bie Methode aufgewiesen. Es tam also nun barauf an, bag Schelling basjenige, was Fichte als eine bloße ideelle Thätigkeit, als ein theils bewußtes, theils unbewußtes Denken bezeichnet hatte, bag er bies nun barftellte als bem Wefen nach zugleich auch wirkliche und reale Thätigkeit; ober mit anberen Worten, daß er aussprach: das Ibeale und Reale sind ibentisch in ihrer Wurzel.

Diese Wurzel aber, ober das Absolute (das Grundich) erkannte Schelling, wie gesagt, gerade in dem praktischen Momente der Fichte'schen Lehre, in dem praktischen Ich oder dem absoluten Wollen und Wirken, woran sich dann zugleich auch die Theorie vom immanenten Selbstzweck, welche Kant in der Kritik der Urtheilskraft aufgestellt hatte, vortrefslich anschloß. Macht man Ernst damit und betrachtet dieses immanente zweckmäßige Streben oder Wollen, so zu sagen, als das erste punctum saliens, woraus sich Alles auswirkt, so geht die reale Gestaltung der idealen vorher; es ist zuerst ein Leben, es ist das, was wir als leibliche Seite betrachten, was durch Thätigkeit überhaupt zunächst in die Wirklichseit hervortritt. Schelling erscheint demnach als derzenige, welcher diese in der Philosophie seiner Zeit gegebenen Prämissen zum Schluß zussammensaste und zuerst aussprach, was bisher die instinctmäßige Tendenz des modernen Bewußtseins gewesen war. Er durchbrach mit einem Male

alle Schranken und Fesseln ber Subjectivität, erweiterte biese, bas beschränkte Fichte'sche Ich, kühn zur allgemeinen Weltsphäre und stand so mit einem Schritte zugleich im Absoluten und Realen.

Doch auch hiervon muß eine bestimmte Theorie möglich sein. Haben wir vorerst ben absoluten Grund als eine absolute Thätigkeit erkannt, so fragt es sich zunächst: welches ist bas Geset ober bie Form bieser Thätigkeit? in welchem Rhythmus bewegt fie fich? Als folche Form erkennen wir burch Reflexion die Bewegung in Zeit und Raum. Zeit und Raum find bie Grundformen unferer Thätigkeit überhaupt, und namentlich auch ber erften ober ursprünglichen geistigen Thatigkeit, die sich im Bewußtsein vorfindet, bes Anschauens. Zeiträumlich Borftellen ift - An-Zeit und Raum sind nach Kant jene Formen, in welchen bas finnliche Anschauen sich bewegt. Genau genommen aber find es nicht fertig im Beifte liegende Formen, ober gleichsam von Natur ihm aufgesetzte Brillengläfer, sondern es sind (wie die Kategorieen) nur die Art und Weise, wie das Ich anschaut, also das ihm eigenthümliche Gefet bes Anschauens selbst, ja eigentlich bas Anschauen selbst, welches nur auf biese Weise vor sich geht. Genau betrachtet ist nämlich ber Raum weiter nichts als die fich erweiternde, ausbehnende Thatigkeit, bas hinausschauen in's Weite, Unendliche. Dieses würde gar kein Ziel, noch Grenze haben, biefes Ausbehnen (ber Raum) würde eine Sphäre ohne Peripherie sein, wenn nicht die Zeit als eine solche Beschränkung ber ausschauenden Thätigkeit hinzuträte. "Das ursprünglichste Maß alles Raumes ist die Zeit, die ein gleichförmig bewegter Körper (eine Bewegung) nöthig hat, ihn zu durchlaufen; und umgekehrt, das ursprünglichste Mag ber Zeit ift ber Raum, welchen ein folder Körper (3. B. bie Sonne) in ihm durchläuft. Daher sind Zeit und Raum nothwendige Bebingungen aller Anschauung." Ohne Zeit ware bas Subject formlos, bas Anschauen ginge in's Unendliche, ohne Anhalt und Aufhören; aber ohne Raum, ohne Ausbehnung könnte auch gar kein Object zu Stande kommen. Die Zeit, als Maß und Begrenzung ber räumlichen Bewegung, ift also etwas Negatives, bagegen ber burchmeffene und innerhalb biefer Grenzen eingeschloffene Raum, b. i. die Ausbehnung felbst als bie Sphäre, ift etwas Positives. So ist also bas Anschauen burch zwei birect entgegengesetzte Thätigkeiten möglich; die eine berselben ist positiver Art, die andere negativer, denn die eine behnt aus, die andere beschränkt, negirt. besteht benn die Vorstellung, das Object, in einem gemeinschaftlichen Producte dieser beiden Thätigkeiten; ben sogenannten Inhalt erhält es von der expandirenden, die Form von der contrahirenden Thätigkeit. Das

ganze Product ift nichts als ein Product ber ursprünglichen absoluten Selbstthätigkeit.

Daben wir hier Raum und Zeit als die ursprüngliche Form einer Thätigkeit, nämlich des finnlichen Anschauens, als einer ideellen erkannt, so wird es uns noch weit einseuchtender sein, daß dieselbe Form auch die aller realen Thätigkeit oder Bewegung ist. Denn eine (ursprünglich innere) Thätigkeit, welche sich successive (von der Zeit gleichsam in jedem Buncte gehemmt) in einem Raume ausdehnt, erscheint, äußerlich betrachtet als Bewegung; Bewegung ist ein Gemeinsames aus Zeit und Raum, ist daszenige, was der Succession der Vorstellungen äußerlich entspricht. Expansion und Contraction wird also auch die Form der sogenannten materiellen, äußerlich von uns angeschauten Natur, des Naturlebens überhanpt, sein.

So behielt Schelling die Theorie vom 3ch, welches Fichte zum Brincip bes Wiffens gemacht hatte, zwar als Princip bei, erweiterte aber basselbe zugleich zum Schema bes Alls überhaupt. Ja er behauptete, bağ er biese Ansicht von jeher auch für die wahre Fichte'sche Meinung gehalten und gleich anfangs Fichte's Syftem nicht anbers als in biefem Sinne aufgefaßt habe. Allerbings finden sich auch schon in Schelling's erften Schriften die unverkennbarften Spuren bavon. Das absolute 3ch ift ein Inbegriff aller Realität überhaupt. Das Absolute, in Wahrheit als Absolutes gefaßt, kann gar nicht anders benn als eines und allumfassend gedacht, es können nicht zwei ober mehrere absoluta neben einanber gefett werben; die Bernunftibee ber Totalität und Einheit, die höchste von allen Ibeen, forbert dies gebieterisch. Fichte's Ich war der= jenige Begriff, ben jeber Mensch von seinem eignen 3ch hat; Schelling's 3ch ift erst das mahre absolute, allgemeine, das jeder in sich und außer fich findet, die Natur. Das All, welches Spinoza als einige absolute Substanz gedacht hatte, stellt sich ihm in ber Form des alleinigen, unendlichen Subject-Objects, bes Weltich, bar.

Denkt man sich aber anstatt unseres Gemüthes, worin jene ibeellen Thätigkeiten in der bezeichneten Form stattfinden, das Universum als die große Einheit, als das Weltich, auf gleiche Weise in sich thätig, so wird man leicht begreisen, wie durch eine solche raumzeitliche Bewegung, durch eine solche Thätigkeit des Allich in sich selbst, alle Objecte, Alles, was ist, zu Stande kommen, Alles und Jedes, wie Klangsiguren in einem bewegten Medium, sich gestaltet. Borhin sahen wir, daß unser einzelnes endliches Ich, welches nur ein Theil des großen Ganzen ist, vermöge seiner Natur in sich so kraftvoll und lebendig ist, daß im Spiele sener

beiben Thätigkeiten innerlich eine mahre Schöpfung ans nichts, eine Unenblichkeit mannigfacher Anschauungen in uns ausgeboren wirb. Mannigfaltigkeit von Bestimmungen wird in uns hervorgerufen nicht burch die Einwirkung mannigfaltiger äußerlicher Objecte ober Dinge an fich, sonbern sie ift bie Ausgeburt ber potentiellen Fülle unserer Natur. Es ist aber eigentlich bie allgemeine Weltnatur, die hier in mir, in einem ihrer unzähligen Puncte, wirkt, so gut wie überall. Und beghalb wissen wir von ihr unmittelbar; ober richtiger, es ist die allgemeine Natur, die bier in uns etwas von sich selbst weiß, sich selbst gewahr wird, die Ratur, bie fich zu menschlichen Seelen, zur Menschheit organisirt hat, und mittels diefer ihrer Organe fich felbst erkennt. Wir Menschen find gleichsam nur die unzähligen einzelnen Augen, burch welche ber unendliche Weltgeist sich selbst betrachtet. Wirklich find wir rücksichtlich unseres inneren Befens; nämlich wir alle zusammengenommen find Weltgeist, aber wir find nicht wirklich rudfichtlich ber Form unserer Selbstständigkeit, in fo fern wir uns nämlich einbilben, etwas im Grunde Einzelnes, Unabbangiges, Besonderes und Anderes als jener allgemeine Naturgeist zu fein. Das Eingebildete und Nichtige an uns ist die absolute Selbstheit, mit ber fich bas Individuum schmeichelt; benn fein im vollen Sinne bes Wortes kann nur die allgemeine Lebenskraft und Macht der Nature in beren Bulsen und successiven Gestaltungen auch diese meine irdische Organifation ein vorübergehendes Moment ift.

Ehe wir jedoch in diesem Theile der Schelling'schen Lehre, der Naturphilosophie, weiter vorschreiten können, ist es nöthig, die Theorie des Bewußtseins noch genauer zu prüsen und die Methode kennen zu lernen, worauf alles Folgende und namentlich dasjenige beruht, was im engeren und neueren Sinne Speculation heißt.

Das unrestectirte, bewußtlose Wirken ber Lebens- ober Seelenkraft — wie man es nennen mag — steht, so lange es nur dieses ist und nichts von sich selbst weiß, auf ganz gleicher Stufe mit dem Wirken der sogenannten blinden Naturkräfte außer uns, und nichts macht den Unterschied zwischen den bewußten und bewußtlosen Thätigkeiten aus, als nur eben jener Mangel an Restexion auf sich selbst, d. h., wie sich später deutlicher zeigen wird, der Mangel an Freiheit bei denjenigen Naturwesen, die sich ihre eigene Thätigkeit nicht als Selbstthätigkeit selbst wiederholen ober vorstellen können. Jene blinde Thätigkeit sindet sich eben so wohl in den niederen Regionen des menschlichen Lebens, wie wir sie allgemein verbreitet in den Naturobjecten anschauen. Der ganze Unterschied ist nur der, daß diese Naturthätigkeit sich nicht selbst anschauen, nicht selbst,

was sie ist und thut, inne werben, daß die Naturgegenstände sich nicht selbst Object werden können, sondern immer nur von andern außer ihnen stehenden Subjecten in ihrer Thätigkeit angeschaut werden, also bloß Objecte für Andere sind. Der Mensch allein in der uns bekannten Schöpfung ist Subject und ist auch Object für sich selbst; er ist das einzige wirkende und in dieser Wirksamkeit sich selbst bewußte Wesen, einziges absolutes Subject-Object oder Selbstobject.

Wäre nun aber das Wissen von seiner Thätigkeit nicht ursprünglich und an sich doch zugleich auch eben diese Thätigkeit selbst, wäre die wirklich sich regende, bewegende und schaffende Lebensthätigkeit in uns nicht vieselbe, die nur in höherer Potenz auch als Empfinden, Anschauen und Wissen sich wird und umgekehrt — wären diese im engeren Sinne gewöhnlich sogenannten geistigen Functionen nicht ursprünglich und an sich jene selbsigen real wirkenden Kräfte, so wäre gar kein eigentliches Selbstbewußtsein möglich, d. i. kein Wissen von sich selbst im strengsten Sinne; vielmehr ist es eben bei genauerer Betrachtung jene Identität des Wissens und Seins, was der gesunde Menschenverstand oder die instinctmäßige Logik der Sprache mit dem zusammengesetzen Worte: Bewußtsein ausgedrückt hat.

Um ein volltommenes Selbitbewußtsein zu haben, wird vorausgesetzt, daß das Selbst, ober das Sein, welches gewußt werden soll, mit bem Wiffen zusammenfalle, ober an fich eins und daffelbe fei; sonst würde es für bas Biffen immer noch einen Gegenstand, einen bunkeln Kern im Innersten ber Erscheinungen geben, ben es nicht zu burchbringen vermöchte; erft wenn bas Biffen eingesehen bat, bag bas, mas ich ein Sein ober Wefen nenne, innerlich felbst seinem mahren Rerne, b. i. seinem mahren verborgenen Inhalte nach, nichts Anderes ift als eben baffelbe Sptel von Thätigkeiten, welches auch bas Wiffen ift, erft bann entsprechen fich Wiffen und Gewußtes ober bas Ibeale und bas Reale vollkommen, erft bann ift das Wiffen ein wahres, verdient erft eigentlich ben Namen des Wiffens; von biefem gilt nicht mehr ber bekannte Spruch: "In's Innere ber Natur bringt kein erschaffner Geist!" Er bringt ein und burchbringt es gang; benn er findet in aller Natur nur fich felbst wieder. aufgestellte Behauptung, bas Denten muffe einen realen Begenftanb, ein Sein haben, wenn es Wiffen und Wahrheit fein folle, wird burch biefe Ibentität in so fern nicht aufgehoben, als man bas Denken selbst für real, Sein ober Wirklichkeit nimmt; fie wurde nur burch die Fichte'sche Anficht aufgehoben, welche bas Denken als Nichtrealität, Richtsein, bem Sein entgegensette. — Wenn bessen ungeachtet hierin noch etwas Schwantenbes und Unbefriedigendes zu liegen scheint, so kommt dies dem damasligen Standpuncte Schelling's und der sogenannten Identitätsphilosophie überhaupt zu und wird erst später zum Borschein gebracht werden.

Halten wir nun mit biesen Ansichten vorerst noch einmal die gewöhnliche Manier zusammen, wie man sich die Entstehung des Bissens und das Berhältniß besselselben zum gegenständlichen Sein insgemein denkt, um durch eine Enthüllung des eigentlichen Sinnes und Grundes der neueren Speculation wo möglich die Hindernisse hinwegzuräumen, welche noch immer so Bielen die Einsicht in jene neueste Philosophie versperren. Ich würde Bedenken tragen, meine Herren, nach so langen Umschweisen aufs Neue zu einer Geduldsprobe aufzusordern, wenn nicht gerade auf diesem Buncte Alles beruhete, was ich in der Folge noch zu sagen haben werde.

Erinnern wir uns noch einmal unferer gewöhnlichen, frühzeitig angelernten Theorie bes Erkennens. Die tausend und aber tausend verschiedenen Dinge in ber Welt machen Einbrude auf unsere Sinne und bewirken Anschauungen, Abbilder von sich in unserem Wahrnehmungs-So viele verschiedene Dinge ich schaue, so viele verschiedene bilbliche Copieen bavon habe ich in meinem Sinn und Gebächtniß. Durch welche Magie fie eigentlich in mein Bewußtsein hinein gekommen find, kümmert mich nicht; genug — fie sind da. Um nun diese verwirrte Menge in Ordnung und Zusammenhang zu bringen, vergleiche ich bie einzelnen unter einander, ordne fie nach ihrer Aehnlichkeit zusammen und entwerfe mir allgemeine Classenschemata, b. i. Gattungsbegriffe, bie mich beim Ordnen leiten. — Wenn ich nun in's Rünftige einen neuen Gegenstand sehe, so weiß ich zwar oft nicht gleich, in welche Gattung er einzuordnen sein möchte, ich finde aber bei genauerer Betrachtung wohl ben entsprechenden Gattungsbegriff, und sobald ich ihn gefunden und auf die Anschauung bieses bestimmten Individuums applicirt, ober bas Indivibuum unter jenen Gattungsbegriff urtheilend subsumirt habe, befinne ich mich augenblicklich, erkenne und begreife die Sache. 3ch finde 3. B. auf meinem Spaziergange irgend etwas; ich betrachte es genau, wenbe es nach allen Seiten, nehme es ganz genau mahr, aber — ich weiß nicht, was es ist. Bringt mir nun Jemand bas Gemeinwort, ben Begriff, unter welchen es gehört, in's Gebächtniß und fagt 3. B.: es ift ein Conchpl - so geht mir in biesem Augenblicke ein Licht auf, es entsteht Berftandniß, ein Begreifen und Bewußtsein von bem vorbin rathselhaften Gegenstande, und ich sage: Nun weiß ich, was es ist!

Dies ist das logische Urtheil beim Wiebererkennen oder Anerkennen, und in so weit ist der psychologische Borgang in der Hauptsache wohl ganz

richtig beschrieben; auch soll bies auf keine Weise in Abrebe gestellt werben; nur kann man babei nicht stehen bleiben, wie gemeinhin geschieht.

Dagegen sagen nun die neueren speculativen Philosophen: Wit dem Allen habt ihr uns noch gar nicht erklärt, was wir eigentlich erklärt haben wollten, ja ihr scheint unsere Frage gar nicht einmal verstanden zu haben, nämlich: wie denn jenes erste Gewahrwerden, das Sehen oder Erkennen des einzelnen Gegenstandes selbst vor sich gehe. Wir geben jenes logische Einordnen der einzelnen Anschauungen unter Begriffe gern zu, wenn man nämlich überhaupt schon vorher sowohl einzelne Anschauungen als auch allgemeine Begriffe im Bewustsein hat; aber wie kommt man zu allererst zu diesen? Das ist die Frage. Das eigentliche Räthsel ist gar nicht dies, wie in die ganze Mannigsaltigkeit der Bilder, die wir im Gedächtnis ausbewahren, Ordnung und Zusammenhang komme; sondern bieses: wie auch nur ein einziges Bild selbst erst zum Bewustsein komme, oder — wenn man will — wie ein Eindruck, eine Bewegung oder Bestimmung des Seelenorgans sich verwandele in ein Gewustes.

Gleich das erste uns gegebene Bild von einem Object vertritt uns offendar schon die Stelle eines Gemeinbegriffs; so oft wir später ein ähnliches Object sehen, erinnern wir uns daran, vergleichen und führen wir das spätere auf das erste zurück, indem wir es für dasselbe — für identisch mit dem ersten, d. h. wenigstens im Wesentlichen die Einerleibeit beider anerkennen. Wenn uns aber das erste gegebene Object zum Borbild und Begriff für alle ähnliche wird, wie ist denn jenes erste erkannt und vernommen worden? Wie sind wir dasselbe nur überhaupt gewahr und uns seiner bewußt worden?

Es ist also hier von etwas ganz Anderem die Rede, als von der logischen Beurtheilung; es ist die Rede von einer Geistesfunction, die allem Beurtheilen erst vorhergehen muß; es ist nicht die Rede von sertig im Bewußtsein aufgesundenen Borstellungen und Begriffen und dem Gedahren damit, sondern erst von dem Fertigwerden, dem Entstehen der sogenannten Wahrnehmungen überhaupt, also gerade wieder von jener Grundfrage, die ihr auf eurem Standpuncte gewöhnlich so ausdrückt: Wie kommen doch Eindrücke von fürperlichen Objecten in meine untörperliche Seele? oder wie geht es zu, daß die im Seelenorgan erregten mechanischen Eindrücke sich urplötzlich in Bewußtsein verwandeln?
— Die Logis ist hier eben deßhalb gar nicht brauchbar, weil sie die Borstellungen, wie sie schon sertig vorgefunden werden, nur in Ordnung bringt. Jenes aber, das Fertigwerden, wurde höchstens in dürstigen psychologischen Einseitungen zu den logischen Compendien oberstächlich, oder es

wurde in eigenen Lehrbüchern zwar des Breiteren dargestellt, aber gleich von vorn herein jede wahrhafte Erklärung dadurch ummöglich gemacht, daß man, um diese geistige Erscheinung zu erklären, sich begnügte, "ein geistiges Bermögen" und für alle verschiedene Arten von geistigen Erscheinungen "verschiedene geistige Bermögen" vorauszusezen. Man sah nicht ein, daß man durch diese Aushülse nur Worte machte, wie überall, wenn man sagt: diese Erscheinung ist aus derjenigen Kraft zu erklären, welche diese Erscheinung hervorbringt.

Dies ist der Grund, weßhalb die speculativen Philosophen sich eben so sehr gegen die frühere logische, als gegen die pshchologische Erklärungs-weise auslehnen. Sie könnten ihre eigne Erklärung eben so gut eine logische oder pshchologische nennen, nur in einem ganz anderen Sinne, als dem, in welchem man diese Ausdrücke zu nehmen gewohnt ist.

Wie lautet nun die erwartete Erklärung Schelling's hiervon? Sie ist in ben Grundzügen schon bei Fichte zu finden, und bieser als ber eigentliche erfte Erfinder der speculativen Methode — auf Kant's Ance-Schelling aber setzte fie zuerft in's Licht und gab gung - zu nennen. ibr objective Bebeutung; Begel hat fie vollenbet. Den inneren geiftigen Hergang, wie ihn biese Männer beschreiben, tann man freilich, beiläufig gefagt, Riemandem im bertommlichen Sinne bes Wortes beweifen. sondern er ist anzusehen als ein allgemeines psychologisches Factum, als eine innere Erfahrung und unmittelbare Nothwendigkeit. Jeber muß für sich probiren, ob er dasselbe, was Jene behaupten, auch in sich mahrnehme und bestätigt finde, oder nicht; wer es nicht in sich findet, dem sagen sie — können wir es nie beweisen; es kommt Alles barauf an, baß Jeber fo viel Beweglichkeit bes Beiftes und Scharfe ber Selbstbeobachtung besitze, als dazu nöthig ift, benn es giebt kein anderes Denken als Selbstbenken.

Ein unmittelbares Bernehmen, Berstehen und durchbringendes Bewußtsein können wir, wie gesagt, von nichts Anderem haben als von dem, was wir selbst geistig sind und thun. Nun sind zwar auch die sinnlichen Anschaungen, wie gezeigt worden, in uns und — selbst wenn sie auf äußere Beranlassungen entstünden — doch als gewußte Anschauungen oder Wahrnehmungen jedenfalls nur Producte unserer eigenen Geistesthätigkeit. (Ich sage nicht: der absoluten Freiheit, sondery nur Thätigkeit, zum Unterschiede von einer bloß receptiven Passivität.) Also auch die sinnlichen Wahrnehmungen sind an sich schon Producte unserer Thätigkeit, allein noch in einer niederen, instinctartigen Sphäre derselben; wir sahen, sie kamen durch eine geistige Expansion und Contraction oder

burch räumlich-zeitliches Borstellen zu Stande. Sie find zuerst und an fic bewußtlos unwillfürliche Producte bes Beiftes: für uns werben fie es erft, b. h. als unfer Eigenthum, unfere eigenen Thätigkeiten werben bie Anschamungen erst anerkannt burch Reflexion, b. h. baburch, bag wir beim Bervorbringen berfelben zugleich mit auf dies unfer Bervorbringen, nicht bloß auf sie, bas Bervorgebrachte, sonbern auf uns, die Bervorbringenden, aufmerten. Solche Borftellungen, welche noch ohne biefe Befinnung in uns ba find, heißen Anschaungen, Bilber, und bleiben uns als folche zwar immer Bestimmungen unseres Bewußtseins, aber noch unverstandene, unreflectirte; sie sind ba, und wir handeln ihnen gemäß, ohne bag wir wiffen ober bebenken, bag fie ba find, und wie wir bagu gekommen find; weßhalb wir fie ja eben nothwendiger Weise nicht für unser freies Product und eigenes Machwert, sondern eben gleich für Dafeiendes, für Begenftande halten. Erft wenn bei freier Wieberholung eben daffelbe Bild fich als eigener Act unferer Thätigkeit barftellt, nennen wir die Anschauung nun im engeren Sinne unsere Vorstellung und werben und in und mit biefer Wieberholung auch unferer vorstellenben Selbftthätigfeit bewußt, indem wir fie nach Gefallen hervorrufen und wieder fallen laffen können. Diese ursprüngliche Anschauung, ober bie nunmehrige Borstellung bient uns fernerhin zum Muster ober Schema für . ähnliche Anschauungen und erweitert sich durch Abstraction von unwesentlichem Beiwert zum immer allgemeineren Begriff auf die bekannte Beife. Dies ihr Berhältniß zu anderen Anschauungen. Uns aber ist es um ihr Berhaltniß zu uns felbst, ben Anschauenben, zu thun, wir wollten wiffen, wie ich mich ber Anschauung als ber meinigen bemächtige, wie ich bazu komme, zu sehen, daß ich sie habe, d. i. ihrer — ber anfangs blind in mir vorhandenen Bestimmung — mir bewußt werbe. Wir wollten, um mich so auszubrücken, ber wundervollen Transsubstantiation ber realen Seelenbestimmung in einen Bebanten zuseben.

Anschanung also ist Act, aber unrestectirter Act bes Geistes, ein Act, von dem der Geist selbst nicht weiß, daß er sein Act ist. Dieser Act wird aber frei wiederholt, aus eigener Kraft und Thätigkeit, und zwar nun, weil dies frei geschieht, mit dem Selbstbewußtsein, daß dieses Object, diese meine Borstellung nur meine eigene Thätigkeit, nur mein eigenes Bewußtsein, mein eigener Geist, d. i. daß ich es selbst din. Num erst erkenne ich das Bild als meine Thätigkeit, als mich selbst an, als ganz durchsichtig, und was mir vorher obschwebendes fremdes Object und Dasein schien, ist mir nun ein subjectives Object, eine Bestimmung meiner selbst, von der ich auch zugleich einsehe, daß sie eine Selbst-

bestimmung von mir ist, da — bie Beranlassung ihrer Gegenwart in ber Seele sei, welche sie wolle — boch das ganze Gebilde durch und durch nichts weiter ist als eine Gestaltung meiner vorstellenden Thätigkeit, als eben nur ein im Bilden ober Vorstellen festgehaltener Moment dieser Thätigkeit.

Diese Bemerkung nun, bag bas vorgestellte Bilb nur ein Product meines Borftellens, gleichsam nur aus bem wirkenden Centrum meines 3ch in die Sphäre besselben hervorgebrängt worden ist, diese Bemerkung kann ich bloß bann machen, wenn ich bas vorgestellte Bild, als Product, von dem Acte des Borstellens, dem Produciren, unterscheide. Nun ent= fteht mir aber jedesmal, so oft ich die Handlung des Borftellens wieberhole, nothwendiger Weise auch bas Product zugleich wieder mit, ich kann beides nicht gesondert erhalten. Bertiefe ober verliere ich mich aber wieder zuglich mit in bas Product, so erfahre ich nichts von meinem Bandeln, und ich bin wieder nur in bem unreflectirten Zuftande bes Unschauens, aus bem ich eben heraus fommen, über ben ich mich erheben, ben ich gerade zum Gegenstande meiner Beobachtung machen wollte. Dennoch wird fich ber Beist dieses seines Handels in abstracto bewußt, Der menschliche Beift hat also biefe Energie, biefe bas ist factisch. Anlage, fich aus seinen blinden Anschauungen selbst zu befreien; bas Gelingen dieser Operation hängt lediglich von der ihm ursprünglich gegebenen Freiheit ober Selbstbeweglichkeit ab; die Freiheit ist ber tiefste Grund bes Selbstbewußtseins. Diefe Selbstbefreiung aber geht fchritt-Erst gelingt es mir, die freie Borstellung überhaupt meise vorwärts. von der unmittelbaren Anschauung zu unterscheiden; zwischen beiden muß ein Unterschied sein, bamit sie unterschieden werden können, und bamit ich, wenn ich vorstelle, nicht glaube auch anzuschauen. Jene erste bestimmte empirische Anschauung biente mir, wie wir oben sahen, sobald ich sie einmal als Borftellung frei aus bem Gedächtnig wieberholen tann, bann zum Borbilde oder Schema für alle ähnliche Anschauungen; b. h. eigentlich: die einmal gehabte Anschauung bient mir als Muster ober Regel meiner eben wieder so einzurichtenden Thätigkeit. Das Schema ober ber Begriff wird zur Regel, ober bezeichnet die Art und Weise, wie meine Thätigkeit sich modificirt; ber Begriff ist bie Vorstellung von ber Thätigkeit, mit welcher ich bas Object, die Anschauung zu Stande bringe. 3m Begriff also have ich eigentlich die Thätigkeit als solche in abstracto bezeichnet, abgetrennt von der durch sie producirten Anschauung — und bies war es, was ich haben wollte; ich wollte mir meiner Thätigkeit bewußt werbeu, ohne mich babei wieber in ben Zustand bes Anschauens

Der Begriff ist nun zwar wohl immer schon baburch von au versenken. ber Anschaumg verschieben, daß er allgemeiner, unbestimmter, ohne alles Beiwerk unwesentlicher Bestimmungen ist, bennoch wurde er immer wieber beim Erfennen mit ber Anschauung in ein Bewußtsein zusammenfallen. wenn wir biefe nicht im Beifte aus einander zu halten mußten. während wir doch beibe im Erkennen (eines Gegenstandes) vereinigen. Dies Auseinanderhalten im Bereinigen geschieht im Urtheil; und Dies erst ift die Bollendung bes Bewuftseins. Begriffe haben auch die Thiere; b. b. fie haben Gemeinbilber, Schemata; aber fie konnen nicht urtheilen, b. i. Schema und Anschauung beim Erkennen auseinander halten, und eben beghalb haben fie fein Selbstbewußtsein. Indem ich nämlich urtheile, g. B.: "biefes bier ift ein Baum", ift mir bie gegenwärtige Unfchauung bes "biefes bier" (bes Gegenstandes) und ber Begriff Baum zwar ibentisch — Begriff und Anschauung fallen zusammen, b. i. bie Modification, welche in meinem Geiste vorgeht, indem er sich zu diesem beftimmten Bilbe modificirt, und ber Begriff, bas hieß, wie gesagt, bie Reflexion auf biese seine Selbstthätigkeit babei, - beibes - bas Product und bas Produciren ift eines; aber bennoch ift es im Beifte auch jugleich getrennt, b. h. bas Selbstbewußtsein, bag ich ben Baum erkenne, begleitet biefen Act und erlischt nicht ganz. Im Anschauen ober burch Anschauen entsteht mir bas (geistige) Product, ich bin selbst mein Probuct, meine ganze geiftige Thätigkeit hat fich in biefes Product versenkt, und es fehlt mir in biefem Zuftande an einem Anhalte in mir felbft, um mich von meinem Producte zu unterscheiben. Diese Unterscheibung (und mithin bas babei bauernbe Selbstbewußtsein) ift blog möglich, wenn ich mich noch während bes Anschauens von dem Producte ber Anschauung unterscheibe; ich sage, wenn ich mich, mein Ich, als ben Producenten bavon unterscheibe: dieses Ich aber ift eben nur die productive Thätigkeit selbst (nach Fichte und Schelling ist ja bas 3ch nur durch und burch und an fich selbst Thätigkeit) — also, wenn ich meine Thätigkeit vom Probucte unterscheibe; biefer Seitenblick auf meine Thätigkeit aber ift ber Begriff; also kommt bas bewußtvolle Erkennen ober Berstehen irgend eines Objects (einer Anschauung) nur burch bas Urtheilen zu Stande, b. i. eben so sehr burch Bereinigung als Unterscheibung bes Denkens und bes Gebachten im Acte bes Erkennens.

Alle diese Momente des Anschauens, Unterscheidens, Erkennens und Urtheilens sind aber im Bewußtsein simultan; nur in der Betrachtung und Beschreibung erscheinen sie getrennt, weil man nicht anders als successiv betrachten und beschreiben kann. Im wirklichen Seelenvorgange

ift vies Alles mit einem Schlage, alle viese Momente folgen nicht aufeinander, sondern setzen sich gegenseitig voraus, und man muß auch in der Theorie nachher wieder vereinen, was man mit der geistigen Anatomie der Abstraction erst unnatürsich getrennt hat. Die Möglichkeit zu abstrahiren und zu urtheilen, woraus das Selbstdewußtsein hervorgeht, läßt sich zuletzt nicht weiter als auf reine Selbstdestimmung, Freisheit des Geistes, zurücksühren. Diese Selbstdestimmung heißt Wille; die reine Form des Willens ist Freiheit; sie ist das Princip des Bewußtseins sowohl als des freien moralischen Handelns, und somit als gemeinsames Princip der theoretischen und der praktischen Philosophie ausgezeigt\*).

Wenn bas, was hier Begriff genannt worden ift, rudfichtlich feines Ursprungs eine freie Thätigkeit bes 3ch, rucksichtlich seines Inhalts aber zunächst nur die mit Selbstbewußtsein wiederholte Anschauung war, fo folgt baraus, daß auch in der Anschaunng für uns durchaus weiter nichts liegen kann, als was nachher auch zum Bewußtsein, b. h. burch freie Reproduction jum Begriff erhoben werben tann. In fo weit wir bies nicht im Stande find, bleibt bie Anschauung fur une blind, b. b. bewußt-Aus biefem erheben wir uns aber graduell, je nachdem loser Zustand. wir ihn mehr ober weniger in beutliche Begriffe verwandeln konnen, burch bie Mittelzustände ber Empfindung, des Gefühls u. f. w. bis zur klarften Selbstverständigung. Ohne alle Beziehung ober Reflexion auf mich felbst, b. h. ohne alle Unterscheidung bes 3ch von seinem Zustande, ist gar fein Innewerben möglich, welches ben Namen eines Bewußtseins verbiente. Wie könnte ich in ber ursprünglichen Anschauung etwas nur vermuthen, wenn ich bies nicht mit Bewußtsein, b. h. mit Reflexion auf mein 3ch, b. i. auf meine eigene Thätigkeit thate? Es folgt, bag in ber Anschauung für uns jedesmal gerade nur so viel liegt, ober daß wir anschauend immer nur so viel bemerken, als wir uns bewußt find, als mitbin im Begriffe liegt, ben wir von ber Anschauung haben. Läge etwas mehr barin, fo konnten wir es boch nur burch Begriffe erft erfahren, und ber Begriff ift mithin im Bereiche bes Bewußtseins bas, woran wir uns einzig zu halten haben; burch ihn, b. h. in ihm erkennen wir erft, was in ber Anschauung, ober was, wie wir sagen, in ben Objecten liegt.

Dies ist die Bedeutung des Begriffes als des reobjectivirten Bildes

<sup>\*)</sup> Bergl. fiber bies Alles bie angefangene Abhanblung. (Sammtl. Werte, I. S. 393 fgg.) und Spftem bes transscenbenten Ibealismus. Tilbingen, 1800. S. 288. (Sammtl. Werte, I. Bb. 3 S. 512 fgg.)

ober Abbildes einzelner beftimmter Anschauungen. Auf biefem Stanb. puncte bes Bewußtseins also sind bie Begriffe immer noch mehr ober weniger bestimmte, individualifirte Bilber, die als allgemeine Borftellungen im Bewußtsein vorkommen, und nun als solche der Abstractions= thätigkeit und mithin ben bekannten logischen Urtheilen anheimfallen. Derlei Begriffsbilber ober Schemata werben uns allerbings gewissermaßen auf empirische Weise zugeführt, b. h. aber nur so viel: wir bemachtigen uns ihrer zuerst als Abstractionen von den individuellen bestimmten Bilbern bes factischen Bewußtseins, ben Anschauungen. — hiermit ist aber nicht etwa zugegeben, daß fie uns mittels ber Anschauungen ursprünglich bon außen zugeführt würden; vielmehr tann gar nicht zugeftanden werben, daß wir die Anschauungen, von benen fie abstrabirt fein sollen, lediglich ebendaher befämen. Die Anschauungen find ja felbst blog innerbalb ber Seele vorhandene Bilber ober Modificationen ber Seele, Die fie - wenn auch auf äußere Unregung und vorerst sich selber unbewußt - boch immer felbftthätig hervorgebracht hat. Rur in fo fern entstehen uns die Begriffe empirisch, als fie die Wiederholungen oder Abbilber ber factifch im Bewußtfein fich findenden Anschauungen find, über beren äußeren ober inneren Ursprung für jett noch nichts ausgemacht ift. Es wird nur jugegeben, daß die Begriffe fo, wie fie im gewöhnlichen Bewußtsein erscheinen, allerdings abstrahirt werden von Unschauungen, daß . fie auf dieser Stufe bes sich felbst noch nicht völlig klaren Selbstbewußtfeins auch nur von einem buntlen Befühle ber Selbsithätigkeit bes Beiftes, in ber fie doch eigentlich ganz bestehen, begleitet werben; benn baß sie bies eigentlich ganz und gar sind, zeigt sich bann erst beutlich, wenn man babinter gefommen ift, bag jeber Begriff eben felbst nur bie Thätigkeit bezeichnet, mit welcher ich erft die Anschauung hervorgebracht babe.

Dies freilich sieht zulett nur das geübte philosophische Bewußtsein ein. Es ist gleich beim ersten sinnlichen Gewahrwerden schon die bestimmende Thätigkeit des Geistes, welche die Bilder in ihre Bestimmtheit, gleichsam in ihre Umrisse, bringt, es ist der Verstand, welcher die an sich ganz in's Weite und Unbestimmte ausgehende positive Thätigkeit des Ich innerhalb der Sphäre des anschauenden Bewußtseins zu bestimmten Vildern sormt. Dies ist die beschränkende, bestimmende, trennende, unterscheidende Thätigkeit, von der schon oben die Rede gewesen ist, und die wir hier bestimmter unter dem Namen des Verstandes wiedersinden. Diese wird aber die Resservang, gewahr, und das Vild ist uns, wie gesagt, da, ehe diese Resservan eintritt.

Will man sich nun ber beim ersten Anschauen beobachteten Hanblungsweise bewußt werben, so erscheint natürlich bas Object, bie Auschauung,
als bas prius, als bas Borbild, nach welchem bei dem Wiederhervorbringen berselben Borstellung die Thätigkeit eingerichtet werden muß;
es erscheint als bas, wovon der Begriff abstrahirt werden muß, und wovon er im gewöhnlichen empirischen Bewußtsein auch wirklich zunächst
abstrahirt wird, obgleich der wahre Hergang sich umgekehrt verhält, und
bas Object in der That erst durch den Begriff hervorgebracht worden ist,
und zwar deswegen, weil ja eben der Begriff die Handlungsweise ist, durch
welche das Object der Anschauung überhaupt zu allererst erzeugt wird.

Wir feben alfo, bag wir eigentlich im Denken aus bem in uns gu Stande gebrachten Bilbe burch Abstrahiren ben Begriff unserer Selbstthätigkeit babei nach und nach selbst wieber aus bem Producte, aus ber Unschauung herausziehen, ben Begriff ber Selbstthätigkeit, mit welcher wir eben unbewußter Beise bas Bild felbst erst entworsen hatten. gleichen beim abstrahirenben ober reflectirenben Denken einem Maler, ber vor seinem eigenen Werke steht, bas er vermöge seines fünftlerischen Inftinctes, er weiß felbst nicht, wie, gludlich zu Stanbe gebracht bat; nun aber zergliebert er es hinterher mit bem Berftanbe, um in biefem seinen eigenen Producte die Art und Weise seiner Thätigkeit, die Kunstgriffe und Regeln wieder zu erkennen, mit welchen er, ohne es felbst zu wiffen, erft bas Werk geschaffen bat. Solche unwillfürlich geschaffene kleine Kunftproducte find in uns alle Borftellungen und Anschauungen, bie wir aber eben begwegen, weil fie unwillfürlich geschaffen find, lieber Naturproducte, Producte unserer eigenen Natur nennen können; benn biefe innere schaffende Natur ift es, die continuirlich aus dem Mittelpuncte unseres Wesens hinaussett, objectivirt, was potentiell in ihr liegt. Und so faben wir uns benn burch biefe Theorie bes Bewußtseins wieder auf ben Punct zurückgeführt, von welchem wir oben ausgingen.

Es wird aus dieser Darstellung zugleich erhellen, worauf die Mißachtung der Aristotelischen (gewöhnlich sogenannten) Logik bei den speculativen Philosophen sich gründet; sie verwerfen dieselbe nur in so fern,
als sie zur Erklärung des Grundproblems nicht tauglich ist, immer schon
fertige Begriffe voraussetzt, mit diesen äußerlich combinirend und decomponirend verfährt, nirgends aber in die Genesis derselben eindringt. Sie
verweisen daher dieselbe in engere Grenzen und an eine bestimmte untergeordnete Stelle des Systems. Als Organon zur Lösung des Grundproblems sezen sie an die Stelle der empirischen Psychologie und Logik
vielmehr nun die sogenannte speculative Methode, die dei Hegel erst eine

beftimmte Form annahm, aber auch schon bei Fichte und Schelling als constructive Methode vorhanden ift und wesentlich auf ber so oft und beftig beftrittenen "intellectuellen Anschauung" berubt. besteht nämlich in berjenigen Thätigkeit bes inneren Sinnes, vermöge welcher eine bestimmte Anschauung zugleich producirt, und zugleich auf bie Art und Weise bieses Producirens geschaut wirb. Wir belauschen baburch gleichsam bie producirende Natur in uns und überraschen biefelbe, fo zu fagen, in ihrer geheimften Wertftätte. Speculation im engften Sinne wird also bieses schaffenbe Construiren in Gebanken felbst fein, woran ber menfchliche Beift zunächft feine eigenen Befete, mit biefen Befeten aber auch zugleich die gesetymäßig hervorgebrachten Producte wahrnimmt. Da er fich aber im Mittelpuncte bes allgemeinen Naturbewußtseins befindet, oder eben bas Bewußtsein felbst ift, ju welchem Die allgemeine Naturthätigkeit kommt, so erkennt er zugleich mit seinem Wesen auch alles Wesen und Gesetz, so wie allen bestimmten Inhalt bes allgemeinen Natur- ober Beltgeiftes überhaupt; benn alles Reale ift Leben burch und burch, alles Leben ift Anschauen, und die intellectuelle Anschauung erkennt in ber Anschauung, also unmittelbar in sich selbst. bas Wirkliche. — Alles bies wird später noch zu größerer Deutlichkeit gebracht werben konnen; so viel aber zeigt sich schon hier, daß die sogenannte intellectuelle Anschauung nur die allgemeine Grundlage ober boranszusetzenbe Bedingung ber Speculation ift und bebeuten tann; für fich allein ift fie gleich bem unmittelbaren fünftlerischen Produciren - baber auch biefer Standpunct und ber Begriff ber Runft eine lange Zeit binburch als ber höchste gelten follte - allein wie biefe einer Theorie, so ift auch bie intellectuelle Anschanung einer bestimmten Methobit fähig und bedürftig, wenn fie nicht in ein unwissenschaftliches Phantafiren ausarten foll.

Zuerst und zunächst also ist freilich die Speculation idealistisch, sie beruht auf subjectiv ideellen Beobachtungen und Grundsätzen, denn ein unmittelbares, volles und durchdringendes Bewußtsein können wir nur von uns selbst, unserem eigenen Denken und Wollen haben; nur was wir in Gedanken selbst entstehen lassen, ist uns vollkommen klar und begreislich, sowohl seinem Wesen als seinem Ursprunge nach, nicht aber, was uns nur noch in der Anschauung als Object, als ein äußerlich zu betrachtendes fremdes Wesen dasteht. Nun aber hat sich aus der obigen Darstellung ergeben, daß schon im Anschauen Verstandesthätigkeit waltet, daß wir schon im Anschauen oder Hinschauen der Objecte diese Objecte selbst bilden — nur vorerst undewußt und unwillkärlich — daß diese

Objecte nichts weiter find als bie aus uns, bem Subjecte, herausgeftellte, entwickelte, objectivirte Ratur biefes Subjects; wir konnen uns also bes ganzen inneren Wesens ber Objecte, aller Naturgegenstänbe, ober vielmehr unserer Anschauungen von ihnen, bis auf die tiefste Wurzel ihres Dafeins bemächtigen, uns alles objective Dafein im Grundwefentlichften burchfichtig machen, wenn wir nur zum Bewußtfein bringen, mas ber Berftand erft bewußtlos anschauend hineingelegt hat; benn weiter wird, bem Obigen zufolge, nichts barin anzutreffen sein. So bringt alfo, wie gesagt, ber menschliche Beift mittels ber intellectuellen Anschauung in's Innerste ber Natur, er burchbringt sie gang, benn bie Natur ist bie all-eine, und der einzelne Mensch nur integrirender Theil von ihr, alle andere Theile find ihm burch und burch nur baffelbe, was er felbst ift; sein eigenes Wesen, obschon individuell, ift nicht bloß analoges Abbild ober Gleichniß bes allgemeinen Wefens, sondern es ist dieses selbst mit; und bas Wesen ber Natur ift Beift, ob zwar auf vielen nieberen Stufen ber Selbstentwickelung noch schlummernber, traumenber Beift; aber alle Thätigkeiten ber Natur find an fich nichts Anderes als bie von uns objectiv als Bewegungen betrachteten Thätigkeiten, welche wir subjectiv als Beiftesthätigkeit in uns zum Selbstbewußtsein bringen.

In uns selbst haben wir also erkannt, was die Realität, das Besen oder Sein überhaupt ist; das Sein ist das Leben, welches sich unmittelbar selbst gewahr wird, selbstbewußtes Leben ist Denken, und Denken ist selbstbewußtes Sein; Sein ist der Gedanke, der sein Dasein unmittelbar selbst bejaht, sich als lebendig daseiend unmittelbar selbst ergreist (absolute Selbstbejahung). Das Sein, die Realität oder das Leben ist jene allgemeine sich unablässig selbst auswirkende Natur, die natura naturans, die sich selbst entfaltend gestaltet und in allen ihren Gestalten nur ihr eigenes hervorgetretenes Wesen und Leben offenbart.

Dieses in sich selbst gebundene, b. h. sich selbst bindende und ausgestaltende Leben, welches seiner Natur nach immer nach Selbstentfaltung strebt, die Tendenz oder die unendliche Sehnsucht zur Selbstodiectivirung in sich trägt, werden wir als das wahrhaft Reale betrachten, und weil es als solches reale Kraftwirtung ist, ist es zwar wohl ein Sein zu nennen, ja das Sein überhaupt, aber es darf beshalb doch durchaus nicht gedacht werden als ein in sich ruhendes oder todtes Sein, oder als in sich tragend ein ruhendes unveränderliches Substrat, einen todten, substantiellen Kern; das, was es in sich trägt, oder vielmehr im innersten und tiessten Puncte selbst ist, das ist die oden bezeichnete absolute Ichheit, das Wollen; der innerste Kern ist der lebendige Grund der Subjectivität, der Alles durch

absolute Selbstentwickelung aus fich heraussett, ber als Potenz und Macht continuirlich bas Mögliche in Wirkliches, bas subjectiv Implicirte in objectiv Explicirtes verwandelt. Diese ewige Evolution ift die Natur, aber biese ist graduell; das ewige Leben potenzirt sich selbst in ber Zeit ftufenweis vom Unvollfommneren zum Bollfommneren. zwar, b. i. ber Möglichkeit ober bem Grunde nach, mar bas, mas zuerst ba war, allerdings bas Bollkommenfte, bie vollkommenfte Macht, aber es war blog erst als Macht und Möglichkeit, b. i. potentia, vorhanben, actualiter murbe es erft aus bem actu unvollfommenen Buftanbe immer vollkommener. Wäre bas Bollfommenfte in seiner ganzen explicirten Wirklichkeit, als eine Welt voll Objecte, gleich anfangs bagewesen, wie hatte diefes Bolltommenfte fich später wieder in Unvolltommneres verwandeln können? Die Evolution des allgemeinen Naturwesens mußte alfo von Anfang an graduell fortschreiten vom Riederen jum Soheren; baber treffen wir in ber Natur eine gemiffe Selbstperfectibilität, einen ewigen Progreß ober Proceß, ein sich selbst von Potenz zu Potenz Söherempor-heben an, und die Natur hat mithin eine Beschichte in sich felbst, einen fortschreitenden Lebenslauf, ben zunächst die Naturphilosophie auf-Der höchste Ziel- und Endpunct biefer Evolution ift ber, zuzeigen bat. wo biefes anfangs blind wirkenbe Leben in feiner vollsten Entwickelung felbst zum Bewußtsein von sich felber wirb. Das Befet aber, ober, fo zu fagen, die rhythmische Bewegung, wodurch sich die Natur von Stufe au Stufe hebt, ift auf allen Stufen biefelbe, nur auf jeber fpatern höher potenzirt als auf ben früheren; es ist überall, auf ber tiefsten, wie auf ber höchften, diefelbe Thätigfeitsweife, nämlich ein Sich-felbst-objectiviren, erst ein Herausstellen, was im Subjecte liegt, und bann wieber ein von biefem objectiv gewordenen Inhalte Zurud-Reflectiren bes Subjects auf fich felbst, ein sich von seinem Object Unterscheiben, mahrend es boch eben mit biefem fortbauernd verbunden, und im Grunde baffelbe Wefen mit ihm bleibt - ein Polarisiren zwischen Subjectinität und Objectivität, ein Pulfiren von Expansion und Contraction, aus sich herausund auf fich Burudgeben; bies ift bie ber Natur ber Sache entsprechenbe philosophische Methode, die sich bei Schelling in quantitativen Gegenfäten eines plus und minus von Realität und Ibealität bewegt, und eben berselbe Rhythmus ist auch die allgemeine Form bes alleinigen Naturlebens, in welcher es auf ben nieberen (materiell-realen) Stufen unbewußt wirft, in welcher es aber auf ber höchsten (zum Menschen potenzirt) sich selbst begreift und erkennt. In so fern nun biefes im Menschen sich selbst verständlich gewordene Grundwesen boch auch in ber übrigen Natur, gleichsam in allen seinen Gliebern, sein eigenes Leben und Wesen wiedererkennt, hier gegenständlich anschaut, was es in sich, im Menschen, unmittelbar subjectiv wahrnimmt, so hat alles Wissen gleichsam zwei Bole, Subject und Object, Wissenbes und Gewußtes; und so giebt es auch eigentlich nur zwei Grundwissenschaften, oder vielmehr nur zwei Ansichten eines und besselben Lebens von zwei verschiebenen Gesichtspuncten aus: 1) die Philosophie des Geistes, das Selbstewußtsein des Subjects — transscendentaler Ibealismus — den Ibealismus des für sich betrachteten Wissens; und 2) die Naturphilosophie, das Sein oder Leben, objectiv betrachtet von seiner realen Seite und deren Selbstentwickelung, d. i. als Naturleben.

Beibe Wiffenschaften muffen fich gegenseitig erganzen und feten fich voraus, wie ein Pol ben andern, und es muß unmöglich sein, von bem einen auszugehen, ohne auf ben andern getrieben zu werben. "Dies", fagt Schelling, "und nichts Anderes liegt dem Bestreben zu Grunde, in bie Naturerscheinungen Theorie zu bringen. Die bochfte Bervollkommnung ber Naturwiffenschaft mare bie volltommene Bergeiftigung ber Naturgesetze zu Gesetzen bes Anschauens und Denkens. Die Phanomene (bas Materielle) muffen uns völlig verschwinden und nur die Gefetze, bas Daher kommt es, baß, je mehr in ber Natur Formelle, übrig bleiben. felbst bas Gesemäßige hervorbricht, besto mehr die Bulle verschwindet, bie Phanomene felbst geistiger werden und zulett völlig aufhören. optischen Phanomene sind nichts Anderes als eine Geometrie, beren Linien burch bas Licht gezogen werben, und bieses Licht selbst ist schon von zweibeutiger Materialität. In ben Erscheinungen bes Magnetismus verschwindet schon alle materielle Spur, und von dem Phänomen der Gravitation, welche selbst Naturforscher als nur unmittelbar geistige Ginwirkungen begreifen zu können glaubten, bleibt nichts gurud als ihr Gefet, beffen Ausführung im Großen ber Mechanismus ber himmels-Die vollendete Theorie ber Natur würde diejenige fein, bewegungen ist. fraft welcher bie ganze Natur sich in eine Intelligenz auflösete. tobten und bewußtlosen Producte ber Natur sind nur miglungene Bersuche ber Natur, sich selbst zu reflectiren, die sogenannte todte Natur überhaupt aber eine unreife Intelligenz, weßhalb in ihren Phanomenen noch bewußtlos ber intelligente Charafter burchblickt. Das höchste Ziel, sich selbst ganz Object zu werben, erreicht die Natur erst durch die höchste und lette Reflexion, welche nichts Anderes als der Mensch — oder allgemeiner - bas ift, mas wir Bernunft nennen, burch welche bie Natur erst vollständig in sich selbst zurückehrt, und wodurch offenbar wird, daß

bie Natur ursprünglich ibentisch ist mit bem, was in uns als Intelligentes und Bewußtes erkannt wirb \*)."

So urtheilte Schelling wenigstens in ber früheren Beriobe feines Philosophirens. Bekanntlich unterscheibet man biese gewöhnlich unter bem Namen ber Ibentitäts= ober auch ber Naturphilosophie schlechthin, von feinen fpatern Unfichten. Man fann auch, will man ber Reihe feiner Schriften mit hiftorischer Bemiffenhaftigkeit nachgeben, brei, vier, ja vielleicht fünf abweichende Modificationen seiner Lehre successiv nach-Im Ganzen genommen aber stellt fich boch zulett nur ein wesentlicher Unterschied ber früheren naturpantheistischen und ber neueren jum Theismus gurudlenkenben theosophischen Ansicht als bas Wefentlichfte heraus, fo daß es wenigstens für unfere Zwecke vollkommen genügend scheint, wenn wir bei biefem einfachen Begenfat bleiben. fommt, bag Schelling felbft wieberholt erklaut bat, nur bie im erften Bande ber neuen Zeitschrift für speculative Physik vom Jahre 1802 gegebene Darftellung seines Shitems ber Philosophie werbe von ihm als bie "gur Reife gebiebene" anerkannt, fie enthalte aber nur ben erften Theil seines Sustems, nämlich ben objectiven, ber mit ber Natur sich beschäftige; die Beiftesphilosophie, welche jenen voraussete, aber nicht zurücknehme, habe er noch nicht in gleichem Umfange veröffentlicht, aber von jeher im Auge gehabt und festgehalten; es sei wohl auch in jenem Theile icon ein tieferes Princip vorhanden gewesen, aber verkannt und nicht zur Entwickelung gebracht worben, bielmehr habe man, fich nur an bie Naturseite haltenb, ein einseitiges Spftem ber Nothwendigkeit bamit bervorgebracht u. f. w. Was es bamit unseres Bedünkens für eine Bewandniß habe, werben wir später barzulegen versuchen, zmachft aber zu ienem "naturphilosophischen" Standpunct zurücklehren.

<sup>\*)</sup> Spftem bes transscenbenten Ibealismus. S 5. (Sämmtl. Werke, Abth. I. Bb. III. S. 340.)

## Elfte borlesung.

(Schelling's Raturphilosophie.)

Mehrere meiner v. Z. haben ben Wunsch ausgesprochen, am Ansange jebes neuen Bortrags burch eine kurze Wieberholung ber Resultate bes Borhergegangenen sich in den Stand gesetzt zu sehen, der Fortsetzung mit völliger Sammlung des Geistes solgen zu können. Weine an Wiederholungen ohnehin so reiche Darstellung fügt sich diesem Wunsche um so lieber, da wir uns auf diese Weise, wie ich hoffe, des Gegenstandes unter veränderter Form nur desto deutlicher und tieser bemächtigen können.

Die Natur mit Schelling's Augen zu schauen, wird uns nie gelingen, wenn wir uns nicht im Boraus von jener gewöhnlichen Borftellungsweise losmachen, welche in allen einzelnen Dingen eben so viele für sich bestebende und an sich tobte Körper ober Substanzen erblickt, die aber, mit Rräften ausgestattet, auf andere und auf uns felbst einwirken. Allerbings wirkt alles Einzelne auf anderes Einzelne, und die ganze Natur ift ein folches gegenseitiges Wirken ihrer einzelnen Theile unter einander und auf fich felbst; aber bas Innere ber Dinge, bie Materie berfelben ober ber Stoff, wie wir es nennen, ift gar tein folcher Stoff, hat gar teine folden Kräfte, wie man fich gewöhnlich vorstellt. Was follte benn ein solcher Stoff an fich ober in fich selbst fein? Wie ift er zu benten, zu erklären? Das ist gerade die Hauptfrage. Nimmermehr ist er anzuseben als ein in sich selbst tobter, regungsloser Kern, bem, wer weiß wie, nur lebendige Rräfte beigegeben wären, sonbern er ift felbst in sich und burch und burch lauter solche Kräfte, ober richtiger Thätigkeiten, die sich in bem Raume, ben ber Körper einnimmt, begegnen, fich gegenseitig halten, spannen und so das Feste hervorbringen, was als Körper erscheint. Die Materie ift undurchbringlich fagt man; b. h. fie leiftet bem äußeren Drucke Widerstand, und eben bieser Widerstand, ben sie nach außen leiftet, ift in ihr eine Thatigfeit, eine Spannung, mit ber fie einen

gewiffen Raum erfüllt, behauptet, und andere Körper vom Einbringen So muffen wir uns vorerst gewöhnen, auch in bem Starren und Tobten nur ein — wenn auch gehaltenes und gefesseltes — boch immer ein Streben und Dehnen lebendiger Thätigkeit zu sehen. Nehmen wir nun bazu, bag biefe Materialität nur bie niedrigste Stufe bes allgemeinen Naturlebens ift, welches fich auf ben boberen Stufen, und namentlich auf benen ber organischen Wesen mit immer größerer Energie, innerer Selbstbeweglichkeit und Freiheit entwickelt, sepen wir voraus, bag diese Entwickelung vom niedrigften, ftarrften Dafein bes Steines an, bis binauf zum Spiel ber Bedanken im Saupte bes Menschen einem und bemfelben ftetigen Entwickelungsgesetze folgt, in einer fich fort und fort bober potenzirenden Selbstbewegung besteht, so wird uns in diefer allgemeinen Selbstbewegung und Thätigkeit ber Natur bas Befet ber Welt, welches. wenn es fich auf ber höchsten Stufe felbst gewahr wird und erkennt, Bernunft heißt, auch ichon auf ber niedrigften als bewußter dumpfer Naturtrieb kenntlich und vorstellbar werden. Und vergessen wir nun bei bem Allen nie bie Hauptsache, nämlich, daß es außer biefem lebendigen Triebe, Bewegen und Thun nichts Materielles ober Reelles gebe, woran ober worin biefe Kraftäußerungen vorgehen, sondern daß eben das Reale und Materiale felbst burch und burch nur in bem Spiele biefer sich gegenseitig beftimmenben Thätigkeiten besteht, fo können wir nun schon ben Grundfat bes ganzen Spftems verftändlich und anschaulich fassen: alles ift Eins und Daffelbe feinem Wefen nach. Diefes Wefen felbft ift an fich Leben; es beifit Natur (natura naturans) in bem Sinne, als es nur vorerft als Potenz, als Möglichkeit, Alles und Ibes zu werben, aber noch nicht als Alles feiend, gebacht wird; und es heißt Welt ober Universum (natura naturata), in so fern es continuirsich wird oder gewor= ben ift, was es jener Natur nach zu werben bestimmt ist. Beibes, bie Natur als Grund, und die Natur als Erscheinung von sich selbst, ift Daffelbe, Einige, Banze, Absolute. Die explicirte Natur, b. i. alle eingelne Naturwesen ruben in jener Natur, als in ihrem Grunde und Wefen; benn fie find alle nur Formen ober Gestalten dieses Wesens, bas in diesen Beftalten fich objectivirt und offenbart hat; für fich selbst betrachtet, wären sie nichts als bloße Gestalten, b. i. an sich leere Formen ohne Inhalt und Bestehen; in fo fern aber in alle diese Gestalten jenes Wefen felbst eingegangen ift, und bas Innere berselben ausmacht, stellen sie eben auch das Absolute selbst dar, und so ist das absolute, unendliche Wesen ober Sein gar nicht getrennt von ber Natur, über ober außer berselben (etwa im Himmel, und biese auf ber Erbe), sondern sie, diese Naturdinge und wir selbst, — Alles in und um uns ist das allgegenwärtige ewige Sein und Wesen in seiner Entfaltung. Deswegen kann auch in der Entfaltung jedes einzelnen Dinges das Wesen und Gesetz des Absoluten, so zu sagen, im Kleinen angeschaut werden; das Einzelne ist zugleich ein Gleichnis oder eine Wiederholung des Ganzen.

In jedem einzelnen Keime von Thieren und Pflanzen erscheint die Lebenstraft anfangs gefesselt in einem Zustande der Nichtentwickelung, in einer noch in sich verschlossenen Subjectivität. Diese gleichsam auf einen Punct zusammengedrückte Elasticität des Lebens muß sich aus dieser Gebundenheit befreien, aus dem mathematischen Puncte, als ihrer indisserenten Mitte, sich mit ihrer Thätigkeit herausdreiten und so in ihrer Entsaltung, ihrem Producte, welches die Selbstdarstellung ihres eigenen Wesens ist, sich selber zum Objecte werden; die befreite Kraft muß durch ihre eigene Wirkung in den Umkreis treten; was ursprünglich virtuellement oder potentiell in jenem punctum saliens lag, erscheint erst durch diese Selbstobjectivirung seines eigenen Inhalts.

So hat z. B. der betrachtende Naturforscher den Reim des Huhnchens im Ei als ein Object vor fich, welches boch an fich felbft ein Subject ist, und ber Hergang ber Entwickelung wird ihm burch objective Anschauung klar in ber Stetigkeit ber Berwanblung, die lediglich aus bem Innern, bem Inbegriff biefes Lebenspunctes, allein ausgeht; - benn die von außen binzugebrachte Wärme trägt nichts Anderes zur Entwickelung bei, als bag fie bie Starrheit ber Banbe aufhebt, in welchen ber Noch weniger thut ber Naturforscher hinzu; bieses lebendige Reim lag. Innere wirkt sich aus, um real, actu, bas zu werben, was es ber Möglichkeit und Kraft — was es seiner Natur nach schon ist. bewirkt fich mit blindem Triebe, und ohne felbst zu miffen wie, als ein organisirendes Leben, gleich als schwebte ihm eine Idee, ein Mufter vor, bem es gleich werben follte; — biefe Ibee ober biefer Begriff liegt aber gar nicht außer, sondern als seine ursprüngliche Natur in ihm — es strebt aus der bloßen Keimgestalt, es behnt und gliedert sich, bis es endlich in ber That ausgebildet, objectivirt hat, was zu werden es Beftimmung, Möglichkeit und Kraft in sich hatte, was es sein sollte und wollte, aber an sich nicht ist, sondern nur wird.

Jener Keim bes Hühnchens im Ei, sagte ich, strebt sich zu entfalten zu einem gewissen vollständigen Gebilde, gleich als hätte er ein Muster vor sich, nach welchem er sich bilden sollte. Dieses Muster aber hatte das Hühnchen in der That nicht vor sich, sondern es war die eigene innere Natur, welche diese Bewegungen und Bildungen vorschrieb; die

eigene Natur als natura naturans hier in einem einzelnen bestimmten Naturwesen, in der Gattung des Huhns. Das, was in der Ibee fich wiederspiegelt, das reale Grund- und Lebensprincip, ift also jenes Reale felbst, aber noch im unentwickelten Zuftanbe bes Wefens, es ift bas, was ber Thätigkeit die bestimmte Richtung giebt, ober es ist vielmehr biese lebenbige -Richtung und Bestimmung felbst, aber nur noch implicite, unentwickelt, in ber urfprünglichen Contraction bes Wefens. So erkennen wir die Idee als die innere Naturbestimmung jedes Objects, welches sich lebenbig entwickelt. Büßte bas Hühnchen bei seiner Entwickelung etwas von sich selbst, ober könnte ber außenstehende Beschauer sich selbst in die Subjectivität, ben Befichtspunct bes fich entwidelnben Objects verfeten, mit feiner bewußten Thatigfeit an die Stelle bes fich bewußtlos entwidelnben Lebenskeimes treten, fo würde er bie Ibee bes fich entwidelnben Lebens, die Gestaltung, zu ber es erst noch kommen foll, wie ein Borbild, eine Ibee, ein Muster vor sich haben, und banach freithätig trachten; aber er mußte boch auch zugleich wieder sich barauf besinnen, daß dieses Borbild eigentlich und in Wahrheit nur sein eigener innerer Naturtrieb, jener Begriff nur seine eigene innere Bestimmung sei, die als Gebantenbing vor ihn hintritt, und bag bie Berbindlichkeit, bie er als ein Sollen fühlt so zu werben, eben jene sich im Gefühl als Drang ankundigende eigene lebendige Natur ift. Wie genau bies mit ber oben gegebenen Theorie des Wiffens zusammenhängt, und in wie fern hier mit der Rantischen Zwecktheorie Ernst gemacht, b. h. wie dieselbe zu einer objectiven Wahrheit gemacht werbe, ist klar.

Es zeigt fich also bier im Einzelnen wie im Allgemeinen ein Befet, eine blind wirkende innere Nothwendigkeit, die aber nur darum als Nothwendigkeit erscheint, weil wir sie von außen, als objective Erscheinung, Der Reim mußte sich auswirken zu bem, was in ihm lag, bewußtlos, blind; er konnte nicht anders. Seten wir uns an die Stelle bes Reimes, und beginnen hier biefes Wirken, als unfer Wirken, ganz fo wie es unferer Natur gemäß ift, und bazu mit bem Bewußtfein, baß wir felbst (keine andere Dinge auf und) wirken - fo erscheint und basselbe Wirken vom subjectiven Standpuncte aus in fo weit als völlig frei, als wir ungehindert unfere eigene Natur emfalten konnen, benn bies ift unfer eigenes Wollen, bas Eigenste, was wir haben, ober eigentlich, was wir im Grunde unseres Wefens felbst find. Es zeigt fich, sagte ich, ein Gefet; allein biefes Gefet ift tein aufgebrungenes; es ift bie eigene Entfaltungsluft bes Reimes, es ift bie Feberfraft ber eigenen Natur; ihr Birten ist die successive Selbstbefreiung, Selbstbefriedigung und somit Bethätigung ber Freiheit; und so zeigt fich schon hier vorläufig, wiefern Freiheit und Nothwendigkeit an sich eines und basselbe bedeuten können.

Doch zu ben höhern Stufen bes Selbstbewußtseins und der Freiheit entwickelt sich, wie wir sahen, das allgemeine Wesen, die Natur nur geschichtlich, d. i. successiv in der Zeit, von Stufe zu Stuse; und obgleich keine Zeit gedacht werden kann, wo das Absolute nur als unwirklicher Naturgund allein und ohne die wirkliche Natur, ohne alle Welt, jemals existirt hätte — einem solchen Grunde allein und für sich käme ja noch gar nicht das zu, was wir Dasein oder Existenz nennen — obgleich also die Welt und der Weltgrund oder jenes uranfängliche Absolute gleich ewig gedacht werden müssen, so wird doch hiermit nicht eine successive Persectibilität in der Art des Existirens der Welt oder natura naturata ausgeschlossen, sondern dieselbe vielmehr aus den früher angeführten Gründen gefordert und nicht einmal, sondern zu aller Zeit ein sortgehender Proces des Werdens angenommen.

Da ber Weltgrund niemals war, ohne zu wirken, und ba biefes Wirfen eben bie Erifteng ber Wefen ober bie Ratur felbst ift, so muffen - wir bei bem Bersuche einer Conftruction ber Welt ben Gebanken einer bestimmten Schöpfung in ber Zeit vorerst gang entfernen. Gben so halten wir hier, wo wir in die Naturphilosophie selbst eingeben, vor ber Hand noch die Gedanken an die Gottheit gang ab; benken wir bei bem All-Ginen, bem Absoluten, womit wir es hier zu thun haben, lieber nur noch an Matur und sparen uns jenen Ausbrud bes bochften Befens bis zu einer spätern Stelle auf. Innerhalb ber Natur bricht zwar überall und nicht blos im Menschen allein, Beift und Bewußtsein mehr ober weniger bervor, allein wir finden die Bemerkung gleich im Boraus in ber Ordnung, daß Bewußtsein und Denken - was wir im engeren Sinne Geist nennen - boch immer nur in und an einem reellen Dafein fich zeigen, nur verbunden mit realem Wefen, nie in abstracto allein für fich fein, gleichsam als ein reines Denten im Leeren schweben konne. Mit Beseitigung aller biefer vorgreiflichen Ibeen von Gott, Schöpfer und Beift - haben wir es, wie gefagt, hier vorerft nur noch mit ber Natur in ihrer unvollkommenften, erften, fo zu fagen, robeften Geftaltung zu thun.

Wie nun in jedem einzelnes Keime, so wirkt die Natur auch im großen Ganzen. Wie dort im Keime des Sies eine blindwirkende Kraft, ein Trieb angenommen wurde, der, gleich als ob er seine Bestimmung kennete, sich zur Wirklichkeit organisirte, so ist auch hier im Ganzen eine Natur vor der Natur, d. i. Tried vor der Gestaltung, ein Gesetz vor der Aussührung, eine Möglichkeit vor der Wirklichkeit, also eine natura

naturans vor ber natura naturata ober vielmehr in ihr überall als machivolle Substanz zu Grunde liegend.

Run kann man aber einem folchen Grunde als bloger reiner Botenz ober Möglichkeit, bevor er zu wirken angefangen hatte, noch gar kein Sein beimeffen. Er kann wohl abstracte gebacht werben, aber er tann, getrennt von feiner Wirfung, gar nicht fein; - bas blog Mögliche ift noch nicht wirklich. Ein wirklicher Grund ift ein wirkender Grund, also nicht mehr ber reine Begriff ber blogen Potenz für fich allein, sonbern ber Potenz in actu. Aber eben so wenig als die reine Botenz für sich allein ift, eben fo wenig ift auch bas Wirken für fich allein; ein Wirken ohne einen wirkenden Grund, und ein Grund ohne Wirken — beibes ift nicht; es ist ober existirt bloß ein Wirken, was ben Grund seiner Bewegung in sich selbst hat, ober: es existirt bloß ein Grund, ber im Wirken begriffen ist. Das also, was wahrhaft existixt, die Existenz ober bas Sein, ift ein feinen Grund in fich felbft habendes Wirken, b. i. ein abso-Natur in jenem ersten Sinne war also bas noch nicht lutes Wirken. Existirende - reine Potenz. Natur in biesem zweiten Sinne aber bezeichnet die wirkliche sichtbarlich vor uns ausgebreitete Welt, ober bas allgemeine Sein, ju bem wir felbst mit gehören, und biese wirkliche Natur ift nun nicht mehr bloß jene Urpotenz in abstracto, sonbern sie ist Potenz und Wirken zusammen, unzertrennlich, sie ift bie erfte Ibentität. Sate, welche Schelling auch in seiner neuesten Darstellung nicht verläugnet, sondern nur weiter zu bestimmen bemüht ift, finden sich schon in feinen früheren Schriften ausbrudlich als Grunbfate vor.

Dieses Sein, welches wir vor der Hand noch ganz allgemein und unterschiedlos fassen, besteht also in einer unendlichen Existenz, d. h. in einem continuirlichen Ex-sistere, Auftauchen und Zumvorscheinkommen des Grundes in der Wirkung; es ist durch und durch Thätigkeit, und zwar Selbstthätigkeit, denn es hat seinen Grund nicht außer sich, sondern in sich, ist Grund und Wirkung von sich selbst. So liegt also der Grund der Welt nicht außer und nicht vor ihr, sondern in ihr; wir können keinen Schöpfer annehmen, der eher gewesen wäre, als die Welt; denn zu einer solchen Annahme würde uns nur der Trugschluß verleiten, daß der Grund eher da sein müsse, als die Wirkung; ein Grund, der für sich selbst schon ist, ehe er wirkt, heißt eine Ursache; ist aber die Frage nach dem Grunde der Welt, d. h. des Seins überhaupt, so kann nicht ein anderes schon Seiendes der Grund davon sein, sondern jedenfalls ein Nichtsseindes, das ist jene Urpotenz, die aber für sich und qua Potenz noch gar nicht war, ehe sie wirkte, die also selbst erst mit ihrem Wirken in die

Existenz eintrat, und von dieser ihrer wirksamen Existenz nicht verschieben, nicht für sich sestzuhalten ist. Daraus folgt, daß die Welt und ihr Grund beibe gleich ewig sind, benn in so fern sie find, find sie basselbe.

Das Sein also ist bas Absolute, Uranfängliche und in sich selbst unenbliches Wirken — Natur. In so fern nun die Potenz in der Natur zur Wirklichkeit gekommen ist, heißt sie die Subjectivität, und in so fern das Sein oder die Existenz als das Bewirkte von jener gedacht wird, heißt es die Objectivität; das Sein, in so fern es Grund von sich selbst ist, ist Subjectivität; das Sein, in so fern es von diesem inneren Grunde gleichsam getragen oder bewirkt wird, heißt Objectivität; beibes ist in der Wirklichkeit nicht von einander real verschieden, sondern dasselbe: das Sein ist und bleibt die Ibentität von Subjectivität und Objectivität: a — b.

Nun aber benke man sich bieses bisher als unendlich und unterschiedslos aufgefaßte Sein in sich gegliedert und bestimmt zur größtmög= So jeder Theil für sich betrachtet und mit lichen Mannigfaltigfeit. andern einzelnen Theilen verglichen, wird einer mehr als ber andere entweber vorzugsweise ber subjectiven ober ber objectiven Seite bes unendlichen Wesens anzugehören scheinen. Es wird zwar in keinem Theile bes Universums weber absolute reine Subjectivität, noch absolute reine Dbjectivität anzutreffen sein - benn reine, absolute Subjectivität mare = ber bloßen Urpotenz (bie als solche nicht ist), und reine, absolute Objectivität ware - einem Sein ohne alle Potenz in fich, also einem unmöglichen Sein. Was'ift, ift auch beibes zusammen, aber es kann bas Eine oder bas Andere überwiegend sein, nämlich im Bergleich mit andern Theilen, also nur im Einzelnen und Endlichen, wo Bergleichung stattfindet; nicht im Allgemeinen und Ganzen, wo ein absolutes Gleichgewicht - absolute Ibentität herrscht.

Auf jenes "überwiegenb" muß als auf einen quantitativen Untersichieb aufmerksam gemacht werben, um die Methode zu bezeichnen, vermöge welcher das Potenziren begreislich werden soll, wodurch das Niedere zu Höherem, und überhaupt das Einsache zu der Mannigsaltigkeit sich gliedern könne, als welche die zahllos verschiedenen Dinge der Welt sich barstellen. Aller Unterschied im Sein kann nur auf einem relativen Uebergewicht der Subjectivität oder Objectivität beruhen. Denke man sich nun das Sein überhaupt unter dem Schema einer Linie:

fo wird die Seite a—c die überwiegende Subjectivität, die Seite c— b die überwiegende Objectivität der gesammten Identität darstellen, welche die gange Linie C ift, so daß durch diesen Buchstaben auch zugleich der

Indifferenzpunct ober das Aequilibrium beiber Seiten bezeichnet wird. Num ist aber das ganze Sein weber an dem Puncte a reine Subjectivität, noch an dem Puncte de reine Objectivität, weil diesen beiden Begriffen, wie wir sahen, gar kein Sein zukommt, sondern überall ist Sub-

jectivität und Objectivität verbreitet. Nun läßt sich die Linie a—b in unendlich viele Theile getheilt denken; in allen Theilen, welche zwischen a—c liegen, würde relativ mehr Subjectivität herrschen, als in denen zwischen c—b; aber in jedem einzelnen Bruchstücke der Linie würde sich sogleich wieder ein Pol mit relativer Subjectivität a und ein entgegensgesetzer mit relativer Objectivität d, und eben so auch zwischen beiden ein besonderer Indisferenzpunct c ergeben, welcher zugleich der Ausdruck sir eine Ganzheit — dort absolut, hier im Einzelnen für eine relative — ist. Somit ist also die Möglichseit, d. i. Denkbarkeit einer Berendlichung des Unendlichen dargestellt, welche Berendlichung jedoch nur in einem Sich-selbstwon-sich-selbstwurterscheiden besteht, also in einer Thätigkeit des unendlichen Seins in sich selbst, wobei es immer ein und dasselbe Wesen in und für sich bleibt.

Sein also ift Selbstthätigkeit; nun haben wir Menschen kein anderes unmittelbares Biffen von Selbstthätigkeit, als bie Selbftthätigkeit unferes Dentens. Bollen wir also bie Selbstthätigkeit bes absoluten Subject-Objects, ber Natur, begreifen, fo benten wir uns biefe Selbstthätigkeit als ein Denken, Borftellen bes absoluten Subjects; wie versetzen uns somit in ben inneren Mittelpunct bes Alls, und fo wie unsere Bedankenbilber bloße nichtige Objecte find, so sind die Gebankenbilber ober Brobucte bes allgemeinen Naturgeistes Gestalten, die ebenfalls als folche freilich keine Wesenheit in sich haben; allein ba fie in Wahrheit nur ber geftaltete Beift felbft find, ber Beift, ber in fie eingegangen, und in ihnen feiend sich barftellt — so sind sie boch auch wirklich und wahrhaft, gleich wie unsere menschlichen Gebankenbilber auch etwas find, nämlich ber fo geftaltete Beift, ber fich innerlich in une, indem wir fie benten, in biefe Geftalten gießt. Demnach kommt bem blogen menschlichen Gebanken eben fo gut ein Sein zu, wie ben realen Dingen außer uns; für uns, die Denkenben, freilich scheint unfer eigener Gebanke feine Realität zu baben. weil wir es find, die ihn benken, und es wissen, daß er außer und abgetrennt von unserem Denken keine Selbstständigkeit haben murbe; kurg weil wir bie Subjectivität unserer Bebankenobjecte burchschauen. burchschaut das unendliche Wesen die Subjectivität aller seiner Creaturen, b. h. die Ibentität berselben mit ihm felber, und weiß (wenn es

überhaupt Bewußtsein hat), daß biese Gestalten, die wir Raturbinge nennen und außer uns erblicken, nur seine eigenen von ihm nicht getremmten Gebanten sind.

Alles Reale also ist subjective ober objective Thätigkeit, je nachbem es fich felbst erblickt ober nicht; eine Thätigkeit, die fich selbst erblickt, b. h. sich ihrer bewußt ift, ist sich subjectiv, b. h. ist bas, was fie überbaupt ist, auch für sich selbst; eine Thätigkeit bagegen, die sich nicht felbst erblickt, ift nur an fich; fie ift bas, was fie ift, nicht für fich felbst, ift noch nicht zu fich felbst gekommen, sie kann fich weber als subjective noch als objective Thätigkeit felbst sehen. Un sich ift fie aber dieselbe Thätigteit, die sie ift, auch wenn sie sich erblickt. Eine Thätigkeit, die fich selbst erblickt, erscheint sich als Selbstthätigkeit; eine Thätigkeit aber, die nur bon andern Augen erblickt wirb, erscheint als objective Bewegung. Nun ist zwar in allen Dingen — in ber ganzen Natur — wie wir saben - Subjectivität; benn bie Natur ift in fich absolute Selbstbewegung, aber nicht jeder einzelne Theil oder jedes Organ biefer Natur kann, als Einzelheit, sich in dieser Selbstbewegung gewahr werben; es giebt Einzelwefen, in benen jene Selbftbewegung noch nicht bis zur Selbftanschauung gediehen ift, die also mit überwiegender Objectivität gesetzt find im Bergleich mit anderen, welche das, was fie find, auch für fich felbft find, b. h. in welchen bie Selbstthätigkeit ber Natur fich felbft erblickt.

Die Natur, ehe sie zum Selbstbewußtsein kommt, ist aber doch schon Selbstthätigkeit; die Form oder Bewegungsweise dieser Thätigkeit ist, wie wir gesehen haben, ein continuirliches Objectiviren bessen, was implicite in ihrer Subjectivität liegt, dieses Objectiviren geschieht wirklich, ist ein reales Sich-selbst-objectiviren, aber kein freies geistiges, d. h. die Thätigkeit geht vor, kann sich auch wohl dabei selbst zum Objecte werden, d. i. sich innerlich auf gewisse Weise anschauen, aber noch nicht völlig zum Bewußtsein kommen, weil sie hier überhaupt noch mit überwiegender Objectivität gesetzt, d. i. noch nicht völlig selbstständig und frei ist, wie im menschlichen Geiste; denn nur die wirkliche actuelle Freiheit oder Geistigkeit ist es, wie wir früher sahen, welche den Grund des Selbstsbewußtseins ausmacht. Etwas, was mehr bewirkt wird, als selber wirkt, kann das, was es ist, nicht für sich selbst sein.

Es findet also im Reiche der Objectivität dasselbe ftatt, was im Reiche der Subjectivität, aber bewußtlos; die Thätigkeiten der Natur geben parallel und find dieselben, welche die des Geistes oder Denkens sind, ohne daß sie jedoch qua Wissen oder Denken vorgehen. Die Theorie

des Bewußtseins belehrte uns, daß die geistige Thätigkeit zuerst in eines Anschauen bestehe, und daß dieses Anschauen ein Werden des Subjects zum Object sei; in der Anschauung ergießt sich der Geist ganz in eine bestimmte Form, und erst wenn er sich selbst in diesem seinen Ergießem oder Thun gewahr wird, wenn er sein Anschauen wieder anschaut, sich selbst zum Object macht, schaut er sich selber au und wird sich seiner bewußt, bekommt er den Begriff von dem, was er ist. Dasselbe Bewhältniß, welches hier ideell und subjectiv, sindet sich auch in der Natur, aber real und objectiv.

Das ursprüngliche Sein, welches, subjectiv betrachtet, schöpferische Selbsttbatigkeit ift, tann objectiv nur betrachtet werben als Bewegung, und zwar als eine Duplicität von einander entgegengesetten Bewegungen. Der objectivirenben Thatigfeit, burch welche auf ber ibeellen Seite bas erfte Anschauen bewirft wird, entspricht auf ber objectiven bie expansive Bewegung; ber begreifenben Thätigeit, welche bort auf bas Subject zuruckgeht, entspricht bier die contrabirende Bewegung; Erpansion und Contraction find die beiben Factoren bes materiellen Seins, ober ber Die Materie ist bas Sein in seiner ersten Gestalt, bas primum existens, die Burzel aller Dinge; aber fo fehr es auch scheinen mag, als fei fie ein Starres und Tobtes, fo ift fie boch burch und burch nur zu benken als die Einheit ober die polare Spannung jener nach ent gegengesetten Richtungen thätigen Rrafte ober Factoren. Daß biefe in ber materiellen Welt als Expansion und Contraction thätigen Kräfte an fich baffelbe find, was auf ber ibeellen Stufe Anschauen und Begreifen. ergiebt sich auch noch aus Folgenbem. Die expandirende Kraft muß betrachtet werden als der erste positive Factor, denn fie erzeugt die Räumlichkeit und Ausbehnung, ober vielmehr fie ift felbft ein Gich ausbehnen gleich bem Anschauen. Dieses Anschauen würde, real und objectiv betrachtet, in's Unenbliche fich verlieren, bem bie Richtung biefer Thatigkeit geht auf bas unenblich Große. Eben fo würde ber ausschauende geiftige Blid, bas Seben ober Schauen felbft, in's Unendliche ausgehen, ohne daß es zu einer hemmung, Beftimmung und Geftaltung tame; ein folches unbegrenztes geiftiges Schauen ober Denken erzeugt nur bas Unterschiedslofe, Leere, ben Raum. Raum ift weiter nichts als bie bloge Thätigkeit bes Schauens objectiv geset, bas Ausbehnen gefett ale Ausbehnung. Diefer positiven Thatigkeit nun fteht entgegen bie negative, bas Beschränken, Begrenzen, Demmen und eben baburd Beftimmen und Bilben. Diefer Thatigfeit entspricht bie Beit. Beit ift die continuirliche Negation des Ranmes, das Retardirende in der

Bewegung, die Succession in der Thätigkeit, sie giebt Waß und Ziel, führt die Tendenz des Denkens oder Anschauens in sich selbst zurück und bildet es zu bestimmten Umrissen und Begriffen; eben so setzt sie in der materiellen Welt den reellen Begriff; d. h. so wie jene positive, raumserzeugende Thätigkeit aus's unendlich Große gerichtet ist, ist die negative aus's unendlich Kleine gerichtet; wie jene objectivirend, ist diese subjectivirend, zurück auf die Subjectivität gerichtet; wenn jene das Expliciren des verborgenen Grundes ist, ist diese das In-sich-begreisen und zum bestimmten Inbegriff Einigende sowohl in der Sphäre des Ideellen als des Reellen.

Diese negative Thätigkeit ist — kann man auch sagen — bas allgemeine Binden oder das allgemeine Band (copula), welches sich durch das Universum zieht; durch sie bestehen alle Umrisse, Gestalten und Grenzen in der Natur, so wie im Denken alle Umrisse der Borstellungen und Begrisse; sie ist das In-sich-begreisen, Fassen und Einigen im großen Ganzen wie im Einzelnen. Durch sie erhält das All Einheit, das Einzelne Abgrenzung, das All Ewigkeit, das Einzelne relative Dauer; aber waltete diese negative Araft allein, so würde aller Raum verschwinden, Alles zum Punct in sich und die vielen Puncte zu einem mathematischen Punct einschrumpfen; und waltete jene positive Araft allein, so würde es in unendliche Leere zersließen; in beiden Fällen würde nichts sein. Keine von diesen Thätigkeiten existirt also jemals oder irgendwo rein sür sich allein, sondern jede nur in und mit der andern, nur relativ überwiegend.

Als relativ überwiegende Kraft in ber objectiven Natur heißt fie Schwere und erscheint als Materie. Bezeichnen wir den positiven Factor mit a, den negativen mit b, so kann die Schwere oder die Materie

bezeichnet werden mit a—b. Dieses vorwaltende negative Princip ist also die Mutter (materies) aller Gestaltung im Einzelnen, aller Bersenblichung des positiven unterschiedslosen Seins, sie ist, als das Binsbende, auch das Schaffende und mithin eigentlich das allein Reale oder Realistrende; benn das Reale ist nicht das Gebundene (der Inhalt), sondern das Bindende; die bindende Thätigkeit — der reale Begriff — ist die wahrhaft und allein schöpferische Krast, in welcher alle Dinge bestehen. Ob es demnach gleich widersprechend klingen mag, wenn das Regative hier als das Reale bezeichnet wird, so verschwindet doch dieser Widerspruch, wenn man sich erinnert, daß das Regative hier die aus Bestimmen und Gestalten gehende wirkliche Thätigkeit bezeichnet. Mit

biefer vereinigt, von ihr beherrscht, aber in innerlichem Gegensat zu ihr fteht ber positive Factor a, nun als ber ibeelle. Diese Thätigkeit, obschon an fich auf das Unendliche gerichtet, kann boch hier, wo sie mit in bas Reich ber Enblichkeit (ber Schwere) eingegangen, sich auch nur partiell hervorthun, in so weit sie sich überhaupt hervorthut, b. i. mit den Brobucten der Schwere in Opposition tritt. Sie verhält sich als bie subjective und ideale Thatigkeit - ale Anschauen - gegen jene objectivreale und heißt in ber Natur bas Licht. Das Licht ift bas Denken ber Natur, ober vielmehr bas Sich-felbst-anschauen berfelben; für uns Menschen, die wir auf einer höheren Stufe stehen, erscheint bas Licht noch als eine Bewegung, die wir objectiv vorgeben feben; diefe Bewegung aber ift für die Natur, also in ber Objectivität überhaupt, basjenige, was für uns bas Denken, bas uns felbst Betrachten ift. Licht ift die Seele, die geiftige (obwohl unbewußte) Thätigkeit ber Welt, ein Denken, bas noch einen Raum erfüllt, aber ein räumliches Sichfelbst-anschauen ift. So wie nämlich in ber ibeellen Sphäre ober im Bewußtsein die sinnliche Borstellung schon ein gemeinschaftliches Brobuct bes positiven hinschauens und bes negativ begrenzenden Berftanbes war, bas eigentliche Bewußtwerben aber baburch ju Stanbe tam, baß wir dieses unser Anschauen wieder anschauten, daß die Thätigkeit bes Anschauens fich für sich selbst wieder jum Objecte machte, und so sich über sich selbst erhob — so ist es auch bier in ber materiellen Sphare. Die positive Thätigkeit ging, vereinigt mit ber negativen, mit ein in bas Broduct und war, in bemselben gleichsam absorbirt (bie Materie), sich in diesem Zustande noch nicht selbst Object; allein sie erhebt sich über fich felbst und macht fich in biefem ihren Zustande zum Objecte für fich selbst, schaut sich felbst an — bas Licht ist bas sich und auch Anderes Erleuchtende und Offenbarende.

Unter Licht muß man hier freilich nicht allein die Erscheinung verstehen, die sich als Feuer oder Sonnenstrahl uns zeigt, es ist vielmehr auch der Klang (das innerliche Erzittern der Materie), die Wärme und als eigentliches Licht nur am vollsommensten; überhaupt aber zeigt sich diese Thätigkeit in der Natur, wo ein Sich-trennen und Befreien des positiven Factors von dem negativen vorsommt, z. B. beim Verbrennen, in chemischen Wirkungen u. s. w. Es tritt überall jenes positiv wirksame Wesen auf, welches die Alten Aether genannt und als das allgemein verbreitete, positive Urelement betrachtet haben. "Das Dunkel der Schwere und der Glanz des Lichtwesens bringen erst zusammen den schein des Lebens hervor und vollenden das Ding zu dem eigentlich Realen,

was wir so nennen." In der Natur akso verhält sich das Licht als Gubject; die Materie, das in sich selbst besangene sinstere Wesen, als vas Object für das Licht, oder richtiger: die Natur selbst, das allgemeine Wesen, verhält sich hier als Licht und Schwere, und als Licht ist sie das Anschauen ihrer selbst. Das Licht entsaltet erst das Band der Schwere, sest die Ruhe in Bewegung, und ist in der Natur das innere Leben — mit Plats zu reden: die königliche Seese des Ganzen, die allgemeine Weltseele. Aus dem gegenseitigen Kampfe des Lichtes und der Schwere ist die ganze Sestaltung der gegenwärtigen Natur hervorgegangen. Deswegen hat die Natur eine wahre Geschichte, weil in ihr ein ewiger Fortschritt stattsindet; ein ewiger Fortschritt aber setzt voraus, daß früher ein unvollkommmerer Zustand wirklich einmal gewesen ist, als der jetzige; ohne Fortschritt ist kein vernünstiges Leben, kein Leben ohne Ramps.

Der Proces, in welchen Licht und Materie zunächst einzugehen hatten, um sich zur Welt zu gestalten und die Materie in ihre verschiedenen Formen zu setzen, ist der magnetisch-elektrisch-chemische. Der chemische Proces ist der nur noch auf halbem Wege angehaltene organische Proces und somit schon die Vorstuse der dritten und höchsten Potenz, welche die materielle Natur erreichen kann, der Potenz des organischsselbsständigen Lebens.

Auf der Stufe der Materialität, dis zu welcher wir die Entwickelung ves Naturwesens versolgt haben, oder auf der Stufe der Endsichkeit trat vas Licht als Sudjectivität zweiter Potenz, als ein inneres, aber noch blindes und uneigentlich sogenanntes Anschanen hervor. Die Natur auf dieser Stufe ist zu betrachten als ein Wesen, dessen Seele oder dewegendes Princip das Licht ist; dieses unterwirft und beherrscht die Materie, in soweit die Schwere dies gestattet; in diesem Kampse entsaltet es die Materie und sich in derselben zu der ganzen Mannigsaltigkeit der Unterspiede, die, im Einzelnen betrachtet, endliche, unorganische Stücke oder undelebte Dinge, im Ganzen aber als die belebten Glieber des unendschen Naturleibes oder der ganzen materiellen Welt sind.

In so fern nun die Schwere als einigendes Princip in diesen entstichen Dingen waltet und als allverknüpfendes Band fich um und durch

<sup>\*)</sup> Schelling's Abhanbl. über bas Berhältniß bes Realen und Ibealen in ber Ratur, S. XXXVI. (Botgebruck ber Schrift von ber Weltseele 2c. 3. Aust. Ham-burg, 1809.) Sammtl. Werke, 1864. I. Bb. II. S. 367 fgg.

alle Wesen (als Band um das Berbundene) zieht, dußern die einzelnen Theils das Bestreben, sich gegenseitig zu sassen und an einander zu hängen; die Schwere erscheint also zwischen einzelnen Körpern als Cohässinskraft, oder, was eben so viel ist, als Magnetismus, d. h. als der Ausdruck ursprünglicher Ganzheit und Einheit des Wesens in jedem Puncte seines Daseins. Das allgemeine Band sucht alles Einzelne zussammenzusassen und so die Materie überhaupt als eine Continuität, als Ganzes darzustellen. Die Ganzheit des materiellen Seins also könnte man sich vorstellen unter dem Schema eines unendlichen Magnets, d. i. einer Linie, deren Pole die Existenz, d. h. das Hervortreten der expansiven und contractiven Kraft in ihrer Wirksamkeit darstellen.

In wirklicher raumerfüllender Existen, aber ift die Materie nur barum, weil fie mit bem negativen Factor zugleich auch ben positiven, raumgebenden, in sich hat, und weil fie in jedem Buncte bes allgemeinen Magnets, ben fie barftellt, wiederum Materie, b. h. Magnet ift, ober weil jeder einzelne Theil der Materie potentiell, möglicher Weise, wo es nur ift, jum wirklichen positiven und negativen Bol mit einem Indifferenzpuncte fich conftituiren kann, und mithin jeder Theil, weil felbft Materie, anch fo gut wie bie Materie im Ganzen, bas Bestreben haben wird, sich einzeln für fich zum Magnete zu machen, wie fich bies besonders beutlich in bem Beftreben ber Maffe jum Erpftallifiren zeigt. Alle besondere Materien ober Körper ber Welt also werben bas Beftreben zeigen, sich für fich zu volltommenen Magneten zu gestalten, b. h. als Materien felbst ftändig zu fein. In so fern ist ber Magnetismus bas Princip, welches bie Materie überhaupt als ein Ganzes, in biesem Ganzen aber wieder Theilganze fest, also bas Brincip ber Geftaltung, ber Bereinigung in fich, im Bangen wie im Einzelnen.

Nun aber bestehen, wie wir uns erinnern, alle einzelnen Materien, sber was uns so erscheint, nur in bem relativen Plus ober Minus von Positivität und Regativität, wodurch sie sich als Einzelnes von andern Einzelnen unterscheiden und im Gegensate erhalten; will nun jedes sich zum Magnet, d. h. zur Ganzheit constituiren, so wird ein relativ Positivveres einem relativ Regativeren so viel Regativität entreißen — und umgekehrt — bis es sich in sich gleichsam in's Gleichgewicht und als Ganzes gesetzt hat. Differente Körper werden also sich zu vereinigen streben, sich attrahren; indifferente dagegen, d. h. solche, die beibe entweden vorwaltend negativ ober positiv sind, werden einander abstosen, und so erscheint basselbe Gesetz, welches dort als Magnetismus sich ausesprach, hier im Constitt des Einzelnen mit Einzelnem als Elektricität.

Die Elektricität ift bas ewige allgemeine Band, welches in ben Einzelnen bie Unvollständigkeit jedes Einzelnen als solches, und mithin nur die Ganzbeit von zweien Entgegengefetten manifestirt, mahrend ber Magne tismus als bas zeitliche Band in ben Ginzelheiten Ganzheit zu erfassen Bei elektrischen Erscheinungen ift ber zu vereinigende Gegensat bes Positiven und Negativen an zwei verschiedene Individuen vertheilt, und bei der Berührung verliert einer an ben andern dasjenige, mas er für sich Besonderes hat, und wodurch er ein Besonderes, Unterschiedenes Zwei verschiedene Rörper, von benen einer positiv, ber für sich war. andere negativ ift, verhalten fich gegenseitig wie die beiben Pole eines Magnets, aber sie verhalten sich in ber Trennung von einander elektrisch, so wie fie fich in ber Bereinigung magnetisch verhalten würden. einigt man sie, so entsteht in ber Berührung ein gemeinschaftlicher Inbifferenzpunct, und fie stellen wieber einen Magnet - eine Gangbeit In ber ganzen Linie, welche vorhin als bas Schema ber Materie, also bes allgemeinen Magnets, aufgestellt wurde, nimmt jeder einzelne Theil berfelben feine Stelle entweber naber bem positiven ober naber bem negativen Bole ein: jeder Theil ift in fich wieder ein kleiner Magnet, aber jeber solche partielle Magnet, als ein Ganzes für fich betrachtet, verhält sich wieder zu andern solchen als relative Positivität oder Negativität, je nachbem er seine Stelle im gangen Magnete naber biesem ober jenem Pole hat. Es giebt, fo zu fagen, relativ positivere und negativere Magnete, die, wenn fie fich berührten, zusammen nur wieber die beiben Pole eines Magnets ausmachen würden, und biefe Erscheinung ift bie Elektricität also ist der Ausbruck oder die Darstellung ber Duplicität von bem an fich Ginen; Magnetismus ift ber Ausbruck ber Einheit von zwei Entgegengesetten, er ift bas in einem, mas Elektricität in zwei Körpern ift.

Die Cohäsionserhöhung der Theile eines Körpers ist zugleich ein vollsommeres Magnetischwerden desselben; die Körper werden vollsommenere Magnete in sich, je sester sie zu einem Ganzen (d. i. eben zum Magnete) gebunden werden; dieses Binden ist die Wirkung der Schwerkraft in der Materie. Die Cohäsionsverminderung dagegen oder die Lösung der Gebundenheit wird die Wirkung des positiven Princips sein, des Lichtwesens. Das Lichtwesen, als das lösendexpandirende Princip, ist dem bindenden Magnetismus seindlich; es löset dessen Bande, wo es kann; wo dagegen die Cohäsionskraft mächtig wird, wird das Lichtwesen vertrieben, und zeigt sich freigeworden als Wärme; daher Wärme oder sogar Lichtentwickelung bei jedem elektrischen Processe.

Da ber Magnetismus im Ganzen und Einzelnen nur unter ber Form ber Ibentität, die Elektricität aber nur unter ber Form ber Dup-licität existit, so tritt das reelle Gesetz der Natur, Einheit im Gegensatz und Gegensätze in der Einheit zu sein, weder im Magnetismus allein, noch in der Elektricität allein vollständig hervor, sondern die Ganzheit des dynamischen Processes (die Identität der Indissernz und Differenz) zeigt sich erst in demjenigen Vorgange, welcher beide Erscheinungen verbindet, im Galvanismus oder in dem auf ihm beruhenden Chemismus.

Im demischen Processe also entsteht ein Drittes, nämlich ein böberes Band zwischen jenen beiben Wirksamkeiten, und in diesem Dritten vereinigen ober gleichen sich beibe aus, indem sie beibe von ibm beherrscht werben; fie verhalten sich zu diesem Höheren wie die Theile zur Gangheit, ober wie Accidenzen zu Substanz (Substanz ist nicht von den Accibenzen verschieden, existirt nicht außer benselben, sondern ift nur der reale Inbegriff, bas Band berselben). Magnetismus und Elettricität also constituiren ben chemischen Proces, in welchem jedoch kein absolutes Schaffen, sondern nur Verwandeln stattfindet; jeder Theil der Materie verliert babei als solcher feine Selbstftändigkeit und wird jum Object, gleichsam zum Spiel einer freier geworbenen boberen Thatigfeit ober erhöhten Selbstbeweglichkeit ber Natur. Alles chemische Trennen in eine auseinander gehaltene Duplicität besteht aufolge der damaligen Naturphilosophie in einem Potenziren ber Materie zu Sauerstoff und Wasserftoff: alle chemische Zusammensetzung ift bagegen ein Depotenziren ber Materie zur Indifferenz des Wassers. "Im Reiche der Schwere ist als Ausbrud biefes britten Banbes, ber eigentlichen Ibentität, basjenige, in welchem bas Urbild ber Materie am reinsten bargestellt ift, bas Wasser, bas fürnehmfte ber Dinge, von dem alle Productivität ausgeht und in bas fie zurückläuft. Bon ber Schwere, als bem Princip ber Berenblichung, kommt ihm die Tropfbarkeit, von dem Lichtwesen, daß auch in ihm ber Theil wie das Ganze ist \*).

Im Reiche ber Schwere überhaupt nämlich ist ber Abbruck ber Schwere als solcher, b. h. als überhaupt vor bem Lichte vorherrschender Potenz, die eigentlich sogenannte Materie, b. i. das Starre; der Abbruck bes Lichtwesens als solches, d. h. überall, wo es relativ im Reiche der Materialität vorwaltet: die Luft; hier nämlich zeigt sich im Einzelnen das Ganze entfaltet, da jeder Theil absolut von der Natur des Ganzen

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhältniß bes Realen und Ibealen, S. 42. (Sämmtl. Berke, Abthl. 1. Bb. II. S. 372.)

ift, während das Dasein des Starren eben darauf beruht, daß die Theile relativ von einander verschieden, sich polarisch entgegengesetzt seien." Die Indisserenz von beiden also, das wahre Medium der materiellen Ratur, ist das Wasser.

In so weit hatten wir es mit bem Sein ber Ratur als elementarischem, b. h. unorganischem, zu thun; ist biefes auch tein Chaos, so fehlt boch noch bie Individuation ber einzelnen Theile, b. h. bie organische Ansbilbung berfelben; auf Individuation aber geht die Ratur burd-Ihr Fortschreiten im Großen und Gamen war ein Unterscheiben bes uranfänglich Ununterschiebenen, ein Entfalten bes Unentwickelten und in ber Subjectivität Zusammengenommenen, mithin ein Individualifiren zu unterschiedenen Theilen, und bieser Theile wieder in fich felbft, fo jeboch, bağ bas positive Wefen in allen und jeben emb bas einige bleibt, fo wie die Natur felbft als unfichtbares ewiges Band alles und jedes umschlingt und jum Gangen vereinigt. So gliebert bie Ratur in ihrer Existeng sich überhaupt zur Welt, b. h. zur Totalität (ber Theile) in ber Einheit (bes großen Ganzen): ihre Existenz ift als bieses lebenbige Sich-gliebern ihr allgemeiner Selbstzweck. Betrachtet man fo bie Ratur im Allgemeinen als einen unendlichen Organismus, fo ift jeder Theil in ihr nur bem Ganzen bienftbar, hat tein Dafein und teinen Zwed fit fich, sondern der Zweck seines Daseins ist nur, eine bestimmte Function für bas Banze zu erfüllen; jeder hat seinen Zweck außer fich, ist nicht Selbstzweck, nicht Organismus für fich. Da nun aber bie Ratur, vermoge ihres Endzwedes, ihr eigenes Wefen felbst immer völlständiger zu entfalten und in biefer Entfaltung für fich felbft zum Objecte zu machen, auf immer größere Individuation ber Objecte auch im Einzelnen and geht, fo strebt fie eben fo febr, auch in bem Gimelnen relative Gangbeiten barzustellen, wie sie anderseits alle biefe Ganzbeiten wieber als Theilganze in ben einen großen Organismus verschlingt. Das allgemeine Band alfo erweifet ober bejaht fich felbft auch verhältnigmäßig wieber im Einzelnen und ftellt in biefem die Form ber Bangheit bar. "Bo aber Dieselbe höhere Copula sich selbst bejaht im Einzelnen, ba ift Mitrotosums, Organismus, vollenbete Darftellung bes allgemeinen Lebens ber Gub-Ranz in einem besonderen Leben. Dieselbe, Alles enthaltende und vor febende Einheit, welche die Bewegungen ber allgemeinen Ratur, die Rillen und stetigen, wie die gewaltsamen und ploblichen Berungen nach ber Ibee bes Ganzen mäßigt und Alles stets in ben ewigen Rreis zuruch führt, biefelbe gottliche Ginbeit ift es, welche menblich bejahungeluftig, fich in Thier und Pflanze gestaltet und mit unwiderfteblicher Macht, ift ver Wennent ihres Hervortretens entschieben, Erbe, Luft und Waffer in lebendige Wefen, Bilber ihres Allebens, zu verwandeln sucht \*)."

So bleibt die Natur oder das allgemeine Wesen babei nicht stehen, sich die zum Lichtwesen potenzirt zu haben, sondern es will sich nun auch in dieser seinen Duplicität und Wirksamkeit selbst wieder Object werden; es will Licht und Materie, wie sie mit einander im Kannpse liegen, und diesen Ramps selbst wieder vor sich haben, zum Objecte heradbeten, und sich als neues Subject über diesen Ramps erheben und denselben beherrschen. Dies aber geschieht, wenn die Natur sich zum Leben potenzirt. Als Lebensprincip, Lebens oder Bildungstrieb (wie man es zunächst nennen mag) spielt sie schon freier mit Licht und Materie, als sie früher, da sie noch Licht war, mit der Materie waltete. Sie wird also jest — A der britten Potenz.

Es ist zu zeigen, wie die Entwickelung der Natur dis zu dieser britten Stufe gelange. Wir verließen sie oben in ihrer Activität als chemischen Proces. Dieser konnte selbst schon angesehen werden als ein Organisiren, aber noch gleichsam continuirlich mißlingend, deshalb, weil die Natur hier im continuirlichen Bewegen und Metamorphosiren ihrer selbst noch völlig in diesem Schwanken, wie das Meer im allgemeinen Ebben und Fluthen begriffen und befangen ist, an keinem Puncte sich gleichsam selbst erfassen und halten kann, weil das Schwanken jedes einzelnen Theiles einem Gesetz gehorcht, das sür jeden außer ihm liegt. Die Natur also kommt hier in keinem ihrer Producte zu dem, was sie eigentlich ist, und als was sie sich darstellen will, sie erscheint nirgend als selbstständiges Leben in sich selbst. Dieses gelingt ihr erst, wo sie sich im Einzelnen als Selbstständigkeit, d. i. Organismus, ossendart.

Es ist also die Frage: wie wird der chemische Proces zum organischen? Es ist im voraus klar, daß in den chemischen Proces noch etwas eintreten milste, was in ihm bisher nicht lag; eben so klar ist es, daß vieses Etwas nirgend anderswoher kommen kann, als aus der Tiese der nnendlichen Natur selbst, d. h. potentiell schon vorhanden sein muß. Dinzutreten muß erstlich etwas zu dem chemischen Processe, weil dieser, sich selbst überlassen, sich alsbald zur Ruhe verfügen wirde, indem die beiden, nach Gleichzewicht strebenden Principien, in deren Action er besteht, alsbald ihr Gleichzewicht sinden und zu einem gemeinschaftlichen Products sich neutralissen würden. Ienes Etwas nuch bennach als ein continuntlich äußerer Einsluß sich geltend machen, um den chemischen Process

<sup>\*)</sup> Berhältniß bes Realen und Ibeaten. S. 45. (l. c. S. 874.)

in ben Organismen (Bflanzen und Thieren) burch stets erneute Störung bes Gleichgewichts aufzuhalten und so bem Proces felbft Dauer zu verleiben. Es geboren also zum organischen Leben wiederum zwei Factoren; ber eine (an sich selbst schon eine Duplicität von Factoren ober Kräften) in ber individuell bestimmten Materie, ber andere außerhalb berfelben im Allgemeinen, in bem Alles umfließenden Aether — ober er gebort bem allgemeinen positiven Wesen ber Natur überhaupt an. Die Dinge verhalten sich zu diesem positiven Factor als das Regative; in ihnen waltet bas von ber Schwere herkommenbe, geftaltenbe, bas ursprüngliche Mischungsverhältniß bestimmenbe Brincip (ber materielle Begriff bes Dinges) als lebenbige Bilbungsnorm ober als mütterliches Princip. Das andere Princip aber liegt außer ben einzelnen Dingen; es ift bas continuirlich anregende, ben Proces unterhaltende, jum räumlich wirk lichen Dasein entwickelnbe Brincip, also bas väterlich zeugenbe, und entspricht bem Aether ober Lichtwesen. Das Licht also ist als positiver Factor ber Bater, die Schwere, als negativ, die Mutter aller Dinge. Diefe liegt als Grund und gestaltenber Begriff in bem Befen ber einzelnen Dinge beschloffen und macht bas individuelle Wefen felbft aus; es ift ein Theil jener unendlicheu Boteng, die fich im Endlichen felbft bejaht.

Nun aber sind gar nicht die fertigen tobten Producte, die Dinge als formirte Materie (als das Gebundene) die Hauptsache, sondern das Bewegen und Bilden selbst; nicht das Product, sondern das Produciren ist das Leben der Natur, d. h. ist die wahre Natur selbst; sodald es zum sertigen (neutralisirten) Product gekommen, ist auch das Caput mortuum sertig, und das Leben hat ein Ende. Die ganze materielle Natur, so weit sie in bewegungslosen Producten besteht, ist nur der in seinen Producten bereits erstorbene Geist, gesormter Stoff in seiner Starrheit überall nur ein Monumentum der Bergangenheit. Der Proces selbst ist die Hauptsache, denn er ist das Leben, und das Leben ist die continuirliche Existenz; weiter giebt es kein Dasein für das Einzelne als dieses Werden in der Zeit; die Form dieses Werdens oder das Gesetz dieser Bewegung ist das lebendige Sich-selbst-darstellen und Begreisen der Natur.

Das Leben und Dasein der organischen Wesen hängt also davon ab, daß der in ihnen ablausende chemische Proces immer wieder erneut, daß in ihnen ein antagonistischer Broces continuirlich dem ersteren Processe entgegengesetzt werde, und so ist das organische Leben ein Process von Processen, die sich in ihrer Auseinandersolge wechselseitig immer wieder von Neuem hervorrusen. Die uns bekannten Organisationen zersallen in Thiere und Pklanzen. Die Pklanze stellt den organischen Process noch

auf einer nieberern Stufe bar, als jenes. Der chemische Proces, worin bas sogenannte Pflanzenleben (bie Begetation) besteht, ift eine continuirliche Zerlegung in Wasserstoff und Sauerstoff; ersterer, ale bas Brembare, bleibt in ber Pflanze (als Rohlenftoff) zurud, bas Orpgen wirb ausgeathmet, und die Organe ber Pflanze, ihre Blätter, find weiter nichts, als bas in biefer Function bes Ausathmens gleichsam verhärtete (So wie man etwa fagen könnte, ein Arpstall ift nichts als bie gleichsam geronnene Bewegung bes Arpstallisirens.) So schreitet bie Pflanze immer fort zu einem Zustande größerer Desorydation, und das Product ist endlich basjenige, was ben Körper ber Bflanze als völlig besorpbirtes Combustibile zurückläßt. Das Leben ber Pflanze also tann nur baburch eine Zeit lang unterhalten werben, bag ihr immer neues Ortgen zugeführt wirb, welches fie ihrer Natur nach ausscheiben muß, und bies geschieht burch bas licht; bas licht entwickelt in berfelben immer neues Orngen und ruft baburch u. a. auch die bekannte Erscheinung ber Färbung hervor, welche verschwindet, sobald die Pflanze bem Lichte entzogen wirb.

Im animalischen Processe bagegen findet gerade das Umgekehrte, statt. Die thierische Autrition besteht in einem continuirlichen Aufnehmen und in sich Zurückhalten von Sauerstoff. Die Lebensluft (Sauerstoffgas), welche die Pflanze aushaucht, wird in der thierischen Lunge zersett, d. i. in das Blut ausgenommen, mit dem Blute durch die Arterien in die verschiedenen Organe des Körpers vertheilt, hier wieder von Neuem absorbirt, so daß das Blut desorpdirt durch die Benen wieder zurückströmt, um hier von Neuem Orygen aus der Luft auszunehmen und den Areislauf zu beginnen. In den Organen also muß eine gewisse Anziedungskraft und Capacität für das aus dem Blute zu absordirende Orygen unterhalten werden, damit der Process nicht still stehe. Dieses continuirliche Perstellen der Capacität in den Organen besteht in der ihnen verliehenen Irritabilität, welche sich als Beweglichkeit kundgiebt.

So hat also die organisirende Natur dem animalischen Processe im Stiere selbst die Irritabilität entgegengesetzt und dadurch verhindert, daß der erstere still stehe oder sich mit wenigen Athemzügen erschöpfe. Sie hat demnach in dem Thiere vereinigt, was in andern Producten nur gesondert erscheint, sie hat dem chemischen Processe einen Gegensatz in sich selbst verliehen, der in einem und demselben Sudjecte sein Stillstehen selbst verhindert. Dadurch wird vorerst schon die Selbstbeweglichkeit begreislich, durch welche sich das Thier vor der Pflanze auszeichnet. Das Shstem seiner Bewegungen ist ein in sich selbst abgeschlossener Mecha-

ber Irritabilität, und burch biese in die gange Reproductionssphäre bas Specifische ber Gattung, und prägt ben Begriff berselben in bem Sein bes Individuums aus.

Sensibilität und Irritabilität zusammen geben temnach ben Begriff bes Instinctes, b. b. eines Naturtriebes, ber burch Empfindung bestimmt wird - burch Empfindung - b. b. hier aber noch nicht burch ein mehr ober weniger beutliches Bewußtsein, sonbern es brückt nur bas Materielle ber Empfinbung aus, nämlich basjenige, was wir früher ichon als bie im leiblichen Organ vorgehenben Bewegungen und vorhandenen Bestimmungen kennen gelernt haben. Dt. v. Buborer werben fich erinnern, bağ wir in ber Theorie bes Bewußtseins bavon ausgingen, bas unreflectirte bewußtlose Birten ber Seelentrafte ftebe auf gleicher Stufe mit bem Wirken ber sogenannten blinden Raturfrafte, und bag nichts Anderes ben Unterschied zwischen bewußtlosen und bewußten Thatigkeiten ausmache, als nur ber Mangel an Reflexion auf fich felbst, bie erft in einem Subjecte eintreten konne, welches wirklich an fich felbst individuelles Subject, b. h. organisches Ganzes, und nicht wiederum bloger Theil von einem Andern ift. Rur in einem folden Subjecte, wie wir es bier bereits in ber Naturphilosophie von Stufe zu Stufe berangehoben und conftruirt haben, nur in einem folden für fich felbit ein lebenbiges Games ausmachenben und mit willfürlicher Bewegung ausgeftatteten Subjecte ift die Thätigkeit ber Natur gur individuellen Selbstthätigkeit geworben, und hat einen Grad von Selbstbeweglichkeit und Freiheit erlangt, bei welchem es erst möglich ist, die lette und bochste Reflexion zu vollbringen, und baburch ben fchlagenben Blit bes Bewußtseins, b. b. bes Selbftbewußtseins, bem Raturwejen zu entloden.

Irritabilität und Sensibilität, wie wir sie bisher kennen gelernt haben, gehören noch ganz ber Sphäre jener blinden Thätigkeit an, die auch in den niedern (thierischen) Regionen des menschlichen Lebens waltet; sie sind an sich dewußtlos. Der Act des Bewußtwerdens aber bestand, wie wir sahen, darin, daß die vorerst ganz in ihr Product eingegangene und darin gleichsam absorbirte Thätigkeit sich vom Producte losmacht, sich frei für sich selbst wiederholt, als Thätigkeit anschaut, und sich darurch ebenso zum Selbstodjecte wird, wie sie früher Object nur für einen außenstehenden Beschauer war. Würte also die Thätigkeit, welche instinctmäßig blind vorgeht, sich in sich selbst ans diese Weise aus Rene zum Objecte machen, so würde aus der dewußtlos vorhandenen Zuckung und Regung — aus dem Empfundenen — Empfindung, d. h. der erste Grad von Bewußtsein, entspringen. So lange die Thätigkeit des lebens

bigen Subjects noch ganz mit eingeht in ihr Product, ist keine wirkliche innere Entgegenstellung von Ibealem und Realem, von Subject und Object, mithin kein Bewußtsein. Das Thier empfindet, aber wie im Traum; es empfindet nicht, daß es empfindet, es sieht nicht, daß es sieht.

Die neue Stufe, welche bas Naturwesen erft im Menschen ganz erfteigt, wird wiederum auf bemselben Processe, wiederum auf jener inneren Spaltung und Begensetzung (bei zugleich festgehaltener Einheit) beruhen; wobei benn nun endlich gänzlich und auf einmal Alles, was bisher immer nur als Objectives — als das ganze Reich der bewußtlos wirkenden Ratur, ober zulet als Subject Dbject, aber in ununterschiebener Durchbringung mar, entschieben auf bie andere Seite, auf bie ber Objectivität tritt, und bieffeite nur bie reine Subjectivität gurudlagt. Das Subject, welches mahrend biefes Processes als Leben, A3, sich verhielt, wird nun auf ber Stufe bes Bewußtseins Beift A4 zu nennen fein: biefes Subject steht nun als benkendes Wiffen ober ibealistisches Moment ber ganzen vorigen Sphäre als bem Realen und Objectiven, gegenüber, es existirt nur als Biffen, und hat alles Uebrige als seienbe Welt gleichsam sich gegenüber. Mit bieser Stufe find wir in eine andere Region eingetreten, in die des Beiftes, wovon später ein Mehreres. Hier aber wird es zunächst klar, daß Alles, was uns nun als objectiv erscheint. ebenbarum auch für bas Reale, Alles, was als subjectiv zurückbleibt, für bas Ibeale, für ein bloges Denken und Wiffen als folches, gilt. Auch bas Objectivgewordene, wissen wir nun, ist an sich nichts als Thätigkeit ober Bewegung burch und burch; bas, was als gegenständ= liches Sein, Stoff ober Materie und Kern ber Erscheinungen bem gewöhnlichen Berftanbe vorschwebt, ift nichts als jene Selbstthätigkeit ber Natur, die fich selbst so lange für sich selbst wiederholt, die ihr diese ihre Thätigfeit in ihrer reinen Form, ober bis zulett blos diese reine Form, bas Gefet biefer Alles ausmachenden und bestimmenden Thätigkeit, ihr felber vorschwebt; bis fie also erkennt und durchschaut, daß alles Seiende nur Thätigkeitsbestimmung, nur Form ihrer selbst ift, und baß fie felbst, bie schaffende Natur, eins und baffelbe mit ihrer Form ist und nur in biefer Form wirkt — b. i. wirklich ist. So hat sich benn am Schlusse biefer übersichtlichen Darftellung, wie ich hoffe, mit ausreichender Rlarbeit ergeben, bag bas Ibeale und Reale, mas fich bem gewöhnlichen Berftande als zwei unvereinbare Gegenfätze barftellt, ober bas Biffen (Denken) und Sein, in der That nur wie zwei Pole eines und deffelbigen an sich Indifferenten verhalten, ober daß Real und Ibeal identisch sind

im Absoluten. Diermit wären wir benn aber auch burch ben Lauf ber Untersuchung zu unserem Ausgangspuncte zurückgekehrt, und ich wieberhole nicht weiter, was sich aus meinem vorletzten Bortrage hieran von selbst wieder anknüpft.

Wenn das Resultat der Naturwissenschaft darin bestand, daß alle Arafte bes Universums zulett auf vorstellende Arafte zuruckommen, wenn alles Entftehen und leben, wenn alfo die ewig fich felbst gebarende Ratur zwar ein in fich blinder Dynamismus (um nicht zu fagen Wechanismus) ift, aber ein Opnamismus ober Organismus, ber nur bas unbewuste Denken, biefes aber auch gang in feiner Realität barftellt, baffelbe geiftige Thatigsein, welches auch in uns Menschen zuerft unbewußt und unwillfürlich vorgebt, ebe es sich in seinem eigenen Reflere erscheint und bewußt wird — so wird auch eben um biefer Ibentität willen alle Thätigkeit ber Natur nicht blos uns zwedmäßig erscheinen, sonbern auch an fich zwedmäßig sein, ob sie gleich an sich blind ift, und keine Borstellung von ben Zweden hat, die sie unwillfürlich verfolgt und erreicht. wirkt burchaus zwedmäßig, aber nicht absichtsvoll, alle ihre Producte werben also zwedmäßig sein, ohne boch von ihr mit bem Bewußtsein eines Zweckes, b. b. mit Absicht, hervorgerufen zu fein. Mithin kann man auch fagen: bie Natur wirkt ohne Bewußtfein vernünftig, ober: bas game in ber Natur fich barftellenbe Shiftem bes Wirkens und Lebens ift bie eriftirende Bernunft; ein Sat, ben späterhin Begel über bas Bange, auch bas geschichtliche Gebiet babin erweiterte: "Alles, was wirklich ift, ift vernünftig."

Im menschlichen Bewußtsein, wo Wissen und Sein sich schon getheilt haben, geht vor der Handlung der Gedanke und die Absicht vorher, die Handlung realisirt diesen Gedanken; das Product wird vorher als Idee, dann erst als Gegenstand sertig. In der Natur ist dies anders, hier wird das Product sertig, ohne daß eine deutliche Borstellung davon vorhergegangen; es wird — sagen wir — gedankenlos, instinctartig geschafsen, d. h. nach Gesehen, welche die Gesehe des Denkens sind, aber nicht als solche ressectif und erkannt werden. In der ganzen Natur also wird sich uns zwar Zweckmäßigkeit und Weisheit zeigen, aber blos deswegen, weil die bewußtlosse Thätigkeit der Natur — das Traumleben des Naturzgeistes in seiner Bewußtlosigkeit — nothwendig harmonirt mit der bewußt-

<sup>\*)</sup> Bergl. u. A. Schelling's Borlesungen über bie Methobe bes academischen Studiums. Tübingen, 1803. S. 11 fgb. (Sämmtl. Werke, Abthl. I. Bb. V. S. 216.)

vollen Thätigkeit; ober eigentlich, weil jene an fich baffelbe ift, was biefe für sich geworben ift.

Dies ist ber Unterschied ber immanenten Zwedmäßigkeit von ber äußerlichen, wie bie gewöhnliche Teleologie fie zu nehmen pflegte. Jener neueren Ansicht zufolge soll man die Natur nicht betrachten als bas blinde Werkzeug ober als die tobte Materie, womit ein selbstbewußter Weltbaumeister bestimmte, beutlich vorgesehene Absichten realisirt, die ber Materie an sich fremd wären, ihr gleichsam nur äußerlich aufgebrückt Bei einer folden Ansicht wurde einerseits ber Gott, ber bies thate, awar außerweltlich, aber auch nur ein Weltbaumeifter, ein Demiurg, nicht aber mahrer Welturheber bem Stoffe und ber Form nach fein, und anderseits bliebe die Weltmasse ein tobtes Substrat ober Chaos, und mare bas, als was fie bem verschloffenen Sinne gewöhnlich erscheint, ein lebloser, fraftloser Teig, ber nur für die hand eines Rünftlers ba läge, von bem man aber gar nicht begreifen könnte, wie und burch mas für Kraft er nur so für sich allein zur Existenz gekommen sei und fort-So raubt man ber Natur allen Zauber, ben fie für uns nur baburch hat, daß wir fie als ein uns homogenes, felbstlebenbes Wefen betrachten, in ihr einen, freilich im tiefen Schlummer liegenben, aber boch athmenden und geheimnisvoll wirkenden Geift ahnen, der wie bie Seele bes Säuglings, die an ihrem eigenen Körper webt, lebendig und ber unfrigen gleich ift in Allem; nur daß bort Alles noch in ber inneren Fülle ber Anlage (Ibee) verborgen liegt, was fich uns bereits zu unübersehbarem Reichthume erschlossen hat. Daher bie Sympathie bes sinnigen Beobachters mit bem schlummernben Kinde; daher ber Reiz ber Natur für ben sympathisirenden Menschen, welche keine Dichter schöner als bie beutschen, und unter ben beutschen sinniger ausgesprochen haben, als bie sogenannten Romantiker, namentlich Lubwig Tieck, besonders in mehreren Studen seines Phantasus, im Zerbino u. a. Alle Faben biefes ahnungsvollen Mitgefühls und Mitverstehens sind zerriffen, sobald bie bewußtlose Natur zum blogen Mechanismus einer außerweltlichen Intelligenz gemacht wirb, sobald, wie ein anderer Dichter fagt, "feelenlos ein Feuerball sich breht, wo vorher Lebensfülle in ber Schöpfung flog."

"Durch das Bestreben," sagt Schelling\*), "die Natur aus einer zweckmäßigen, b. h. absichtlichen, Production zu erklären, wird ber Character der Natur und eben das, was sie zur Natur macht, aufgehoben.

<sup>\*)</sup> Spstem bes transscenbentalen Ibealismus. S. 446 fgb. (Sämmtl. Werke, Abthl. I. Bb. III. S. 608.)

Denn das Eigenthümliche der Natur beruht eben darauf, daß sie in ihrem Mechanismus, und obgleich selbst nichts als blinder Mechanismus, boch zweckmäßig ist. Hebe ich den Mechanismus auf, so hebe ich die Natur selbst auf. Der ganze Zauber, welcher z. B. die organische Natur umgiebt, beruht auf dem Widerspruche, daß diese Natur, obgleich Product blinder Naturkräfte, doch durchaus und durch ein zweckmäßig ist. — Ist die Natur uns gegenüber nichts mehr als ein Aggregat todter Gegenstände, die der Zusall zusammengewürfelt, oder — was hier eben so viel ist — eine ihr fremde Macht geordnet, damit wir Nahrung und Unterhalt sinden sollen, so ist sie dem philosophischen, so wie künstlerischen Blicke verhüllt. Dem begeisterten Forscher allein ist sie heilige und ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Otnge aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt\*)."

Das immanente Leben in ber Natur ist eben jene unrestectirte Anschauungsweise, welche bewußtlos boch wie Bewußtsein, und als blinber Naturtrieb um fo sicherer zwedmäßig wirkt, ba Zwed und Richtung noch nicht frei geworben, sondern noch gleichsam gebunden in der Kraft felbst liegen. Sollen wir aber von biesem bewußtlosen Wirken ber Natur in und außer uns einen beutlichen Begriff haben, und verständlich bavon sprechen, so kommt Alles barauf an, bag man bie Schwierigkeit lofe, wie man sich von einem bewußtlofen Zustande ober Wirken eine bewußtvolle ober boch wenigstens analoge Borftellung machen könne. Um also bas Wirken ber Ratur vollkommen begreifen zu können, mußte sich in unserer eigenen Intelligenz eine psychische Erscheinung, nämlich eine folche Art bes Anschauens aufzeigen laffen, bei welcher bas 3ch für fich felbst zugleich bewußt und auch bewußtlos handelte — bewußtlos, um der Natur gleich ju fteben, aber boch auch zugleich bewußt, um eben biefes Raturwirken in sich felbst zugleich beobachten zu können. Mit einer solchen Thätigkeit würde ohne Zweifel bas ganze Broblem ber Transscenbentalphilosophie gelöset werben und wir hinter bas Bebeimniß tommen konnen, welches bie Ratur und wir uns felbst find.

Dieses Problem aber wird wirklich für uns gelöset durch das Borhandensein der productiven Einbildungskraft und der dichterisch-künstlerischen Wirksamkeit in uns. Diese faßt in sich, was in der Natur und im Denken sonst nur getrennt erscheint, nämlich die Identität des dewußten und bewußtlosen Wirkens im Ich, mit dem ausdrücklichen Selbst-

<sup>\*)</sup> Abhanblung über bas Berhältniß ber bilbenten Kunfte jur Ratur. Philosophische Schriften, Bb. I. S. 346.

bewußtsein diefer Ibentität. Reflexion und Anschauung, ober bas freie. fich felbst beobachtende Denken und hinwiederum bas traumähnliche Hingegebenfein an bie Phantafie, welche ihr Spiel mit unfern Beiftesträften m treiben scheint — biese beiben Zustände scheinen unvereinbar, ber eine scheint ftets in bem Mage gurudguweichen, wie ber andere fich einstellt, gleich ben beiden Eimern, von benen es heißt: "und bringft bu biefen an ben Mund, hängt jener in bem tiefften Grund." Nur bem Dichter ober Rünftler gelingt es auf wunderbare Weise; indem er die Natur seines Beiftes, bes göttlichen Genius in ihm, blindlings wirken läßt und fich ihr hingiebt, ist er es boch felbst, ber ba wirkt und bis auf einen gewiffen Grab vorbebachter Beife, nach Begriffen, mit Absicht und Berechnung Er fühlt sich begeistert, b. i. wie von Beistern besessen, ein daiuorios im altesten Sinne des Wortes; er fühlt ein Streben und Leben in sich, ein Unendliches, welches sich, fast ohne sein Zuthun, bervordrängen und barftellen will, dies aber nur fann in endlichen und begrenzten Formen. Er wird fich beffen bewußt, und fpricht es aus mit höchst treffender Sicherheit; aber er spricht es niemals ganz aus; es bleibt bem mahren Rünftler immer unendlich viel zurud in ber unergründlichen Schöpfertiefe feines Beiftes. Bon biefem Wiberspruche bes an fich Unenblichen, Unausbenklichen, welches boch in bie Grenzen einer Anschauung gefaßt, des unerfaglich Bewußtlosen, welches boch in einer Anschauung begriffen werben soll, bavon muß auch jeberzeit bas echte Runftwerk Zeugniß geben, benn biefes ist ein willfürlich-unwillfürliches. gewolltes und geschaffenes und boch nur wie durch ein Wunder gelungenes - es ift bas Product beffen, was man - entsprechend bem Inftincte bes Thieres - im Rreise ber bewußten Bernunft eigentlich mit bem Worte Genie bezeichnet.

Um ben Unterschied und das Verhältniß von Natur und Kunstproduct noch beutlicher zu machen, kann ich mich nicht enthalten, diesen Abschnitt mit einer Stelle aus der classischen Rede zu beschließen, welche Schelling im Jahre 1807 in der Akademie zu München "über das Berhältniß der bilbenden Künste zur Natur"\*) gehalten hat.

"Soll die Kunft die Nachahmerin der Natur sein, so muß sie dieser schaffenden Naturkraft nacheifern, nicht das hohle Gerüst ihrer äußeren Formen mühsam architektonisch auffassen und davon ein eben so leeres Bild auf die Leinwand übertragen. Nur den sinnbegabten Hellenen,

<sup>\*)</sup> Philosophische Schriften , Bb. I. S. 347-57.

welche überall die Spur lebendig wirkenden Wefens fühlten, konnten ans ber Natur mahrhafte Götter entstehen. Wenn wir die Dinge nicht auf bas Wesen in ihnen ansehen, sondern auf die leere abgezogene Form, so fagen fie auch unserem Inneren nichts." — "Betrachtet bie schönften Formen, was bleibt übrig, wenn ihr bas wirkende Princip aus ihnen hinweggebacht habt? Nichts als lauter unwesentliche Eigenschaften, bergleichen Ausbehnung und räumliches Berhältniß find. Dag ein Theil ber Materie neben und außer bem andern ift, trägt bies irgend etwas au seiner inneren Wesenheit bei, ober trägt es vielmehr gar nichts bei? Offenbar bas Lettere. Nicht bas Nebeneinandersein macht bie Form, sondern die Art besselben; biese aber fann nur burch eine positive, bem Aufereinander vielmehr entgegenwirkende Rraft bestimmt fein, welche bie Mannigfaltigfeit ber Theile ber Ginheit eines Begriffs unterwirft, von ber Rraft an, die im Rrhftall wirkt, bis zu ber, welche wie ein fanfter magnetischer Strom in menschlichen Bilbungen ben Theilen ber Materie eine folche Stellung und Lage zu einander giebt, burch welche ber Begriff, bie wesentliche Ginheit und Schönheit, sichtbar werben tann." - "Aber nicht blos als thätiges Princip überhaupt, als Beift und werkthätige Wissenschaft muß uns bas Wesen in ber Form erscheinen, bamit wir es Rann boch alle Ginheit nur geistiger Art und Abkunft lebendig faffen. fein, und wohin trachtet alle Forschung ber Natur, wenn nicht babin, selbst Wissenschaft in ihr zu finden? Denn bas, worin kein Berstand ware, konnte auch nicht Borwurf bes Berftanbes fein, bas Erkenntnißlose felbst nicht erkannt werben. Die Wiffenschaft, burch welche bie Natur wirkt, ift freilich keine ber menschlichen gleiche, bie mit ber Reflexion ihrer felbst verknüpft ware; in ihr ist ber Begriff nicht von ber That, noch ber Entwurf von ber Ausführung verschieben. trachtet bie robe Materie gleichsam blind nach regelmäßiger Gestalt, und nimmt unwissend rein stereometrische Formen an, die boch wohl bem Reiche ber Begriffe angehören und etwas Beistiges find im Materiellen. Den Gestirnen ift bie erhabenfte Bahl und Meftunft lebendig eingeboren, bie sie ohne einen Begriff berfelben in ihren Bewegungen ausüben. Deutlicher, obwohl ihnen felbst unfaflich, erscheint bie lebendige Erkenntniß in ben Thieren, welche wir barum, manbeln fie gleich befinnungslos babin, ungählige Wirkungen vollbringen feben, bie viel berrlicher sind als sie felbst: ben Bogel, ber, von Musik berauscht, in feelenvollen Tonen fich selbst übertrifft, bas fleine funstbegabte Beschöpf, bas, ohne Uebung und Unterricht, leichte Werke ber Architektur vollbringt, alle aber geleitet von einem übermächtigen Geiste, ber schon in einzelnen

Bligen von Erkenntniß leuchtet, aber noch nirgends als die volle Sonne, wie im Menschen, hervortritt." —

Wir waren im Verfolg bes bynamischen Naturprocesses fortgeschritten bis zu ber Stufe, wo bas Subjective als A ber vierten Potenz fich emporgerungen hatte zum reinen Wiffen, ober zur Geiftigkeit. biefer Stufe also ift es weiter nichts als Biffen; als Beift in biefem Sinne ift es also nicht irgend ein materielles Substrat, mit Bewußtsein ausgestattet, sondern es existirt, hier endlich von allem Materiellen gereinigt, in feiner vollkommenen Subjectivität blos als reine ibealistische Thätigfeit, als Wiffen, welches bie ganze reale Welt bes Seins als etwas ihm Entgegengesetztes, als Sein, vor sich hat: es ift bas Anschauen von seinem Anschauen selbst geworben. Als solches existirt es in ber irbischen Natur nur in ber Gattung bes Menschen. Mit biefem Biffen steht bas Unenbliche, nämlich bas Beiftige, bas Biffen ber Natur und (in fo weit ber Mensch selbst reales Naturproduct ist) ber Mensch sich selbst gegenüber; in ihm selbst aber eröffnet sich ein neuer Proces, ben bas Ibeale für sich allein eingeht. Das Denken nämlich macht sich felbst wieder in immer höheren Inftanzen zum Gegenstande ber Selbstbeschauung ober Besinnung auf sich selbst. So wird z. B. bie an sich schon ibeelle Anschauung ober Borftellung als Gebankenbild wieber zum Object einer höheren Selbstanschauung des denkenden Subjects; die gesammte Thätigkeit steigert sich im Individuum sowohl theoretisch als praktisch von der Stufe bes Fühlens und Empfindens zur Stufe bes Anschauens, Borstellens und Begehrens und von diefer endlich zur Bernunft im Denken und Thun, weil auch bas Individuum vermöge seiner eingeborenen Natur in keiner Art von Befangenheit und Unfreiheit bleiben will, und fo erreicht benn ber menschliche Beift, wie eine mabre Pfpchologie lehrt, nach und nach in sich selbst die Stufe bes hellsten Selbst- und Weltbewußtfeins, welche Emporhebung auch zugleich eine mahrhafte Selbstbefreiung ber geistigen Thätigkeit in sich selbst ift, wie früher gezeigt wurde.

In dieser Periode, wo der Mensch zuerst nur sich selbst fühlt und als selbstständiges Wesen handelt, ist er gleichsam in der weitesten Ferne von Gott, als dem Centralwesen, oder mit seiner Freiheit völlig losgerissen von ihm, und mit dieser Wahrnehmung ist auch zugleich das Einsenken zur Rücksehr gegeben. Das Unendliche aber, das als Iveales, als Wissen oder Bewußtsein in ihm, dem endlichen Menschen, ist, und Theil an seiner Endlichkeit nimmt, verhält sich zu dieser seiner praktischen

Freiheit als Nothwendigkeit, Gefet, Gewissen; es entsteht also in ihm ein Gegensat von Rothwendigkeit und Freiheit, und baraus ein neuer Procef: bies ift ber Proceg ber Geschichte. Der Mensch erkennt ein Biffen, eine Borfebung über feiner Freiheit an, einen Beift, bem er fich unterwirft und zum Wertzeug wirb. Er als Freier fieht biefe Gewalt noch außer fich, und fest fich als felbftftanbiges Wefen ihr im Selbftbewußtsein entgegen, ober unterwirft sich ihr, aber noch als einer außern, ihm fremben Macht. Er fieht noch nicht bas mahre Berbaltnig, nämlich, baß er felbst ein integrirender Theil biefer Macht, ober bag bas Absolute nicht real von ihm geschieben, sonbern bag bas Unendliche auch in ihm, Diese Ibentität erkennt er noch nicht. bem Enblichen, fei. findet fie ewig und immer ftatt, ber unendliche Beift wirkt in ihm und burch ibn, aber zuerst fo, bag ber Mensch bei ben herrlichen Dingen, bie jener burch ihn hervorbringt, fich selbst nur noch halb und halb als Organ ober unwillfürlich verhält; alfo burch Offenbarung in verschiebener Abstufung wird bie Rückfehr eingeleitet und vollbracht; biefe ganze Periobe ift bie, wo sich bas menschliche Wefen als Wertzeug bes Bochsten zeigt. Dies war zuerft, wie wir ebenfalls ichon gefehen, bie Stufe ber Runft. Die Poefie, die Begeifterung, bas Dämonische, was hier im Menschen thatig ift, ift ber unenbliche Beift, ober es ift ber Beift bes Menfchen felbst, ber sich, ohne felbst gewahr zu werben, wie, als ber unenbliche, also in ber Endlichkeit seiten seiner Unendlichkeit offenbart. Offenbarung bes Unenblichen ift also bie Runft, wie fich biefes Berhaltniß namentlich im hellenenthum zeigt. Eine zweite Stufe ift bie bes religiöfen Glaubens, ber ben Alleinigen allerbings als bas All-Gine in bodster Abstraction bes Wesens gefaßt hat, bem aber auch barüber alles finnlich Enbliche, alle Creatur als ein bloges Moment bes All-Einen, und an sich selbst burchaus Nichtiges, zulett völlig verschwindet (wie in mehreren morgenlänbischen Religionen, namentlich im Bubbhaismus). Die britte und höchste Stufe endlich ift bie Ginficht in bas wahre Berbaltniß bes Subjectiven und Objectiven, bas absolute Biffen, ober bie wahre Philosophie, welche bie Objectivität ber Runft mit ber Subjectis vität ber Religion vereinigt.

Dies ist ein vorläufiger Ueberblick über die Glieberung bes ganzen Shstems. In ihm entrollt sich bas großartigste unendliche Weltdrama als eine Geschichte, beren Ansang in die Ewigkeit vor ber jetigen Weltsschöpfung fällt.

Werfen wir hier zunächst noch einen Blid auf die bisher bekannt Schelling'iche Lehre von bem Entstehen ber endlichen Befen in ober aus

bem Abfoluten, b. h. auf ben Hergang, welchen man gewöhnlich mit bem Worte Schöpfung bezeichnet. Nach allem bisher Borgetragenen ist es flar, bag ber Naturphilosophie zufolge von einer eigentlichen Schöpfung ber Dinge nicht bie Rebe sein konne, wenn man barunter ein Bewirken berselben versteht, wobei bas Urwesen bie Dinge in's Dasein riefe, ohne felbst mit in dieselben einzugeben, und barin zu verweilen. Ginge bas Absolute, welches Alles in Allen ift, nicht mit in die Creatur ein, so mußte bie Creatur, um unabhängig vom Absoluten bestehen zu konnen, ein Sein für fich und einen Grund biefes Seins in und für fich felbst, ganz unabhängig von bem Urgrunde bes Alls haben; bann wäre es selbst absolut und ftanbe bem ersten Absoluten gegenüber, so bag auch bieses wieder von jenem begrenzt und beschränkt würde, mithin selbst gar nicht mehr als das Unendliche betrachtet werden könnte. Soll die Ibentität beiber, und mit biefer bas ganze speculative Spftem erhalten werben, so muß bas ureine, absolute Wesen auf irgend eine Weise selbst mit in bas Enbliche eingehen, und immanent in ibm fein; hiermit aber hatten wir ben vielberüchtigten Pantheismus Schelling's, mas ein zweiter Punct ware, ber nabere Erflarung verlangte.

Was erstlich die Schöpfung anbelangt, so würde man nach den Grundsägen der Naturphilosophie das ganze Verhältniß umkehren, wenn man sich, wie gewöhnlich, erst den ewigen Geist und dann die materielle Welt, als von jenem mit Bewußtsein hervorgebracht, vorstellen wollte; vielmehr müssen wir allem Bisherigen zusolge eine reale Welt zuerst voraussehen, in oder aus der sich sodant der Geist als solcher erhebt und ausbildet. Die Materie war das primum existens, und der dieser wieder vorangehende, d. h. nicht der Zeit nach, sondern nur logisch vorauszusehende Grund war die noch nicht existirende potentia. In der Materie erhob sich das Subjective immer siegreicher von Stufe zu Stufe, als Licht, Leben, Geist — bis zur absoluten Subjectivität, d. h. zur reinen Idealität, der alles Andere objectiv, d. h. nun so viel als real geworden war. In der That also war der Geist nicht das Erste, sondern das Letzte, was entstand, und in diesem Sinne können wir denselben nicht als Schöpfer der Welt betrachten.

Das absolute Subject ober das Weltich auf seiner höchsten Stufe ift der Weltgeist, also dasjenige im Makrokosmus, was das menschliche Bewußtsein im Mikrokosmus ist. Gleichwie der menschliche Keim, einmal befruchtet, sich unwissentlich auswirkt bis zum vollendeten Organismus und zuletzt sich auf sich selbst besinnt, so wirkte die unendliche Natur in der Welt sich aus und trat auf die Stufe der Geistigkeit, d. h. sie

erkannte, objectivirte fich felbst in ihrem eigenen vollenbeten Werte, was fie zugleich immer felbst ift und bleibt. Auf ber Stufe ber Beiftigfeit, also im Menschen, bort bie Naturthätigkeit auf, eine real producirende au sein, sie ist als Denken nur ibeell; fie ift rein subjectiv geworben, und eben beghalb sind ihre Producte nur subjective Producte, Gebanten, Ibeen, nur formelle Wieberholungen ber real schaffenben Thätigkeit, ohne bas Geschaffene, weil sie sich rein für sich selbst wiederholt und nicht mehr in bas Product eingeht; so unterscheibet fie sich als Denten von der real, d. i. äußerlich, objectiv, etwas bewirkenden Lebenskraft. Als diese rein ideelle sich selbst ideell wiederholende oder betrachtende Thätigkeit, also als Wiffen, exiftirt biefe Thätigkeit in fo fern für fich und abgesehen vom Product, als sie nicht mehr, wie früher, im Product felbst absorbirt und gefangen ift. Sie existirt als eine besonbete Function ber Lebensthätigkeit, nämlich als eine höhere (in boberer Botenz), b. i. als Ichheit ober Selbstbewußtsein für sich, ohne baß fie jeboch an sich und real von ber Lebenstraft verschieben, gleichsam eine andere und zweite Seele neben biefer mare. So ift bie menschliche individuelle Seele gugleich ber blindwirkenbe, sich selbst gestaltenbe Lebenstrieb und zugleich in höherer Function bas fich felbft betrachtenbe Denten ober Selbftbewußt-Bersuchen wir es, uns nach bieser Analogie auch bas fein - Geift. allgemeine Wesen, die Weltseele, zu denken, zu beren Productionen alle Dinge, auch unsere menschlichen Seelen felbst wieber als integrirenbe Theile ober Bestimmungen gehören. Als Weltfeele, bewußtlos fich auswirkende Natur, haben wir sie zeither kennen gelernt; wir saben, baß sie fich felbst zur Stufe bes Bewußtseins erhebt im Menschen, benn in biefem ihrem letten Producte hat die Natur volltommen als Object vor sich, was implicite in ihrem Befen und ihrer potentia lag; ber Mensch ift ber Bebanke ber Natur, in welchem fie fich selbst vorstellt, bas vollkommene Abbild bes Absoluten, benn er ift selbst absolut, b. h. frei, er hat bas Princip ber Ichheit in sich und repräsentirt in so fern die absolute Ichbeit bes Weltich. Im Menschen also ist bas Absolute erst vollkommenes Subject, b. h. es ift wirkliches Wiffen, nicht mehr blos reales Wirten. Es ift und bleibt zwar im Uebrigen zugleich noch reales Wirten, indem es als organisirende Weltseele ober reales Lebensprincip wirkt; in seiner höheren Function aber, als Beift, ift es Biffen, bat bie gange Welt als Object fich gleichsam gegenüber, und erkennt sich zulett (in ber Philosophie), indem es sich als die Ibentität von beiden erblickt, volltommen felbst - im realen Wirten als unbewußtes Denken, im ibealen als bewußtes.

Das Abfolute, fagte ich, gelangt in ber Menschheit erft zum wahren Selbstbewußtsein; benn Bewußtsein sett voraus ein geistiges Abbild von bem, was ber Geift an sich ist; nur in bem vollkommenen Reflex seines Befens erkennt sich bas Urwesen. Soll biefe Erkenntniß eine wahre fein, so muß bas Bilb bem Original vollkommen entsprechen, so entfprechen, bag es bas gesehene Original selbst ift. Das Absolute nun ober die allgemeine Natur ist auch in ihrer blinden Wirksamkeit nie etwas Anderes, ober wirkt nie anders, benn als bas leibhaftige Gesetz ber Bernunft, fie mar bisher bie blind wirkenbe Bernunft felbft; nirgends aber kommt bie Natur, b. h. also biese Bernunft, im ganzen Umkreis ber Dinge eber zu sich felbst, als im Menschen; mithin ift ber Mensch im Allgemeinen, b. h. die Idee bes Menschen (nicht dieser ober jener einzelne) ber erfte Reflex ber absoluten Bernunft, in bem fie fich selbst erblickt; benn in ihm tam bas Absolute zuerst zu biesem Gegensate bes Wissens Der Mensch selbst existirt als Personlichkeit, b. h. für sich und Seins. als freies abfolutes Individuum, blos in und burch fein Selbstbewußtfein; blos biefes reißt ihn aus ber allgemeinen blinden Naturverkettung los, und so ift fein eigenstes Wesen, bag und wodurch er als solcher exis ftirt, ein ibeales Princip; er ift seinem eigensten Wesen nach nichts Unberes als bas actuelle Selbstbewußtsein, und dieses Princip ber Perfonlichkeit und bes für fich felbft Beftebens ift im innerften Grunbe unferes Wesens eben jenes Absolute, welches sich in ber Form bes eigenen Lebenstriebes, und später ale Freiheit und Selbstbewußtsein erst felbstthätig aus ber allgemeinen Naturverkettung ausscheibet, und zwar vollkommen erft in ber Benesis bes menschlichen Selbstbewußtseins, welche fcon Fichte als die Urfraft der Ichheit beschrieben hat.

Bie ift diese Ausscheidung aus dem Continuum des allgemeinen Seins zu denken? Der Weltgeist ging in dem ewigen Processe so lange fort, die er die Stuse des Selbstdewußtseins errang. Das Sich-seinersselbst-dewußtwerden bestand aber in einer Gegensehung der Subjectivität und Objectivität; das letzte Object, zu welchem es kommen mußte, damit das absolute Subject sich vollkommen selbst darin erkenne, war die Ides Wenschen, d. h. der sich selbst erkennenden Bernunft, der Vernunft qua solcher. Diese Ides war das wahre Sbenbild des Absoluten; sollte sie aber die Absoluteit des Absoluten wirklich in sich repräsentiren, so mußte sie selbst absolut sein, d. h. sie konnte nicht als bloßes Object noch als ein bloßes Prädicat des Absoluten vorgestellt werden (sonst hätte sie eben nicht das absolute Fürsichbestehen abgebildet), sondern sie mußte im Absoluten so gesetz sein, daß sie fähig war, für sich selbst zu sein.

Da Alles in Wahrheit ein Denken ist, alles Seiende also entweder ein Denken oder ein Gedachtes (Subject oder Object), das Gedachte aber das Abhängige, das Denken das Absolute, so kam es hier darauf an, daß das ursprünglich von Gott Gedachte so gedacht wurde, daß es auch ein Selbstdenkendes sein konnte, daß das Fürsichselbstdeskehende auch als solches vor= und hingestellt wurde. Ein wahrhaftes Selbstdenken ist Subject, und so wird die Idee (das Gedachte) selbst in sich zum Denkenden, d. i. zum vollkommenen Selbstthätigen und Freien, und fängt mit diesem Acte an für sich selbst zu sein. So muß Alles, was aus der Einheit des absoluten Seins hervorgeht oder von ihr sich loszureißen scheint, in ihr schon die Möglichkeit, für sich zu sein, haben; die Wirklichskeit aber des abgesonderten Daseins kann nur in diesem Abgesonderten selbst liegen; und diese Absonderung kann auch nur eine ideelle sein, und nur in dem Waße stattsinden, als ein Wesen durch seine Art, im Absoluten zu sein, fähig gemacht ist, sich selbst die Einheit zu sein\*).

hiermit foll nun fur's Erfte bie hauptschwierigkeit befeitigt fein, auf bie wir nothwendiger Weise bei jeber Schöpfungstheorie ftogen, namlich die schon oben berührte: wie etwas für fich besteben, also absolut fein könne, außer bem allgemeinen Absoluten. Berbankt alles Bestehende fein Entstehen und sein Fortbestehen bem alleinigen Absoluten, wurzelt und webt es nur in bemselben und burch baffelbe wie ein Theil im Sangen, so ift es nur zu fassen als Accidenz von einer Substanz und bat tein Beftehen für fich felbft. Ift es bagegen absolut für fich felbft, so ift es auffer ber Einheit bes Absoluten, es gabe bemnach viele Absolute, und über alle biese konnte fein Absolutes, Bochftes, fein Band weiter fein, sonst hörten biese wiederum auf, als Berbundene, absolut zu fein. lange die Betrachtung nur in der Reihe der felbftlosen Naturproducte fortgebt, tritt diese Schwierigkeit nicht bervor, sie zeigt sich aber in ihrer vollen Stärke, sobald wir bei bem Gegensate ber menschlichen Freiheit zur Freiheit bes Absoluten anlangen. Dies mußte baber auch für Schelling ber Bunct bes Anstoges werben. Um biefe Rlippe, bei welcher bie Trümmer fo mancher früheren Shiteme in ber Tiefe bes Zeitstromes versenkt liegen, sehen wir auch ihn eine Zeit lang vorsichtig umberkreisen; ber gerade Lauf bes Fahrzeuges ist gehemmt, es scheint noch ungewiß, wie und wohin es bie Segel von Neuem auffeten werbe.

<sup>\*)</sup> Bruno ober über bas göttliche und natürliche Princip ber Dinge. Berlin, 1802. S. 131. Bergl. Philosophie und Religion. Tübingen, 1804. S. 20 fgb. (Sämmtl. Werke, Abthl. I. Bb. IV. S. 282 fgg.)

Die Alleinheitslehre, wie schon Spinoza und im Alterthum bie Eleaten eine solche aufstellten, scheint, wenn nicht jeden reellen und quaslitativen Unterschied, doch ein wahrhaftes Fürssichsselschen des Besonderen völlig auszuschließen. Hierüber ließ sich nun Schelling zusnächst in den 1809 herausgegebenen philosophischen Untersuchungen über das Wesen den menschlichen Freiheit solgender Gestalt weiter vernehmen.

Wenn das Absolute Alles ift, und die Dinge nur die temporären Formen find, welche das Absolute annimmt, so sei klar, sagt man, daß die Dinge an sich selbst eigentlich gar nichts Wesenhaftes sein; es existire dann blos ein Absolutes, sich ewig auf unerschöpfliche Weise verwandelnd, aber außer diesem weber eine materielle noch geistige Welt. Dieses System hebe mithin die Individualität der Weltwesen und namentlich ber Menschen ganz auf.

Allein, sagt Schelling, bem ift nicht fo. Die Dinge enthalten allerbings in sich selbst etwas Positives ober Wesenhaftes, wenn auch nicht ursprünglich, sonbern nur abgeleiteter Beise. Nimmt man nämlich an. baß bas einzelne Wesen in sich auch zugleich mit die unenbliche Substanz fei, nämlich eine besondere Modification berselben, ober, was eben so viel fagen will, daß die unendliche Substanz sich in irgend einem Puncte ihrer felbst so modificirt habe, daß biese ihre Gestalt ober Modification als einzelnes Ding erscheine, fo ift bie Substanz als ber immanente Grund im Einzelwesen zu benten, burch welchen baffelbe in biefer feiner Geftalt fortbauert. Rahme man ferner an, bag bas Absolute ober bie Substanz in einigen dieser Geftalten (bie man, weil bas Absolute ein Geiftiges ift, auch Begriffe nennen tann), z. B. im menschlichen Beifte, nicht transitorisch, sondern ewig verweile, so würde diese Gestalt und bas in ihr verbarrende Absolute auch ewig von dem allgemeinen Absoluten geschieden Freilich ift biefe Geftalt und mithin die Eriftenz bes Einzelwefens, weil fie ihren Grund nur im Absoluten hat, von bemselben abhängig und in ihm begriffen. "Aber Abhängigkeit" — fährt Schelling fort — "hebt Selbstftändigkeit, hebt fogar Freiheit nicht auf. Sie bestimmt nicht bas Wesen und sagt nur, daß das Abhängige, was es auch immer (an fich) sein möge, nur als Folge von bem sein könne, von bem es abhängig ift; sie sagt nicht, was es sei, und was es nicht sei. Jebes organische Indivibuum ift als ein Geworbenes nur burch ein Anderes und in so fern abhängig bem Werben, nicht bem Sein nach." "Es ist z. B. kein Wiberspruch, bag ber, welcher ber Sohn eines Menschen ift, felbst Mensch sei. Im Gegentheil, ware bas Abhängige ober Folgende nicht felbstftanbig, so wäre bies vielmehr widersprechend. Es wäre eine Abhängigkeit ohne Abhängiges, eine Folge ohne Folgendes (consequentia absque consequente) und daher auch keine wirkliche Folge, b. h. der ganze Begriff höbe sich selber auf. Dasselbe gilt vom Begriffensein in einem Anderu. Das einzelne Glied, wie das Auge, ist nur im Ganzen eines Organismus möglich, nichts besto weniger hat es ein Leben für sich, ja eine Art von Freiheit, die es offenbar durch die Krankheit beweiset, deren es fähig ist. Wäre das in einem Andern Begriffene nicht selbstlebendig, so wäre eine Begriffenheit ohne ein Begriffenes, d. h. es wäre nichts begriffen \*)."

Schelling also behauptet im Allgemeinen, daß die Rategorieen von Grund und Folge und von Substanz und Accidenz auf bas Absolute und bie Welt angewendet, nicht verhindern, daß basjenige, was als Folge ober Accidenz bes Absoluten betrachtet werbe, nicht in anderer hinsicht felbft wieberum als Grund und Subftang betrachtet werben tonue; und burch Wegräumung biefes logischen hinbernisses sucht er fich ben Weg ju einer Schöpfungetheorie zu bahnen, nach welcher namentlich ber Mensch, obschon seinem Wesen nach im Absoluten wurzelnb, bennoch ber Form seines Seins nach als frei für sich bestehend betrachtet werben könne, und anderseits bas Absolute, obschon in alle seine Productionen selbst mit eingehend, bennoch als Absolutes (ber Form nach) über und außer benfelben für sich bestehend erscheine. Man muß bier, fagt er, genau auf die Bebeutung ber Copula im logischen Sate achten; fie bebeutet nicht eine Einerleiheit bes Subjects und Prabicats. Wenn ich 3. B. fage: biefer Körper ist blau, so meine ich nicht, biefer Körper sei weiter nichts als bas, was man blau (blaue Farbe) nemnt, sonbern: biefer Körper sei unter andern Eigenschaften, die er hat, auch blau. Eben fo, wem es heißt: bas Absolute sei bie Dinge, ober alle Dinge feien bas Absolute, fo beiße bas nicht fo viel als: bas Absolute fei weiter nichts als bie Dinge, fonbern nur so viel: es sei unter andern auch bie Dinge, mas es aber außerbem noch sei, und wie sein Begriff vollständig bestimmt werben möge, werbe baburch noch nicht gesagt.

Es ist also nicht die Meinung Schelling's, die Dinge ober selbst die Menschen seiten ühres realen Wesens ganz von dem Absoluten loszureißen und aus dem Berband der allgemeinen Kräfte zu lösen; er sagt vielmehr, es sei möglich, d. i. denkbar, daß der Mensch seiten seines realen Wesens im Absoluten integrire, und dennoch dabei in einer Form des Seins verharre, welche ihm den Charakter des Absoluten oder der Selbstständigseit gebe; er werde zwar mit Recht eine Folge und Modification des

<sup>\*)</sup> Bon ber menfchlichen Freiheit. S. 413.

Absoluten genannt, aber er sei und bleibe dies blos in seinem einseitigen Berhältniß zum allgemeinen Absoluten; in anderer Beziehung sei er vielsleicht gerade das Gegentheil, gleichwie z. B. ein Sohn das consequens seines Baters, an sich aber selbst wieder vielleicht Bater ist.

Daraus also, daß wir ben Menschen als fortwährend seinem Wesen nach integrirend in bem Absoluten werben benten muffen, folgt nicht, baß er überhaupt und in jeder Rücksicht unselbstständig und unfrei sei. folgt vielmehr," fährt Schelling fort, "gerade das Gegentheil baraus. Die Immanenz bes Absoluten in uns, ober unsere Immanenz im Absoluten ift bas einzige Mittel, unsere Freiheit zu retten." "Die Meisten, wenn sie aufrichtig wären, würden gestehen, daß, wie ihre Borstellungen beschaffen, die individuelle Freiheit ihnen fast mit allen Eigenschaften eines höchsten Wesens im Widerspruch scheine, z. B. mit ber Allmacht. Durch die Freiheit wird eine bem Princip nach unbedingte Macht außer und neben ber göttlichen behauptet, welche jenen Begriffen zufolge undent-Wie die Sonne am Firmament alle himmelslichter auslöscht, so und noch vielmehr bie unendliche Macht jede endliche. Absolute Caufalität in einem Wefen läßt allen andern nur unbedingte Paffivität übrig. hierzu tommt die Dependenz aller Weltwefen von Gott, und bag felbst ihre Fortbauer nur eine stets erneute Schöpfung ift, in welcher bas endliche Wesen boch nicht als ein unbestimmtes Allgemeines, sonbern als biefes bestimmte, einzelne, mit folden und keinen andern Gebanken. Bestrebungen und Handlungen producirt wirb. Sagen, Gott halte seine Allmacht zurud, bamit ber Mensch handeln könne, ober er lasse bie Freibeit zu, erklart nichts; zoge Gott feine Macht einen Augenblick zurud, so hörte ber Mensch auf zu sein. Giebt es gegen biefe Argumentation einen andern Ausweg, als ben Menschen mit seiner Freiheit, ba sie im Gegensat ber Allmacht unbenkbar ift, in bas göttliche Wesen felbst zu retten, ju fagen, bag ber Mensch nicht außer Gott, sonbern in Gott sei, und daß seine Thätigkeit selbst mit zum Leben Gottes gehöre?" — "So wenig widerspricht sich Immanenz in Gott und Freiheit, daß gerade nur bas Freie und so weit es frei ist, in Gott ift, bas Unfreie, und so weit es unfrei ift, nothwendig außer Gott \*)."

Alles dies hier Angeführte enthält freilich noch keinen directen Beweis, daß sich der Mensch wirklich also zum Absoluten verhalte; denn aus der odigen logischen Deduction ging blos hervor, daß es nicht unmögslich, d. h. nicht undenkbar sei, daß der Mensch immanent im Absoluten

<sup>\*)</sup> Bon ber menfolichen Freiheit. G. 408, 415.

und boch babei auch zugleich selbstständig sei, und die zulet angezogenen Stellen enthalten mehr einen apagogischen als directen Beweis für die Sache, indem sie nur auf die Schwierigkeiten der gewöhnlichen Lehre von der Freiheit hinweisen, welche allerdings wohl zu einer eutgegensgesetzen Ansicht hintreiben, welche jedoch damit vorerst nur noch als ein Postulat oder ein Glaubenbartikel dastehen würde, für welchen die begreifsliche Form und die Lösung des Widerspruchs noch zu suchen ist.

Abgesehen aber von einer solchen allgemeinen logischen Formel, zeigen sich auch noch andere unerwartete Schwierigkeiten, zumal wenn man sich von diesem philosophischen Standpuncte aus nach dem Inhalte der dristlichen Theologie umsieht. Diese nämlich faßt die Freiheit des Menschen sogleich von der Seite der Sündhaftigkeit, und sobald wir mit Schelling diese hervorziehen, verwickelt uns die Lehre von der Immanenz der Dinge in Gott in andere, noch unauslöslichere Widersprücke, indem dieselbe mit der notorischen Unvollkommenheit der Welt und namentlich mit der Existenz des Bösen zu streiten und indem sie Alles vergöttert, Alles gut zu heißen und das Böse ganz zu leugnen scheint.

hier nur war einer befinitiven Antwort auf bie Frage nach einer naberen Bestimmung bes Pantheismus nicht langer auszuweichen. viel geht aus Allem hervor, daß Schelling eine Immanenz des Absoluten und, in wie fen wir bies Gott nennen, Gottes in ben enblichen Dingen lehre, mithin auch eine Ibentität ber Creatur mit Gott in einem gewiffen Sinne, jeboch nicht in bem ber Einerleiheit; benn wenn man fich auch benkt, daß die ewige, in sich einige Naturkraft alle Gebilde ber Welt burchströme, sie als ihre Gestalten trage und erhalte, so baß ohne biese Rraft bie Dinge felbst nichts waren, so fann man boch beghalb noch nicht fagen, alle Dinge zusammengenommen seien Gott, ober bas bochfte Befen sei nichts weiter als ber Inbegriff, bas Collectivum aller existirenden Dinge. Das absolute Wesen kann allerbings, obschon es auch bie Dinge ober in den Dingen ist, bennoch zugleich anderseits noch viel mehr fein, nämlich Geift, b. i. absolut vernünftiges Wissen und Wollen. wir nicht basselbe im menschlichen Mitrotosmus? Das Lebensprincip unseres Leibes und die Intelligenz sammt Bewissen und Vernunft find nicht zwei verschiebene neben einander wohnende Seelen, sondern ein und basselbe Princip ber Persönlichkeit; und boch unterscheiben wir es genau, oft nur zu scharf in seinen Functionen, nennen es in ber einen Beift, in ber anbern Lebenstrieb, Sinnlichkeit, Begierbe u. f. w. Es zeigt sich und existirt in dieser und in jener Form als dasselbe, allein es sett sich auch gleichsam polarisch sich selber gegenüber, und erhebt sich auf bie oben vargelegte Weise im Proces vom blinden Instincte hinauf bis zur reinsten Bernunft, ohne daß, wenn es diese geworden ist, es aufhörte, anderseits zugleich noch als blinder Instinct zu wirken.

So kann auch bas. Absolute in seinen tiefen Potenzen, z. B. als Licht und Schwere, der Träger ober die Substanz der Weltwesen sein, und zugleich in seiner höchsten, in seiner Function als sich selbst wissende Bernunft und Freiheit, siber alle Welt und Creatur sich erheben, und dieselbe als Objecte, oder in diesen Objecten sich selbst gegenüber haben. Mit Recht nun wird dem Absoluten erst auf diesem Gipfel der Geistigsteit, also gerade im Gegensatz zur Creatur, der Name Gottheit beigelegt werden, den wir ihm zeither in den niederen Potenzen noch vorenthalten mußten.

Bersteht man also unter Pantheismus weiter nichts als diese Art von Immanenz der Dinge in Gott, so ist Schelling's Lehre allerdings pantheistisch, und das Spstem wird sich von dieser Immanenz nie lossagen können, ohne sich selbst gänzlich aufzugeben. Anderseits ist die also modificirte oder näher bestimmte Identitätslehre, wie eben gezeigt, so wenig Materialismus und Fatalismus, als es nur immer die Fichte'sche war.

Dennoch fanden sich in Schelling's Shitem noch bedeutende Anftoge. Abgefehen nämlich von der Cardinalfrage, zu der es hier noch gar nicht kommt, ob überhaupt ein sich Potenziren bes Niederen und Unvollkommneren zum Söheren und Bollfommneren logisch behtbar sei, - fiel es zunächst auf, daß durch jene Immanenz der Welt in Gott die Welt ihrem Wesen und Gesetze nach mit ber alleinigen und mithin auch mit ber höchften und göttlichen Natur ibentificirt, also für absolut vollkommen und vernünftig erklärt werbe, womit die empirisch sich aufdrängenden Unvolltommenheiten, die Uebel und die Gunden ber Menschen unvereinbar Sodann, wenn die Natur unvordenklicher Beise erft als blos (blind) existirende Vernunft ober Natur an sich selbst wirkte und nach einem gewiffen Processe (im Menschen) als biefelbe Bernunft zu sich felbst tam, zur wissenden Bernunft murbe, so mußte sich boch bas ganze Weltspftem nothwendig in ein logisches Bernunftspftem verwandeln, in einen rein logischen Mechanismus ober Rationalismus, nach welchem alles Sein und Werben nicht anders benn als Gefet in unfehlbarer Nothwendigkeit existirte - eine Consequenz, welche Begel nachher verfolgte; und endlich wurde trot aller Berschiedenheit, welche bas Absolute auf ber Stufe ber Beiftigkeit von ber Welt haben mochte, bennoch bas Absolute selbst einem Brocesse unterworfen, wodurch es erst zur Gottheit wurde, bie es früher nicht war; ein gewordener Gott aber, oder eine Bersectibislität der Gottheit ist und bleibt eine unserem Gefühle und der christlichen Religion durchaus widerstrebende Borstellung.

Diese brei mit einander auf's Genausste zusammenhängenden Schwiedeiten mußten gehoben werden, wenn das Spstem sich mit dem empirischen Leben und dem sittlichereligiösen Gefühle volldommen versöhnen, dem Zwecke der Weltweisheit entsprechen, b. h. das höchste Weltbewustsein vermitteln, und somit den Triumph allgemeiner Ueberzeugung seiern sollte.

Es ist flar, bag es, um mich so auszubruden, ohne Berabsehung ber Bebeutung bes zuerft befannt geworbenen Spftems zum Theilgangen nicht füglich abgehen kann, wenn bieser Zweck erreicht werden soll. ich biefe Borträge zuerst veröffentlichte, hatte es bem Meister noch nicht gefallen, fich über jeben biefer Puncte schriftlich auszusprechen; ausführlich war nur ber erste, die Existenz bes Uebels, von ihm in der Schrift von ber menschlichen Freiheit behandelt worden, womit man die 1812 erschienene Streitschrift: "Dentmal ber Schrift von ben gottlichen Dingen" vergleichen konnte. — Ueber ben zweiten Bunct hatte er fpater bie bas Bublicum nicht wenig überraschenbe kategorische Erklärung in ber Borrebe zu einer Ueberfetzung ber befannten Schrift Coufin's \*) gegeben, bag er sein Shstem als bas Shstem ber Freiheit und als positive, geschichtliche, mit ber Erfahrung Sand in Sand gebende und jum Theil fogar auf ihr beruhende Lehre bem leeren logischen Rationalismus ober bem Shiftem ber Nothwendigkeit, zu welchem fich unter Begel's Banben ber Anfang feines Spftems, namentlich bie Naturphilosophie, gestaltet habe, - gerabezu entgegensete. Ueber ben britten Bunct aber, bag bie Bernunft einen nicht geworbenen, sonbern uranfänglich bewußten, freien und mithtn perfonlichen Gott forbere, ber auch als freier Schöpfer ber Belt zu betrachten fei, hatten fich bamale nur Schelling's unmittelbare Schuler, namentlich Beders, in bebeutfamen Binten vernehmen laffen \*\*).

Aus diesem Allen geht aber auch, meines Erachtens, schon so viel bervor, bag Schelling's neueste Lehre keinesweges ber früher bekannten

<sup>\*)</sup> Bictor Coufin fiber frangoffiche und bentiche Philosophie. Aus bem Frang. v. Dr. hubert Beders, nebft einer benrtheilenben Borrebe bes h. G. v. Schelling. 1834.

<sup>\*\*)</sup> Dr. hubert Beders, fiber C. F. Gofchel's Berfuch eines Erweifes ber perfons. Unfterblichkeit u. f. w. hamburg, 1836.

gerabehin entgegengesetzt und auf ein ganz neues Fundament gebaut sei; daß sie zwar der Naturphilosophie allerdings eine andere Stellung und Bedeutung im Systeme anweisen werde, als diese früher einnehmen zu wollen schien, daß aber die noch zu erwartende Darstellung im Wesentslichen wohl nur eine wissenschaftlichere Aussührung dessen enthalten werde, was schon in mehreren bereits erschienenen Schriften und namentslich in den Untersuchungen über die menschliche Freiheit in unverkennsbaren Grundzügen und Winsen angedeutet ist. Wersen wir also, bevor wir die jetzt in ziemlicher Vollständigkeit vorliegenden Acten zu Hüssenehmen, vorläusig noch einen Blick in jene merkwürdige Abhandlung.

## Breizehnte Borlesung.

## (Schelling's neuere Anfichten.)

In ber Abhandlung über bie menschliche Freiheit, ber gehaltreichsten Schrift speculativen Inhalts, die wir von Schelling aus der spätern Beriode ober wenigstens aus bem Uebergange zu berfelben bisher befaßen, sagt er felbft (S. 419), gleichsam summirend und abschließend über fein früheres Shitem: "Wechselburchbringung bes Realismus und Ibealismus war bie ausgesprochene Absicht meiner Bestrebungen. Der-Begriff ber abfoluten Substang, die bei Spinoza noch ale eine unregsame und leblose (gleichfam bas noch unbeseelte Bilb bes Phymalion) erschien, erhielt in ber böberen Betrachtungsweise ber Natur und ber erkamten Einbeit bes Dynamischen mit bem Bemuthlichen und Beistigen eine lebenbige Bafis, woraus Naturphilosophie erwuchs, bie als bloße Physik zwar für sich besteben konnte, in Bezug auf bas Bange ber Philosophie aber jeberzeit nur als ber eine, nämlich ber reelle Theil berfelben, betrachtet wurde, ber erst burch bie Erganzung mit bem ibeellen, in welchem Freiheit berricht, ber Erhebung in bas eigentliche Bernunftspftem fabig murbe. In dieser (ber Freiheit), wurde behauptet, finde sich ber letzte potenzirende Act, wodurch fich die ganze Natur in Empfindung, in Intelligenz, endlich in Billen verklare. Es giebt in ber letten und boch ften Inftang gar kein anderes Sein als Wollen. Wollen ift Urfein, und auf biefes allein paffen alle Prabicate beffelben, Grundlofigfeit, Unabhangigfeit von ber Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophie strebt nur bahin, biesen Ausbruck zu finden."

Run aber ift es nicht hinreichend, daß nur das Absolute als universselles Ich und freies Wollen begriffen werde, sondern es ist eben so nothewendig, zu zeigen, daß auch das Einzelne, die Naturwesen und namentslich das individuelle Ich der Menschen diese Freiheit, als den Grund ihrer selbst in sich tragen. Dies ist bereits früher dadurch geschehen,

baß die Iventität des menschlichen Ich mit dem absoluten Urwesen aufsgezeigt wurde.

Das positive Wesen ber menschlichen Freiheit aber, wie fie sich im unmittelbaren Bewußtsein und in ber Geschichte manifestirt, besteht barin, bag fie ein Bermögen bes Guten und Bofen ift; jeber anbere Begriff, 3. B. von Unabhängigkeit u. f. w., ift nur negativ und befagt nichts von ihrem eigentlichen Wesen. "Dies ift aber auch," fagt Schelling, "ber Bunct ber tiefften Schwierigkeit in ber ganzen Lehre von ber Freiheit," und mithin, ba Freiheit ber positive Begriff bes Wesens an fich überhaupt ist, auch die größte Schwierigkeit in der Philosophie überhaupt; benn "es ift nicht einzusehen, wie aus Gott, ber als lautere Büte betrachtet wird, ein Bermögen zum Bofen folgen konne. also auch mit ber Ableitung ber menschlichen Freiheit aus Gott mohl nicht feine Richtigkeit haben, sonbern fie muß vielmehr eine von Gott unabhängige Burgel haben, wenigstens in fofern fie ein Bermögen jum Bosen ist." Ift bas Absolute ober bas freie Wesen überhaupt auch bas immanente Wefen ber Dinge und namentlich ber menschlichen Seelen, so ift unvermeiblich, entweber bas Bose in bas unendiche Wesen, bie Substanz ber Gottheit, ben Urwillen felbft mitzuseten, woburch aber ber Begriff eines allervolltommenften Befens ganglich aufgehoben wurde; - ober es mußte bie Realität bes Bofen überhaupt geläugnet werben, was eben so unzulässig und aller Erfahrung widersprechend ift. auch den Begriff der Freiheit felbst wieder aufhöbe. Zwar läugnen Einige, wie z. B. Leibnit, die Eriftenz bes Uebels und moralischen Bosen in ber Welt nicht geradezu, aber fie setzen es nur in eine Privation, in einen Mangel bes Guten und in eine Beschränkung ber Rraft dazu; allein auch hiermit ift die Schwierigkeit nicht vermindert, benn ben Grund einer solchen Privation ober Beschränkung bes Guten in ben Weltwesen würde man doch zuletzt wieder nur in der allgemeinen und ursprünglichen Weltordnung und mithin in dem Urbeber berfelben finden können. Rurz, um das Bermögen zu einer gottwiderstrebenden That in gottgeschaffenen Wefen zu erklären, muß ein anderer Weg, als ber bisher betretene eingeschlagen werben; es darf und kann nach allem vorher Gesagten die Immanenz des Absoluten in dem Endlichen nicht aufgegeben werben, bas aber, was vom Absoluten oder Göttlichen in bem enblichen Wesen immanent ist, kann nicht das ganze absolute Wesen der Gottheit, es tann namentlich nicht basjenige fein, was in bem Absoluten gerade bas Göttliche ausmacht. Dies aber führt auf eine Unterscheibung von etwas in Gott selbst, was

auch in ihm nicht göttlich genannt werben könnte, ober auf eine Seite bes Abfoluten, von welcher betrachtet, es felbst nicht göttlich ift; benn "follen bie Dinge von Gott auf irgend eine Beise geschieben, und boch die Immanenz berselben beibehalten werben, so mussen sie ihren Grund in dem haben, was in Gott nicht er felbst ift."

Was ist nun dassenige in Gott, was nicht er selbst ist? Ober von welcher Seite betrachtet ist das Absolute nicht Gott zu nennen? Dies führt auf eine neue oder doch anders als bisher modificirte Theorie des Absoluten zurück, deren Grundzüge wir zwar ebenfalls schon in der genannten Abhandlung wieder erkennen, jetzt aber in dem nach Schelling's Tode von dessen Sohne herauszegebenen authentischen Nachlaß vollständig ausgeführt sinden.\*)

Schelling geht hier vorerft von bem Sate Rant's aus, bag bie Begriffe ber Erift eng und ber Effeng unterschieben werben muffen. Jene, bas bloße reine Sein ober Dafein, wird ohne allen Inhalt gedacht; man fagt bamit nur, bag etwas ift, aber noch nicht mas es ift. nunft ober bas Denken hat es mit bem Begriffe bes Inhalts, b. i. beffen, was ift, zu thun, nicht aber zu zeigen und zn beweisen, bag überhaupt etwas ift, indem dies nicht Sache ber Bernunft und Wiffenschaft, sondern ber innern ober äußern Erfahrung, bes unmittelbaren Innewerbens ift. (**28**b. III. S. 60. Bis zu biesem allem Denken vorauszusetenben Sein kann, ja muß auch die rationale ober negative Philosophie zurückgeben und es aller Entwickelung bes Inhalts voraussehen, es ift bas jebem weiteren barüber Rachbenken zuvorkommenbe, bas "unvordenkliche Sein." Der Zweifel, ob etwas existirt, fangt erst mit bem Bas, ber Essenz, bem Begriff, Wesen ober Inhalt bes Existirens an, er bezieht sich nicht auf ben Begriff ber nackten Existenz überhaupt, sonbern barauf, was bas Existirende ift, was es möglicher Beise fein fann. Aber gerabe barum, um die Erkenntnig des Inhalts, ist es ber Bhilosophie zu thun. Das uns unmittelbar gegebene Dafein tann, wie bie Erfahrung lehrt, ebensowohl nicht sein als fein, es ift nur zufällig, nicht nothwendig und wahrhaft Seiendes, benn es entsteht und vergeht, verandert sich u. f. w. Alles zufällig Seiende aber, b. h. jedes folche, bas existiren und auch nicht existiren tann, aber boch existirt, setzt einen anderweiten Grund voraus, warum es existirt, und indem die Vernunft sich genothigt findet

<sup>\*)</sup> Friedrich Bilhelm Joseph von Schellings fammtliche Berte. Zweite Abth. Stuttg. u. Augeb. 1856. (Zur Zeit 1-4. 8b.)

biefen, also bas mabrhaft und nothwendig Seiende, zu fuchen, geht fie fofort über bas thatfächlich Dafeiende, bas Wirkliche, hinaus und zu bem Beariff ber Möglichkeit, Potenz, als bes prius bes Seins fort. geht fie auch von der wirklichen Existenz ab in's Reich des Denkens, der blogen Begriffe, hinüber, und "was einmal im blogen Denken angefangen bat, tann auch nur im blogen Denken fortgeben und nie weiter tommen als zur blogen Ibee. Was zur Wirklichkeit gelangen foll, muß auch gleich von ber Wirklichkeit ausgehen, und zwar von ber reinen Wirklichkeit, die aller Möglichkeit vorausgeht." (III. S. 162). bisherige rationale ober negative Philosophie ist stets ben verkehrten Weg gegangen, fie hat von bem Denken und bem Begriff aus, also von bem blos bentbar Möglichen, ber Botenz, auf die Existenz zu schließen unternommen, wie namentlich im ontologischen Beweis, ber zeigen follte, bag jum Begriff bes volltommenften Wefens bie Eriftenz als Prabicat gebore. Es ift aber vielmehr von ber Existenz aus zur Essenz zu geben. und zwar fo, bag jene als negative Bedingung vorausgefest wird, wenn biefe, die weiteren Inhaltsbestimmungen, gesetzt werben follen. Was irgend wie wirken, ja was fich felbst erst aus ber Potentialitat zur Wirklichkeit erheben follte, bas mußte boch felbft fcon eriftent fein. Das Seiende könnte sich eher in ruhende ober unthätige Botentialität versetzen, als ein schlechthin nicht Seiendes in irgend welche Wirk-Jenes ist benkbar, es ist mit ber vorausgesetzen Existenz nicht unvereinbar, nicht aber umgekehrt biefes. (Bb. IV. S. 338). Regativ ift bie rationale Philosophie zu nennen, weil fie auch jenes erfte unvorbenkliche Sein nur im Begriff (nur als gebachtes) hat und folglich auch alles, alle Dinge, zu beren Deduction fie fortgeht, nur erkennt, wie fie unabhängig von aller Existenz in reinen Bebanten find, nicht aber barum auch beducirt, baß sie existiren. "Positiv bagegen ist diese unsere Philofophie, benn fie geht von ber Erifteng, bem actuellen Sein beffen aus, was in der negativen Philosophie als der Begriff des nothwendig Existirenden zuletzt gefunden worden ist. (Bb. I. S. 564). Denn auch bie negative Philosophie kann zulest bis zu bem Beweise vordringen, wie bas absolut Nothwendige, das Ur= und wahrhaft Seiende, Gott, wenn es ift, fein, b. h. aber bypothetisch immer nur: gedacht werben muffe. nämlich als absoluter Beift.

Diese Beweisstührung nun, die eigentlich noch zur negativen Philosophie gehört, stellt Schelling in seiner sogenannten "Botenzenlehre" — einer Art von abgefürzter Ontologie ober Metaphhsit — dar, die er als Einleitung seinen Borträgen über Philosophie der Mythologie und Offenbarung in mehrfacher lleberarbeitung, ausführlicher und abgekürzter, voranzuschicken psiegte\*), diese Beweissührung gehört noch der negativen Philosophie an, denn sie ist "aufsteigend, ascendens" von dem bloßen Existenzbegriff zu dem des höchsten Seins, der Geistigkeit, während von da an die positive "descendens" verfährt, also eine förmliche "Umkehr" macht, die man disher noch nicht versucht hatte, und wozu es einer ganz andern Wethode bedarf, weil das Brincip, wovon sie ausgeht, der vollsommene Geist und dieser der vollsommene freie, selbst und zweckbewußte Wille ist, der nicht mehr ein blind nach natur und formallogisch nothwendigen Gesehen wirken müssendes Princip ist, dessen Wirten also auch, wenn es gewirkt hat, erst aus der That, geschichtlich, erkannt werden kann.

Diese Botenzenlehre stellt sich im Wesentlichen so bar: (III. S. 155 fgb.) Die rationale Philosophie sett überall bem wirklich (actu) Seienben ein Seinkönnen, eine Boteng, Möglichkeit als Grund beffelben voraus, ba nun aber eine wirkfame Boteng felbst icon feiend fein muß, so ist der Begriff der Möglichkeit in abstracto, für sich allein, nicht festaubalten, er schlägt sofort in wirkliches Sein, Existenz, um. berum muß nun aber auch alles wirklich Seienbe bie Möglichkeit bes Scins in fich tragen und vorausseten; fo muß biefe, bie Botenz, gebacht werben als ein Grundweseu, was teinen Augenblick für sich sein kann, sonbern nothwendig und blindlinge in's Sein übergeben muß. Es muß alfo gleich fein bem "Wollen;" "ber Unterschied vom menschlichen Wollen ift nur ber, bag jenes Wollen blind, biefes besonnen ift. Wille aber ift überall und in ber gangen Natur von ber tiefften bis zur bochften Stufe." (III. S. 207.) "Jenes ursprünglich Seinkönnenbe aber, bem ber Uebergang vom Nichtsein zum Sein nur ein Uebergang vom nicht Wollen zum Wollen ift, kann in feinem Sein auch nichts anders fein als eben ein activ geworbener, gleichsam entzünbeter Wille." - Ginschaltend können wir gleich bier im Anfange nicht umbin zu bemerken, bag bas Wort Wille hier nur uneigentlich und im Grunde widersprechender Beise gebraucht wird, wo eigentlich nur von einem blinden Triebe die Rebe sein könnte; auch nennt Schelling selbst anberwärts bieses Princip bas er übrigens mit Recht als bas eigentlich Reale betrachtet — Kraft ober Triebkraft. —

Bis jest also haben wir blos biese beiben Begriffe bes Seinkönsnenben als (erste Potenz A.) und bes blind ober gerabezu Seienben (B)

<sup>\*)</sup> Sammtl. Berte. 2. Abth. Bb. I. 17. Borl. Bb. II. S. 49 fgg. Bb. III. S. 148 fgg. Bb. IV. S. 337 fgg.

und ihr Berhältniß zu einander erörtert, welches noch kein freies, sonbern ein nothwendiges ift, bergeftalt, bag bas rein Seiende jugleich bas fein Könnende und dieses sofort auch jenes ift. "Das aber was eigentlich pollt wird, ist die freie Selbstbestimmbarkeit des Wesens, sich als fem Könnendes im bloßen Können erhalten, so wie auch ad actum übergehen zu können." Es muß also in biefer Ibentität, in welcher beibe Momente verknüpft und in Gins zusammengeflochten sind, die Art und Beise ber Berknüpfung, die Copula, erklärt werden. Hätten wir vom Sein nur ben gang abstracten Begriff ber Ibentität, ben bie Eleaten hatten, so ließe sich mit dieser Ibentität ohne Unterschied in sich gar nichts anfangen; ba wir aber ichon gefeben, bag bas Seienbe unmittelbar auch bas fein Konnende ift, so verwandelt fich uns biefer Begriff in einen lebendigen, ber ein Fortschreiten möglich macht. Durch diese bynamische Ansicht vom Seienben ober von ber Substanz "ist gleich anfänglich jene alle Unterscheidung aber eben barum die Wiffenschaft felbst vertilgende Einheit gebrochen;" benn eben mit dem Begriff jener concreten Ibentität, welche bas Dritte (C) ift, zu bem wir vom reinen Sein aus vermittelst bes Ronnens tommen, ergiebt sich jenes Gine, bie Substanz ober bas Wesen, als "bas sich selbst Besitzende, bas sich selbst in seiner Gewalt hat," nicht mehr blos von Anderen äußerlich bestimmt, begrenzt, in fich zurudgebrängt zu werben braucht; sonbern fich felbst burch feine eigene Potentialität begrenzt.

Dies find die drei "Botenzen," die, wie fich fpater ergeben wird, in ber wirklichen creatürlichen Welt auch wieder auf gewisse Weise getrennt, jede für sich wirfen können. "Weiter aber — fährt er fort können wir auch hierbei, bei jenem Dritten, noch nicht stehen bleiben, benn als bas ichlechthin ober rein Seiende ichließt es bas Seinkönnen, als schlechthinnige Objectivität die Subjectivität, und als dieses jenes aus, es ware nur bas, was, wenn es Poteng ift, nicht Actus, und wenn es Actus ist, nicht Potenz sein könnte; "weber als bas eine noch als bas andere konnen wir es ansehen als bas um feiner felbst willen Seienbe, mas bas eigentliche Ziel bes Wollens fein kann und fein foll." Diefes tann es aber nur fein, wenn es im Sein nicht aufhört Poteng ju fein, und im Potenzsein nicht aufhört actus zu fein; wenn wir bas Seinkönnende Subject, bas rein Seiende Object nennen, so ist die concrete Ibentität beiber bas unzertrennliche Subject-object "und bies ist bas, was wir eigentlich wollen können und baher auch schon ursprünglich wollen." (S. 235.) Dies aber ift ber Character ber vollendeten Beiftigkeit." (239.) Wir seben ein, und zwar schon bie negative

Bhllosaphie endet damit, daß, wenn etwas ist, das an und für sich seiende Absolute ein absolut Freies, ein Geist sein muß. Wir haben uns zwar jener drei Begriffe in unserer Deduction als Boranssehungen bedient, aber keinesweges der Zeit nach, so daß eins aus dem andern entstützt sondern sie sind allzumal unzertrennbar constitutive Momente des einen absoluten ewigen Urgeistes; "er ist ihre übermaterielle Einheit, und sofern — versteht sich auch nicht der Zeit sondern der Sache nach — ihr prius; wir haben uns ihrer zwar als Stügen und Unterlagen (dwareiswer), wie Platon sich ausbrückt, bedient, um zu ihm aufzusteigen, aber nachdem wir ihn erreicht haben, wersen wir die Leiter hinter uns ab, die Folge unserer Gedanken kehrt sich um; was einen Augenblick das prius scheinen konnte, wird zum posterius, und umgekehrt."

Bis hierber reicht die negative Philosophie, fie erreicht ben bochften Begriff, ben bes volltommenften Geiftes. Aber theils ift bies alles bod immer nur erft eine ibelle Conftruction, die nur hupothetisch zeigt, wenn ein absolutes Sein ift, wie es zu benten ift, theils ift bamit, als bas Erfte und Bochfte ben vollenbeten Geift zu feben, noch nichts gethan, wenn man nachber von ihm aus nicht weiter, nämlich in bie wirkliche Belt, gelangen kann. (249.) Allerbings haben wir bamit bie Ibee bes volltommenen Seins, ber Beiftigkeit, und zwar ber Beiftigkeit im echten und wahren Sinne erreicht, nicht wie fie gewöhnlich gefaßt wirb. als eines blogen Dentens, fonbern in ihm zugleich bas reale, substantielle Moment als bas Seiende (weil biefes Reale nichts antere ift als bas energische Streben, ber "Wille" ober Trieb); wir haben also bie Ibee einer reell-ibeellen mahrhaft lebenbigen Ginheit, eine mahre Monas, Die bie Allheit ber Momente in sich für sich ift, als bas Absolute erkannt. aber noch teine creatürliche Welt, noch nicht biese unsere Welt "fonbern nur allein und einzig Gott." "Mit biefem Begriff bes Geiftes tritt nun aber ein volltommener Benbepuntt ein." Denn ein in biefem Sinne absoluter Geist hat gar nicht mehr nothig ans sich herauszugeben, er kann nicht mehr als die nothwendige Quelle eines andern Seins, ber wirklichen Welt betrachtet werben, sonbern ift felbst schon alles Seienbe allgenugfam - in fich. Bermoge ber in ihm enthaltenen brei Botengen, Momente ober "Principien" kann er zwar begreiflicher Weise Grund einer realen Welt werben — und ift es in ber That geworben "weil auch eine wahrhaft objective Philosophie in Wahrheit boch Gott als bas Princip ber Welt anerkennt," aber von ihm aus "kann die Deduction ber positiven Philosophie nur ale ein freies Berfahren und auf historische Weise gemacht werben. "Nur bie Unfähigkeit ober vorschnell gefaßte Meinung, es sei unmöglich diesen Weg zu finden das (wirkliche) Sein als ein frei gesetzes und gewolltes zu begreifen, wodurch es doch allein auch ein vernünftiges Sein sein kann, hat alle die künstlichen Systeme geboren, durch welche man im Grunde die wahre Aufgabe nur zu umgehen und sich zu verbergen gesucht hat." (S. 250.) Als vollendeter Geist muß Gott schon in sich und für sich selbst das absolute freie Wesen sein. "Freiheit ist unser Höchstes, unsere Gottheit, diese wollen wir als letzte Ursache aller Dinge." "Nur weil er an keins seiner Momente ausschließlich gebunden, sondern "frei in allen seinen Gestalten sein kann, ohne darum die andern zu verlieren, so ist er der all-einige Geist, d. h. eine wahre lebendige Allheit."

In biefer ganzen Entwickelung war also nirgenbs von einem Sein außer bem Beifte bie Rebe, er ift ber burch feine Natur (feinem Begriff nach) alleinige "einsame", die ganze in sich geschlossene Wirklichkeit - es ift ba nur absoluter Monotheismus an und für sich. Aber um ganz frei zu sein, muß er auch außer sich (praeter, nicht extra se) zu eristiren, b. h. ein Sein zu setzen, von dem er sich unterscheibet, die Macht haben. Es handelt sich also nunmehr darum eine freie Schöpfung nicht blos anzunehmen sondern auch zu begreifen. "Obschon in Gott alles Wirklichfeit ift, so verhindert boch nichts, daß an diefem seinen eignen Sein fich ihm bie Möglichkeit eines andern, alfo nicht emigen Seins barftelle, benn gesetzt wird sie eigentlich bamit noch nicht, sie wird es erst burch feinen Willen, wenn er will, ohne feinen Willen ift fie nichts." \_ Wenn biefe Möglichkeit — freilich nicht ohne ben göttlichen Willen — fich aus bem Grunde seines Wesens erhöbe, wurde eine burch das Banze gehende Spannung erfolgen, indem auch zugleich bie andern Potenzen, die im absoluten Beifte Eins find, jebe eine mittelbare Potentialifirung erfahren. Denn eben indem die eine fich in sich verselbständigte, würden die andern relativ ausgeschloffen und somit sich gleichfalls relativ für sich begründen. Da jedoch die Ureinheit zugleich in ihnen unauflöslich fortbesteht, so wurde teine völlige Lobreigung fondern nur eine gegenseitige Spannung ber befondern Botenzen unter fich entstehen, und fich biefes Berhältniß, bem absoluten Geiste als möglich zeigen, bevor er es actuell eintreten Diese Möglichkeit erhebt sich aus ber ersten Botenz, bem blind Seienden (bem Triebe) wie von felbst, gleichsam ohne sein (Gottes) Buthun, aber nicht ungern gesehen, benn er fieht barin bie Möglichkeit eines andern von ihm selbst unterschiedenen Seins, bas er, wenn es fich ibm fichtbar gemacht bat, nun auch wollen tann. Dieses Moment wirb, wenn es Botentialität in sich gewinnt, "gleichsam losgelaffen" feiner

Natur nach nur blind wirken; es wird durch diese Potentialisirung nicht etwa frei, zu wirken und nicht zu wirken, sondern es muß wirken, es kann gar nicht anders als streben, sich in das reine Seiende wieder herzustellen, das es ursprünglich war. Ebenso würde, wenn es zur wirklichen Spannung käme, die zweite Potenz aus ihrem Ansichsein zwar heraustreten, würde aber das wirkliche Sein an einem andern, dem blind Seienden haben, und nicht eher ruhen, als dis es mit diesem zugleich in das Absolute wieder zurückgebracht wäre. Ebenso endlich auch das dritte Moment als besondere Potenz.

Diese brei Gestalten würden sich also dem absoluten Geiste als eben so viele Potenzen eines künftigen, von ihm selbst unterschiedenen Seins zeigen, über und in welchem jedoch er selbst immer fortbestehen würde als das diese getheilten Potenzen in der Natur zusammenhaltende Höhere und durch dieses Zusammenhalten ihre widerstrebenden Naturen in einen lebendigen Proces versetzende Vierte, Ueberweltliche oder Ueberseiende, sein und bleiben, nämlich der absolute Geist oder Gott. So zeigt sich, warum wir die drei Momente des Absoluten Potenzen oder Principien (åqxai) genannt haben, nicht als wenn sie den Geist selbst erzeugten, sondern nur in sosern in ihnen die Möglichkeit der creatürlichen Welt sich darstellte.

Das Endziel dieses Naturprocesses aber müßte doch das Wiederzurrückbringen dieser wirkenden Naturmächte — benn dazu wären sie geworben — In ihre vorige Stelle und Unterordnung im absoluten Geiste sein. Zwischen dem ursprünglichen Geistsein und der finalen Zurückbringung dieser Potenzen liegt, wie man sieht, die ganze Natur, die ganze wirkliche Welt mit allen ihren Stufen und Geschlechtern von der niedrigsten an dis zur höchsten, welcher höchsten das menschliche Gattungswesen entspricht, und auf diese Weise wäre denn der ganze Naturproces wesentlich und im Allgemeinen erklärt, das Besondere fällt der speciellen Entwicklung der "Naturphilosophie" anheim, die hiermit als untergeordneter Theil dem Spstem einzuverleiben ist.

Aber wozu, zu welchem vernünftigen Zweck, fragt Schelling jetzt weiter, wäre überhaupt ein solcher Proces nöthig? Der ganze Proces wäre für Gott in Wahrheit resultatios, ba er, Gott selbst, schon vom Anfang an alles hatte und alles war, was er zulezt wieder bekäme. (S. 291 fgg.) "Das eigentliche Motiv muß also in etwas liegen, was ohne jenen Proces, der durch die gegenseitige Spannung der Potenzen entsteht, gar nicht sein könnte." (277.) "Ein solches aber kann nur die

Creatur sein." — Also um ber Welt willen, damit die Welt existire, Geschöpfe baseien und leben, um dieses objectiven Zwecks willen, hat Gott die Welt ins wirkliche Dasein treten lassen und zwar auf freie zweckbewußte Weise.

Aus dem bisher Mitgetheilten geht, wie mich dunkt, unwidersprech-

lich hervor, daß Schelling fich in ber That weit über ben frühern Standpuntt ber "Naturphilosophie" und bes ersten "Ibentitätsspftems" erhoben hat, und über ben Proces jener fich selbst entwickelnden Rothwenbigkeit, welche nichts anders war, als der antike Hylozoismus bes vorchriftlichen Bewußtseins, hinausgeschritten ift zu einem Theismus, ber ebensofehr bie überweltliche Beistpersonlichkeit Gottes, wie zugleich auch bie Immanenz besselben in ber Welt vermöge einer realwirkenben Machtthatigfeit, aber mittelbar "als Weltfeele", festzuhalten fucht. Gott als Beift ift ewig fich felbft unmittelbar beftimmenbe allgenugsame Einheit ber Potenzen in sich für sich selbst, seine Werkthätigkeit aber, welche die in ber creaturlichen Welt getheilten Naturmächte zusammenbalt, ift ber Actus, bie Wirfung jenes überweltlichen Beiftes in ben materiellen Potenzen und "für biefen Begriff eines Wefens, bas Actus ift, aber nicht um felbst zu fein, sondern nur um ein Underes zu fein, b. i. um biesem Ursache bes Seins zu sein, hat die Sprache den treffenben Ausbruck ber Seele." (Bb. I. S. 402. 417. 447.) Bermöge biefes Mittelwesens sucht Schelling jest die Wirksamkeit des göttlichen Beiftes, b. i. beffen, was in Gott Gott felbft ift, mit ber relativ freien Selbstwirtsamfeit ber creaturlichen Wefen zu vermitteln, bergeftalt, baß die göttliche Thätigkeit nicht mehr unmittelbar die der endlichen Geschöpfe ift (wodurch jedweder Eigenwille und jede Selbstthätigkeit berfelben aufgehoben und nur ein benkender Beift, ein spiritueller Bantheismus übrig gelaffen würde), anderseits aber auch die Welt nicht von Gott losgeriffen und biefem im Sinne bes ichlechten, bualiftischen Theismus über und außer ber Welt stehen bliebe. Um biese Isolirung, ber ja auch unser tiefstes religiöses Abhängigkeitsgefühl widerspricht, zu vermeiben, bebient sich Schelling feiner Potenzenlehre und bes burch fie eingeleiteten physisch=ethischen Weltprocesses, wobei freilich die physisch= reale Seite vorzugsweise betont wirb. Es soll badurch eine freie Schöpfung begreiflich gemacht, Die Möglichkeit berfelben in Gottes universellem Wefen felbst nachgewiesen werben, aber nicht auf die gewöhnliche Weise durch Emanation ober gleichsam Ausstoßen des creatürlichen Seins, fonbern gewiffermaßen umgefehrt: "Gott entäußert fich nicht zur Welt, wie man jest zu fagen pflegt, er erhebt fich vielmehr in fich selbst in seine Gottheit dadurch, daß er Schöpfer ist, er tritt eben damit in seine Gotsbeit." (Bb. IV. S. 353.)

hat nun Schelling allerbings hiermit nicht mehr bie blinbe Rothwendigfeit eines zur Entwickelung brangenben Raturgrundes und Befetes als Grundfategorie fteben gelaffen, fonbern bie Freiheit jum absoluten Brincip ber Belt und ber fie nach-bentenben Bbilosophie erboben, und fich felbft bamit auf ben ethifden Standpunkt geftellt, wie wir willig anerkennen, fo bleibt babei boch einerfeits zu verwundern, bak er biefes Brincip nicht als positive Liebe gerabebin ausgesprochen und weiter zu entwickeln befliffen ift; anderseits aber kann man billig bezweifeln, daß es ihm durch obige Potenztheorie, die, wie gesagt, die ganze Metaphpfik vertreten soll, gelungen sei, ber beabsichtigten Freiheitslehre einen völlig sichern Unterbau und überzeugende Kraft zu geben. werben bei Begel auf eine bialectische Entwidelung jener Doglichkeitsund Wirklichkeite-Rategorien ftogen, die mit einem gang andern Refultat, nämlich mit bem Begriff ber Nothwenbigfeit enbet, mabrend wir bei ber Schellingschen Entwidelung bei gehöriger Aufmertfamteit leicht entbeden, baf ber eigentliche Brund bes Fortichreitens vom blinben Sein jur Möglichkeit und von biefer zur Freiheit nicht sowohl objectiv im Inhalt diefer Begriffe felbft, als vielmehr barin verborgen liegt, bag "wir" babei nicht stehen bleiben konnen, "bag es noch nicht bas ift, was wir wollen konnen." Es wird bamit ein Beweggrund eingemischt, ber in uns, bem philosophirenben Subject, liegt, ben wir aus unserm eignen Wesen und Willen, ber sich frei fühlt, schöpfen, und bie Frage erneut fich, mit welcher wiffenschaftlichen Berechtigung wir biefe Ibee auf bas Absolute übertragen, so baß immer noch eine weitere und verwickeltere Erörterung nöthig icheint, als bie verhältnigmäßig einfache ber Botenzenlehre, die fich innerhalb jener brei Rategorien bewegt.

Werfen wir jedoch noch einen Blick auf die weitere Ausführung, die Schelling selbst jenem Princip in seiner Religionsphilosophie, die in die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung sich theilt, gegeben hat, so weit dies zur Charakterisirung des Systems nöthig und den allgemeinen Grundzügen nach in der Kürze thunlich scheint. Zum Berständniß dieser Religionsphilosophie kommt im Borwege alles darauf an, daß die Religion nicht blos als ein intellectuelles, sondern zugleich reales Berhältniß zwischen Gott und Menschheit — wie auch unser Abhängigkeitsgesühl besagt — aufgesast und anerkannt werde. Ansangs im Naturzustand besand sich das Menschengeschlecht noch unter der unmittelbaren Herrschaft der Naturpotenzen und zwar zuerst des blinden Seins.

Diefes energirte noch in ben Menschen und ohne eigentliches Selbstbewußtsein folgten fie blindlings biefer Macht. Es fragt fich aber, wie fie diefer Macht verfallen und wie überhaupt jener nicht fein und bleiben sollenbe, sondern durch einen Proces, ben Proces ber Potenzen, wieder aufzuhebende Zustand herbeigeführt worden sei. Hier knüpft sich bie Deduction wieder an die schon früher in der Abhandlung über die menschliche Freiheit vorgetragene Lehre vom Urmenschen, Abam Kabmon an, "in bem Sinne, daß ber Eine Mensch, ber in uns allen lebt; ursprüng-'lich allerdings außer und über aller Materialität im reinen geistigen Centrum war, aber aus biefem heraustrat und felbft bem materiellen Broceg wieder anheimfiel, über ben er in ber Schöpfung erhoben worben — eine Borftellung, die (wie Schelling fagt) ganz übereinstimmend theils mit der altjüdischen Lehre von dem Adam Radmon, dem Urmenschen, ift, theils mit der christlichen, welche fagt: wir haben alle in Abam gefündigt, was nichts anderes heißt, als: ber Gine Mensch, ber gefündigt, lebt in uns allen, wir alle find nur Blieber, Beftalten biefes Einen." (Bb. III. S. 455.) "Und ber Fall bes Menschen ist nichts anderes als ber Berlust seiner Herrlichkeit," wodurch alle die untergeordneten Mög= lichkeiten, Potenzen und Beifter fich erhoben und ber Mensch in ihre Bewalt fiel. So lange jene als bloge Möglichkeiten unter bem Oberhaupte gefesselt blieben, waren fie nicht bos, aber sobald fie, wie in einem anarchischen Staate selbstwillig hervortreten, zerstören sie ben ganzen Organismus und treten als Krankheiten und Uebel aller Art auf. ift ber Ursprung ber Uebel und bes Bosen in ber jezigen Natur- und (Bb. IV. S. 282.)

Die durch jenen Abfall des Urmenschen entsesselten Potenzen sind auch im mythologischen Proces die eigentlich wirkenden Ursachen; die erste ist die hemmende, die zweite die eigentlich wirkende, die dritte die antreibende des ganzen Processes (397), der mit der ausschließlichen Herrschaft des B, des schrankenlos Seienden beginnt, in dessen Gewalt das Bewußtsein sich befindet. Herausgetreten aus seiner Latenz hat es seine Centralität verloren, ist zur formlosen Materie geworden. Gleichwohl lebt die Tendenz, sich wieder zur Geistigkeit zu centralissiren, noch in ihm als entgegenstehende, conträre Potenz (A) fort, der Rampf, der zwischen beiden beginnt, ist der Moment der ersten Entstehung des aftra-len Systems, und diesem kosmischen Borgange entsprechend ist der erste Zustand des Bewußtseins der ältesten Menschheit die aftrale Religion oder der Zadismus. Die Menschheit war in dieser Periode noch eine, ungetheilte. So lange der Mensch dem allgemeinen Gott anhängt, den

nicht Tempel noch Mauern umschließen, bem nur ber grenzenlose Raum bes Weltalls gleichkommt, fo lange ift auch bas Felb feine Bohnung, ber himmel sein Dach; in bieser Zeit schweiften bie Menschen noch in ber wüften, wilden Ungebundenheit bes Romadenlebens umber gleich ben scheinbar wiberstreitenben Bewegungen ber Gestirne, in beren Befen bas Bewußtsein selbst versetzt und gleichsam eingetaucht mar. Die Menschbeit war ba noch nicht in Bölfer getheilt - ein Ereignif, bas fpater mit ber Theilung bes religiöfen Bewußtfeins felbst zusammenfiel und in ber Sage vom babhlonischen Thurmbau noch erinnert wurde. — "Dieselbe Nothwendigkeit, welche ben Beift ber Menschen auf bas Siberische richtete, und die in sofern bas Befet ihres Bewußtseins mar, wird zugleich bas Gefet ihres Lebens, und hinwiederum tann man fagen: in ben Sternen, jenen Nomaden bes Himmels, in ihrem Zuge durch bes Aethers Bufte (um mit Pindar zu reben), fab jene Menschheit nur bas Bilb ihres eigenen Lebens." "So tann man allerbings in gewissem Sinne fagen: bie altefte Religion ber Menschheit mar Monotheismus (in wie fern wenigstens nicht Bolbtbeismus, fie galt nur Ginem Princip), nur bag man barunter nicht Monotheismus im mahren Sinne, in wie fern er zugleich ben Begriff ober bas Bewußtsein bes mahren Gottes einfcließt, verftebt."

3m Bewußtsein jedoch lebt noch die zweite Potenz, die bas Schrantenlose in Begrenzung zurückführen, sich baffelbe zu unterwerfen strebt. Bene Gottheit, die erst unbedingt herrschte, und nach ber altorientalischen Denkweise mit männlichem Namen Uranos (ober gleichbebeutenten) benannt wurde, neigt fich nun in einer zweiten Beriobe, in welcher eigentlich erst ber mythologische Proces beginnt, ber Unterwerfung zu, er wirb . paffiv, empfänglich, erweicht fich gleichsam zur Weiblichkeit, und bies wird nun mit entsprechenden weiblichen Ramen: Urania, Molitta u. f. w. So bei ben Perfern, Affprern, Arabern. Mit bem Erscheinen bieser weiblichen Gottheit bat nun schon bie zweite Boteng Raum im Bewußtfein gewonnen; bas Weiblichwerben bes erften Gottes ift eben ein Zeichen ber Ankunft bes zweiten. Dieser melbet sich nun als Sohn ber Urania (bei ben jest bereits getheilten Bolfern unter verschiebenen Namen) und unterwirft, entthront, entmannt ben erften Gott, ber jeboch nicht ganglich verschwindet, sondern nur durch lange Rampfe in ben hintergrund ober Abgrund gebrängt wirb. So bilbet und bereichert fich ber Polytheismus allmälig in ber folgenden britten Epoche mit immer mehr Göttergeftalten und Göttergenerationen; wie er aber vom Aufang an auf Monotheismus beruht, fo tritt er auch zulett, in einer vierten Epoche,

wenn ber mpthologische Broceg vollendet und die britte Botenz zur Wirklichkeit gelangt ift, wieber hervor, nämlich nunmehr als concreter ganzer Bottesbegriff. So erklaren fich bei bem Griechen fucceffiv die Geftalten bes Kronos und ber Rybele, bie fich zu jenem verhält, wie Urania zu Uranos, und weiter die Namen bes unsichtbar gewordenen Gottes (Aides), ber Bersephone = Demeter u. f. f. Der ganze mbthologische Brocek bewegt fich in wiederholten Epochen bes Kampfes ber Potenzen, der Aufrichtung und Unterwerfung ber himmlischen Mächte zu chthonischen, Die als viele Götter verehrt werben, aber an fich berfelbe Gott seiend, gleichzeitig (und meist ohne nachweisbaren Zusammenhang) bei verschiedenen Boltern unter verschiedenen Namen zu dem Ziele bin, welches die mbthologische Bewußtseinsgeschichte endlich bei ben Griechen erreicht und hier in ben Mhfterien gefeiert wirb. Da tritt nun endlich ber "tommenbe" Gott unter bem Namen bes Dionpfos hervor, ein Name, ben Schelling in weiterer Bebeutung überhaupt von bem kommenden und fich allmälig hervordrängenden Gotte gebraucht; die ganze vorchriftliche Mhthologie kann befhalb, entsprechend ber Christologie, eine Dionbsologie genannt werben (333), in welcher ber Polytheismus verläuft, fo daß jene wiederbolten Zeugungen, bie für bas noch unfreie mythologische Bewußtsein immer neue, besondere Göttergestalten fetten, nunmehr als ein Proces erkannt worden, in welchem fich successiv die zur Entwidelung gekommene Dreieinheit ber Potenzen offenbart hat. — Damit sind wir an bie Schwelle bes wahrhaft als Dreieinigkeit gewußten Monotheismus und somit zur Offenbarungsphilosophie gelangt.

Heit, ben wir aber nicht verstehen können, wenn wir jenen vorgeschichtslichen, mhthologischen nicht berstehen können, wenn wir jenen vorgeschichtslichen, mhthologischen nicht kennen und mit diesem zu verknüpsen wissen. Die Grundibee ober der eigentliche Inhalt der Offenbarung, worunter wir das Christenthum im Gegensatz zum Heidenthum oder der Mythoslogie verstehen — denn das Judenthum ist doch nur das Christenthum in der Ahnung und Weissagung — ist ganz allein die Person Christi; in der Philosophie der Offenbarung handelt es sich nur darum, diese Person zu begreifen. Wir haben bereits eine von Weltzeiten her die Schöpfung vermittelnde demiurgische Potenz in Gott, dem absoluten alleinigen Geist, kennen gelernt, den wir deshalb den Vater nennen; zum wirklichen Sohn wird diese Potenz aber erst am Ende der Schöpfung, da, wo sie sich zur wirklichen Persönlichkeit im Menschen= und Gottessschne erhebt, indem sie sich wieder zum Herrn des Seins macht, das durch den Sündensall des ersten Adam aus dem ursprünglichen Bers

baltniß losgeriffen worben war. Die Bestimmung biefer bemiurgischen Poteng war, biefes Sein wieber unter bie Berrichaft bes Baters gurud. aubringen, fie mußte fich beghalb felbst erft beffelben bemachtigen, sich jum Beren beffelben machen. Mit jenem Falle borte fie zwar nicht auf, in fich felbst gottliche Perfonlichkeit ju fein, ihr Wille blieb berfelbe, ben fie als gottimmanente (als Logos) gehabt hatte, nur gegenüber bem neuerregten Princip, bem Sein, bas nicht fein follte, bas fie fich felbst erft wieder zu unterwerfen hatte, war fie nicht mehr herr, sondern entberrlicht, leibend und vorerst nur natürlich wirkende Boteng. Run tommt aber ber Moment, wo fie wieber im menschlichen Bewußtsein fich jum Herrn jenes Seins emporgerungen und also in so weit wieder auch außerlich göttliche Perfonlichkeit ift und herr über bas Sein, bas fie unabbangig vom Bater befitt; fie ift göttliche Berfonlichkeit, weil fie herr bes Seins ift, außergöttliche, weil fie biefes Sein als ein vom Bater ibr nicht gegebenes, von biefem unabhängiges besitzt, bas fie als foldes fortwährend befigen tonnte, wenn fie wollte, bas fie aber freiwillig. mit freiem Behorfam bem Bater wieder zurudbrachte. Darin befteht ibre Freiheit: ber Sohn tounte vom Bater unabhängig in eigener Berrlichkeit existiren; biese Herrlichkeit aber verschmähete er, er war frei gehorsam bem Bater, "und barin ist er Christus, bas ift bie Grundibee bes Christenthums." (Bb. IV. S. 36.) Erst am Enbe bes Schöpfungsprocesses ift also ber Sohn wirklicher Sohn, obichon gleich im Aufang bes Schöpfungsproceffes gezeugt, benn "gezeugt" nennen wir ein Befen, welches von einem andern gleichartigen zwar gefetzt, aber so gefetzt ift, bag es fich felbst erst vollständig zur Wirklichkeit zu entwickeln bat. Als ber wirkliche Sohn ift er nun aber auch wirklich eine zweite gottliche Berfon. lichkeit, ohne bag barum substantiell zwei Götter waren; benn es ift basselbe Substantielle, was ber Bater ursprünglich besitzt und in ber Schöpfung in Spannung fest und erhält, und baffelbe Substantielle if es auch, was ber Sohn besitzt, mahrend seiner Menschheit auf Erben und was er wieber zurückringt unter bie Herrschaft bes Baters und im Austande seiner Erböhung gemeinschaftlich mit ihm fort und fort besitt, bis zu der Welt Ende. Allerdings wird der Sohn herrschen bis alle Gegner unterworfen find und bann Gott bem Bater bas Reich jurudgeben, aber bamit nicht sich felbst auflösen, sonbern fortfahren bie Welt, jenes jurudgebrachte Sein, bas ber Bater nur burch bie Wirkung bes Sohnes wie ber in fich hat, mit ihm zu vermitteln. Dur bie ausschließliche Berrschaft giebt er gurud, um fie ewig mit bem Bater gemeinschaftlich fortauführen. "Und ba baffelbe, was von bem Sohn gilt, auch von ber

britten Potenz, dem Geist, zu sagen ist, so entsteht uns nun hier jene gesteigerte Dreieinheit, welche eigentlich erst die driftliche Dreieinigkeitstbee ist." (IV. S. 65, III. S. 317.)

Somit ist das Erlösungswert der Welt und Menscheit vollzogen, und nicht nur die Menschwerdung des Sohnes und der Offenbarungsact, sondern auch erst der mythologische Proces völlig begreislich gemacht, sowie der geschichtliche Zusammenhang beider. Als Potenz ist der "kommende Gott" schon den ganzen mythologischen Proces hindurch thätig, weil im religiösen Bewußtsein der Menscheit wirkend, aber erst zuletzt ist er als Gott wirklich gekommen und offendar geworden, womit der neue erst eigentlich geschichtliche Proces beginnt; denn nicht blos mit diesem Zusichselbstsommen und weltbewußter-Wenschwerden ist das Wert vollendet, sondern erst damit, daß der Sohn diese Eigenherrsichkeit dem Bater opfert, alle ihm gegebene und von ihm felbst errungene Macht sich ausgiedt, und dem Bater wieder zurückstellt. Dies also, die Opferthat des Sohnes, ist erst das Specifische des Christenthums und der Offenbarung; dies aber kounte nicht mehr eine blinde Potenz, das konnte nur eine freie Person vollsühren.

Wir unterbrücken hier noch bie mancherlei fritischen Bebenken, bie fich und bei biefer Darftellung vielleicht aufgebrangt haben, bis wir im Stande find, bas Begel'iche Suftem bamit zu vergleichen. Auch muffen wir uns verfagen, die weitere Entwidelung bes Erlöfungswerkes, fo wie bie Begiehung ber neutestamentlichen Stellen, bie Schelling in biefem Sinne bentet, zu verfolgen und erwähnen schließlich nur, wie in ben brei Aposteln Betrus, Paulus und Johannes eine Entwidelung ber driftlichen Riche borgebildet und angebahnt war, die fich bann geschichtlich erft in ber tatholischen, bann in ber protestantischen verwirklicht hat. Aber "bie auf Petri Unterität gebaute Rirche brachte es nur gnt außeren Einheit. In Baulus war ein Princip vorbereitet, burch welches bie Kirche nicht von ber Einheit, sondern nur von ihrer blinden Ginheit wieder befreit Diefes Princip trat in ber Reformation herbor, bie werben konnte. indes nur Bermittelung und Uebergang ift zu einer britten Beriode, in welcher bie Einheit, aber ale mit Freiheit bestehenbe, mit Ueberzeugung gewollte und barum erst als ewige, bleibende bergeftellt ift. Diese lette ofne aften außeren Zwang bestehende Ginheit fällt in eine britte Beriobe, bie zum Boraus angebeutet ist burch ven britten ber großen Apostel, beit beiligen Johannes, ben Apostel bes beiligen Geistes, ber uns erft in alle Wahrheit, d. h. in bie ganze und vollkommene, leiten wird."

## Dierzehnte borlefung.

(Degel.)

Der erfte Ginbrud, welchen bie naturphilosophie - benn zu biefer erften Beriobe Schelling's muffen wir jest gurudtehren - auf bas Zeitalter machte, war bei bem größten Theile ber mitphilosophirenben jungeren Benoffen ber einer glangenben, ja blenbenben Erfcheinung, bei Anderen, vornehmlich den Aelteren, der einer ausschweifenden Phantasmagorie. Bahrend Manner, wie Dien und Steffens, bie Naturwiffenschaft mit Schelling's Beiste erfolgreich burchbraugen, unternahm es Begel, gleichwie Schelling junachft von Fichte ausgebend, bas, mas ber Urheber ber neueren Naturphilosphie mit genialem Blide erschaut und aphoristisch fliggirt hatte, in die feste Form eines regelrechten, wiffenschaftlichen Shitems zu bringen, und unterzog fich bamit einer allerbings weit schwierigeren und trockeneren Arbeit, als die gablreichen übrigen Berehrer Schelling's, welche, in bem neuen Lichte fdwelgend, "nur jum Genießen eilten", wie jener fich ausbrudte, und barüber in ber Baft bie Leuchte felbft beinahe wieder umgeftoßen hatten. In der That war bas von Schelling neu eröffnete Organ ber Philosophie, "bie intellectuelle Anschauung", ber Bermechselung mit bichtenber Phantafie fo fehr ausgesett, bag ber Digbrauch, ben unwiffenschaftliche Schwarmer bamit trieben, bie neuere Philosophie felbft, schlechthin nur bie Raturphilosophie genannt, bei ben Berftanbigeren in großen Digcrebit brachte und nicht nur bie Theologen wegen bes augenscheinlichen Bantheismus zum Wiberspruch reizte, sonbern auch bei ben exacten Naturforschern teinen Eingang fand, bie, nicht mit Unrecht, behaupteten, ein folcher Alles aus bestimmungelofem Grunde bervortreibenber "Bilbungetrieb" forbere teinesweges die Ginficht in ben inneren Mechanismus ber Lebensgefete. nach benen sich alles in ber Natur gestalte, zugeschweigen, daß seine apriorischen Constructionen in vielen wesentlichen Studen gerabehin ber thatsäcklichen Birklichkeit widersprächen. Diesem tumultnarischen Berfahren hat Degel durch seine Strenge mit Erfolg entgegengearbeitet, und wie man auch sonst über seine Leistungen urtheilen mag, so wird ihm doch unparteissch zugestanden werden müssen, daß er durch seinen shstematischen Borgang dem Unwesen Einhalt gethan, den deutschen wissenschaftlichen Ernst wiedererweckt und gezeigt hat, daß man, um Wahrheit zu sinden, nicht nur so im Gedanken "auf Abenteuer ausgehen dürfe." In der That hat sich Hegel's System in den letzten Decennien einen so allgemeinen Einsluß erkämpft, daß es gegenwärtig unmöglich ist, über philosophische Gegenstände mitzusprechen, ohne dieses System gründlich studirt und verstanden zu haben; außerdem, etwa nur um der Trostosigkeit der Resultate willen, dasselbe ganz ignoriren, und auf Umwegen, die nicht durch dasselbe hindurch führen, sicher zum Ziele fortschreiten zu wollen — dies könnte nur die sich selbst genügende Ignoranz unternehmen.

Zwar war Hegel selbst überzeugt mit Schelling in allen wesentlichen Puncten übereinzustimmen, und beabsichtigte, wie gesagt, nur, den bereits ausgesprochenen Lehren die wissenschaftliche Form und Festigkeit zu geben, d. h. sie erst zur vollendeten Wissenschaft zu machen. Allein schon in seinem ersten Werke von größerem Umfange, der Phänomenologie des Geistes, zeigt sich, daß wesentliche Puncte sich anders, als dei Schelling gestalten, und wenn der Letztere sich später eben so wenig mit ihm einverstanden erklärt hat, wie weiland Kant mit seinem Schüler Fichte, so kann man hier dem Schüler das Lob nicht streitig machen, daß er consequent nach der gemeinsamen ersten Ivee fortgebaut hat, während es zweiselhaft bleibt, ob der erste Ersinder seinem eigenen, ansangs nicht alle Theile der Wissenschaft mit gleicher Borsicht umfassenden Plane in der Folge selbst ganz treu geblieben sei.

Bon bem, was Schelling seine Methode ber intellectuellen Anschauung nannte, ist früher gesprochen worden, und wir haben uns bemüht, an ihrer Hand ben Standpunct zu ersteigen, welcher auch der Gesichtspunct ist, aus welchem Hegel die Welt sah und seine Speculation begann. Indessen hat der Letztere nicht blos von da aus gleich angesangen, sondern auch das Aufsteigen selbst noch einmal wissenschaftlich-sustematisch behandelt, und seine Theorie davon in der "Phänomenologie des Geistes" ausgesprochen. Dieses Buch wird jetzt als die Propädentik betrachtet, welche das Bewußtsein auf spisematischem Wege zu derselben Höhe bringt, welche wir auf historischem erstiegen haben.

Bersetzen wir uns zuerst, ebe wir zu berselben fortgeben, noch einsmal zurud auf ben früheren Standpunct Schelling's. Das Absolute,

bas, was Spinoza bie allgemeine Gubftanz genannt hatte, basjenige Wefen alfo, welches bie unendlich vielen Dinge aus fich felbft fermt. ober fich felbst zu ber Unendlichkeit von Dingen gestaltet, welche bie Welt ift, - biefer an fich felbft vorerft noch einfach und beftimmungslos an benfenbe Beltather murbe von Schelling nicht ale tobte Gubftang, in welche nur von außen, etwa von einem boberen Geifte, Leben und Bewegung eingehaucht werben konnte, sonbern als bas lebenbige ellgemeine Urwesen, als ber fruchtbare Mutterschoos aller Dinge gefaßt; und um nun in hiefem Begriffe zugleich auch bas allgemeinfte Grundgefen, ben Urthpus ober Abuthmus, ben es in allem Bewegen und Leben befolge, mit auszubrücken, erklärte er bas Absolute für bas unbegrenzte ewige Subject-Dbject, b. h. bas Lebenbige, welches fich feiner eigenen Ratur nach ewig aus bem Zustanbe ber Subjectivität in ben ber Objectivität überset und aus ber Objectivität, wie aus einer elaftischen Spannung in fich felbst zur Subjectivität zurudfehrt, so jedoch zurudfehrt, baß sein neuer Zustand jedesmal nach ber Rückfehr ein bereicherter, an inneren Bestimmungen, jo wie an Freiheit sich zu bestimmen, erhöheter wirb, baß es also ipso actu burch sein Wirten, b. i. Auswirten bessen, was potentiell (implicite) in ihm lag, bas nach und nach für sich wird, wozu es an fich bie Macht hatte. Dierin liegen nun schon unverkennbar bie Grundzüge eines reinen Rationalismus und absoluten Ibealismus, ju welchem Degel fortging, indem er sich an diese rhothmische Denkbewegung hielt und fie felbst für bas Grundprincip aller Birklichkeit erklärte, Anberfeits tonnte aber auch ein Urfprüngliches und in aller Dentbewegung Unauflösliches, nämlich jene ibentische Grundlage bes Realen und Ibealen selbst, fortbauernb festgehalten werben; und bies ist ohne Zweifel von jeber Schelling's Meinung gewesen. Erinnern wir uns jeboch, bag wir bei ihm felbst auf Gate gestoßen sind, wie folgenbe: alle Bewegung und Thätigkeit, alle Lebensregung, auch bie ber Natur, sei nur ein bemußtloses Denten, ober geschehe nach ben Gesetzen bes Dentens; je mehr in ber Ratur felbst bas Befetmäßige fich zeige, besto geiftiger erscheine ibr Birten; bie optischen Phanomene seien schon gang eine Geometrie, beren Linien bas Licht ziehe, und bie vollendete Theorie ber Natur murbe biejenige sein, traft welcher bie ganze Natur sich in eine Intelligenz auflöse; erinnern wir uns endlich baran, bag biefes ganze bewußtlos, aber zweckmäßig wirkenbe Leben gulett im Menfchen gu fich felbst tomme, b. b. fich selbst als bie absolute Bernünftigkeit begreife, weshalb beun auch bas Absolute und Allgemeine felbst als bie absolute Bernunft bezeichnet murbe, die gegenständlich verhanden ober überall ausgeprägt fei und im

Menschen sich ihrer felbst bewust werbe — nimmt man nun noch hinzu. baß alles Dafeienbe, alle in ihren Formen scheinbar fest verharrenbe Dinge, daß die Materie überhaupt nur in Rraften, die Rrafte felbst nur in Leben, Thätigkeiten bestehen — so bleibt am Enbe nichts fibrig als ein allgemeines gesehmäßig Sich-selbst-gestalten, eine natura naturans, bie in ihrem innerften Wefen eben nichts weiter fein tann als ein Streben und Leben, Dehnen und Streden, Beftalten und Bilben nach inwohnenbem Naturgeset, und bag bieses Naturgeset Alles in Allem, bag es bie absolute Bernunft sei, ober daß das Absolute felbst vielmehr die lebendige Bernunft sei. Alles, was man bisher noch als bas Wesen, welchem bie Bernunft inwohne, gebacht bat, verschwindet, es bleibt nichts als eben nur ein Beset, eine allgemeine Wirkungsweise ober Naturnothwendigkeit, ein Anfich, bas als ein ganz leeres Abstractum erfannt werben mußte, wenn es nicht zur Erfüllung die Selbstthätigkeit, bas abfolute Leben hatte, ober, mit anderen Worten, wenn es nicht eben fo fehr als real praktifc benn als logisch formal anerkannt werben mußte. Wir haben, fo zu fagen, ein lebendiges Befet, welches fich felbst erfüllt, ober eine absolute Macht, welche zugleich und in fich felbft ihr eigenes Gefet, eine logifche, wie früher bei Fichte eine moralische Weltordnung ift. Alles, was ift, ift nichts als die actuelle Selbstgeftaltung ber Bernunft, Alles ift Bewegung und Thätigkeit; bas innerfte Befen ber Dinge felbst ift eben biefes Thun und Leben, und diefes Leben ift die Form bes Denkens, ober richtiger bas actuelle Denken felbst. Was uns also vorher immer noch als ein jum Grunde liegendes substantielles Wefen vorschwebte, bies ift bier bereits aufgelöft und verschwindet zuletzt ganz, ba wir uns in biefem Wefen weber einen an fich tobten und nur von der Bewegung erft belebten stoffartigen Träger bes Lebens, noch irgend etwas Anderes vorftellen tonnen, als eben nur bie actuelle Energie bes Dentens felbit, von bem vor der Hand nur dies noch zweifelhaft bleibt, ob es gleich aufangs und mit einem Male als bas vollenbete thätige Denkspfrem, als absoluter Beift vorausgesetzt, ober als ein anfänglich leeres, abstractes, nach und nach fich felbst erft erfüllendes Denten begriffen und somit einer Beschichte ober einem Werben an fich felbst unterworfen werben muffe. Falle aber haben wir von allem Anfange an eine absolute Thatigfeit, und awar nicht blos eine bestimmte, sondern auch ihrer absoluten Bewegungsform nach schlechthin nothwendige, nicht anders sein könnende. tonnen wir nun die Form biefer Thatigfeit als allgemeine Seine- und Denkform (als welche fie fich uns bereits offenbart hat) am bunbigften und bezeichnenbsten ausbruden? Hegel thut bied burch bas Bort:

absoluter Begriff, und sett diesen an die Stelle des Schellingschen Subject-Objects, dadurch zugleich die allgemeine Thätigkeit — das Denken\*) — als Substanz selbst bezeichnend, als etwas, was sich von seiner Form auf keine Weise trennen lasse; soll aber diese Formthätigkeit selbst gleichsam in ihrem innersten Kern aufgezeigt werden, so zeigt sich dieser als die immanente unendliche Regativität selbst, ein Ausbruck, bessen Sinn im Folgenden klar werden wird.

Obgleich Schelling bazu fortgegangen mar, die absolute Substanz für bas absolute Subject-Object ober Weltich zu erklaren, außer welchem tein Anderes, es Bestimmendes sei, sondern welches sich als das lebendige allgemeine Urwesen absolut felbst bestimme und gestalte, und obgleich Begel in bemfelben Sinne bie bekannte Erklärung abgab \*\*), baß nach seiner Einsicht Alles barauf ankomme, "bas Wahre nicht als Substanz (nämlich als tobte, fpinogiftische), fonbern eben fo febr als Subject aufzufaffen und auszubrücken," fo zeigt fich boch fogleich bei biefer Auffaffung, baß biefe beiben Denker hier nicht mehr auf bemfelben Stanbpuncte fteben. Schelling ftebt, trot jener Ertlärung vor ber absoluten Substang und schaut fie beobachtend an, er ift vermöge feiner Methode im Anschanen; Begel fteht in ber Substang und ift fie felbst, ober fie ift fein immanentes Denten, feine Methobe ift bas Denten unmittelbar felbft in logischer Bewegung; für Schelling ift bie Subjectivität sowohl wie bie Objectivität objectiv, und beibe erscheinen somit als etwas Reales, ber Unterschied ift nur ein quantitativer; Begel's Substang ift bie ibeelle, sich selbst bestimmenbe Einheit, ber Begriff, und bie Unterschiebe beffelben find nur logifc verschiebene Beftimmungen.

Diese Ibentität bes Denkens und Seins aber war, wie Hegel sagt, nur erst als Behauptung hingestellt, noch nicht erwiesen. Bei Kantberrschte noch der Dualismus, bei Fichte der Subjectivismus, damit aber, weil Fichte sein Ich im Boraus als das subjective, endliche betracktete, hatte er eine Objectivität und Unendlichkeit außer diesem Ich eben so unmittelbar und im Boraus anerkannt, als jene Subjectivität, denn mit der einen Behauptung ist auch das Andere behauptet. Diesen somit

<sup>\*)</sup> Encyklopabie, §. 86. "Kenn Ich = ich ober auch bie intellectuelle Anschaung wahrhaft nur als bas Erste (Unmittelbarste, zum Princip bes Sustems) genommen wirb, so ist es in bieser reinen Unmittelbarsteit nichts Anberes als Sein, so wie bas reine Sein umgekehrt als nicht mehr bieses abstracte, sondern in sich die Bermittelung enthaltende, reines Deuten ober Anschauen ist."

<sup>\*\*)</sup> Bhanomenologie, S. 14.

immer noch nicht überwundenen Dualismus hatte Schelling nun auf einmal zusammengenommen in eine absolute Einheit, in eine Identität von Real und Ideal. Dies, was, so hingestellt, vor der Hand underechtigt und, nach Pegel's Ausbruck, "wie aus der Pistole geschossen" erschien, sollte nun auch erwiesen, als Nothwendigkeit aufgezeigt werden. Dezel ging dabei, was wohl zu beachten, ebenfalls von dem Dualismus des gewöhnlichen Bewußtseins aus; das Ziel war hier der Monismus, in welchen jener zusammenschmelzen sollte, ohne Zweisel, um daraus von Reuem als eine Welt der Gegensätze hervorzugehen. So sollte die "Phämomenologie des Geistes", welche jenes Geschäft übernahm, den ersten gleichsam analhtischen Theil des Systems bilden.

Bare nun aber — biefe Reflexion können wir im Voraus machen - bie Phanomenologie in ber That ber erfte grundlegende Theil bes Shitems geworben, fo wurbe, weil bie Phanomenologie felbit noch eine Boraussetzung, nämlich eben jenen Dualismus, hat, biefer auch jur Bafis bes gangen Spftems geworben fein, und biefes batte mithin eben fo wie das Kantische ein boppeltes Princip, ein empirisches und ein apriorifches, ober ein objectives und subjectives, befommen, bas Spftem ware somit immer noch nicht rein in sich felbst begründet gewesen, sondern batte auf einem Stütpunct außer ihm geruht. Uebervies zeigt sich in ber Phanomenologie felbst, bag fie so, wie fie vorliegt, in ber That nicht einen bestimmt abzugrenzenden Theil, sondern ben Gesammtinhalt bes ganzen Shitems, wenn auch in ungleicher Ausführung, umfaßt. haben in ber That in ihr bas Shitem in feiner erften Bestalt. ursprüngliche Stellung mußte also babin abgeanbert werben, baß fie, namentlich aber bas erfte Drittheil berfelben, nur bie Bebeutung einer Propadeutik für bie philosophirenden Subjecte der Begenwart erhielt, als Games aber ans bem Zusammenhang bes Shitems heraustrat und ihren Inhalt, neu verarbeitet, an verschiebene Stellen beffelben abgab.

In der Phänomenologie als Propädentik stellt sich der Philosoph zuerst zurück auf die Stufe des gewöhnlichen unphilosophischen Bewußtseins oder versetzt sich in die gemeine Weise der simulichen Anschauung; er geht, gleichsam in Erinnerung, die Bildungsepochen des philosophischen Bewußtseins noch einmal durch und zeigt, wie und aus welcher Nothwendigkeit sich dasselbe von Stufe zu Stufe forttried. Diese Nothwendigkeit liegt hier offenbar darin, daß sich zwischen jeder untergeordneten Bildungsstufe und dem Geiste, wie er jetzt bereits als philosophisches Bewußtsein ist, ein Unterschied findet, der zum Widerspruch wird, weiles auf allen Bildungsstusen das eine identische Subject ist, das auf den

untergeordeten Stusen noch sich selbst ungleich, d. h. anders erscheint, als es doch schon ist. Dieses Sein und Noch-nicht-sein, aber doch Seinfollen treibt den Proces so lange sort, die der Widerspruch gehoben, d. h. der Geist zu vollkommener Selbsterkenntniß und Selbstgewisheit gekommen ist. Die Stusen aber, die sich in jedem die zum philosophischen Standpuncte der Gegenwart ausgebildeten Subjecte auf gleiche, allgemein nothwendige Beise sinden, sind zugleich die allgemeinen Grundansichten der Zeitalter und die Standpuncte der verschiedenen Spsteme der Philosophie gewesen, so daß die Phänomenologie eben so für eine psischologische Bildungsgeschichte des einzelnen Subjects, wie für eine in essentielle Kürze zusammengedrängte Geschichte der Philosophie gelten dann, dei welcher Namen und Jahreszahlen und alles accidentielse Beiwert, womit die Shsteme dei ihrem historischen Auftritt verstochten waren, weggelassen und nur der reine Fortschritt des Bildungsprocesses selbst dargestellt wird.

Diefer Bilbungsproceg burchläuft brei Bauptperioben, welche bezeichnet werben konnen 1) als Bewußtfein ichlechthin, 2) als Selbstbewußtfein und 3) als absolutes Bewußtsein ober Bernunft. Jedes biefer brei Stadien hat wieder eben fo viele Abstufungen in sich, und bas Berhältnis aller biefer Fortschritte unter fich ift bies, bag bas Bewußtsein nicht nur von ben nieberen zu ben boberen auf bie oben bemerkte Beife fortgebt, fonbern auch die Anschauungs- und Dentweise ber nieberen auf die bobere mitbringt und beibehalt, indem jene nicht schlechthin verschwindet, wenn eine höhere eingetreten ift, sonbern von biefer subsumirt, in sich aufgenommen, ober, wie Begel fagt, aufgehoben wirb. Dieses Aufheben hat nämlich den Doppelsinn von tollere und conservare und bedeutet gerabe bies, mas bier bezeichnet werben foll, nämlich bas Aufnehmen und Beibehalten einer Anschauungsweise, Die bisher felbst ber Gesichtspunct war, aus bem man bie Belt anfah, unter einen boberen Gefichtspunct, so bag jene mit all ihrem Inhalte nun felbst wieber Inhalt und Gegenstand bes Bewuftseins wird. So betrachtet 3. B. bas natürliche Bewußtsein anfangs alle Dinge als feststehenbe, beharrliche und selbstständige Besen, später als selbstlose, vorübergehende und nichtige Erscheinungen, endlich als nothwendige im allgemeinen Befen begründete Beftimmtheiten; jene erfte Anschauungsweise ift bamit in bem boberen Bewußtsein zugleich erklärt, bis auf einen gemiffen Grab gerechtfertigt, und bauert, auf ihren bestimmten Werth berabgesett, fort. Wir versuchen es nun, ben Berlauf biefer phanomenologischen Bilbung in ben Dauptmomenten ju zeichnen.

- Nicht nur bas Lind beim erften Aufdämmern ber Befinnung und ber gemeine Mann, sonbern auch ber philosophisch Gebilbete findet fich, bo oft er die Augen aufschlägt und in die dafeiende Welt hineinschaut, wenigstens auf Augenblicke in jener Unmittelbarkeit zu ben Begenständen, bie immer von Reuem überwunden und vermittelt werden muß. erfte Anblick ift immer ein mehr ober weniger bewußtlofer, ein folder, bei bem uns bie Gegenstände und zwar unzählig viele und mannigfaltige, wohl ihrem Dafein nach gewiß, aber ihrem Grund und Wefen nach unverstanden und unbegriffen find. Wir meinen zwar mit biesem Blide in Die Welt gleich einen unendlichen Reichthum von Ertenntnissen in uns aufzunehmen, aber biefer Schein rührt bavon ber, bag wir, als Erwachfene und Gebilbete, bereits felbft ichon mit einem Reichthum von Begriffen und Kenntnissen ausgestattet find, mit benen wir jedwebes Neue augenblicklich in Zusammenhang bringen. Es ist nicht leicht, von bem reinen Anschauen abzusondern, was bereits als befannt, erkannt und begriffen in unserer Seele liegt und sich sogleich mit ber Anschauung amalgamirt. Burben wir aber genau unterscheiben, was im Anschauungsacte als foldem zuerft allein vorhanden ift, fo würde fich zeigen, daß wir von bem Gegenstande beim erften Anblicke nichts weiter wissen und fagen konnen, als: er ist ba, und er ist ein Daseiendes, ein Da, ein Jest. Beber ber Gegenstand offenbart uns für ben ersten Augenblick eine größere Fulle und Mannigfaltigkeit, noch ift in uns eine Vorstellung von ihm mit folder Bestimmtheit gezeichnet und ausgestattet, wie fich spater einfindet.

Was wir also in der ersten Anschauung oder auf der ersten Stufe des sinulichen Bewußtseins von dem Objecte auszusagen wissen, ist nur einsach dies, daß es ist. Wir schreiben ihm also ein Sein zu. Allein es zeigt sich bald, daß dieses Sein nichts weiter als ein Da-sein, Hiersoder Jetz-sein ist, an den Augenblick geknüpft, vergänglich, kein wahres Sein; denn theis zeigt uns dieselbe Ersahrung, die uns so eben das Sein des Gegenstandes zeigte, alsbald das Berschwundensein desselben — wie, wenn wir z. B. sagten: es ist warm, oder: es ist hell, sich's alsbald ausdrängt, daß es nicht mehr warm und nicht mehr hell ist — theils ist das Sein, welches wir dem Gegenstande selbst, unabhängig von unserem Sehen, Hören, Empfinden zuschreiben, vielmehr selbst nur in und mit der Empfindung vorhanden; denn warm oder hell und übershaupt jede Qualität dieser Art bedeutet nur eine Afsection unserer Sinntichkeit, also eine Bestimmtheit, die vielmehr in uns als an sich oder gegenständlich ist.

Somit bat fich bas objective Sein biefer erften Stufe, ber finnlichen Gewißheit, und biese nnmittelbare Gewißheit selbst aufgeloft. Diese qualitativen Unterschiebe, worin bas objective Sein bestand, muffen wir auf uns nehmen, fie find viel mehr subjectiv als objectiv. bamit ist boch — sagen wir nun weiter — bie Objectivität felbst noch nicht aufgehoben, gesetzt auch, bie Unterschiebe fallen in uns, fo ift boch bas, woran die Unterschiede von uns empfunden werden, und was biefe Empfindungen in une hervorruft, bas Ding an fich, immerbin etwas Objectives, Seienbes, Borauszusepenbes. Wenn die besondern Qualitaten teine objective Wahrheit haben, so nehmen wir bafur nun bas Bahre aus allen biesen Eigenschaften beraus und nennen bies eben beshalb Bahrnehmen; bie Gigenschaften können freilich nicht für fich selbst sein, aber fie muffen einem Dinge inhariren, welches ihr gemeinschaftliches Substrat ausmacht. Dies ist die zweite Stufe bes Bewußtseins, und biefes beruhigt fich wohl eine Zeit lang mit biefem neuen Fund ber Bewigheit. Allein wir fennen die Dialeftit bee Dinges und seiner Eigenschaften bereits aus früheren Spstemen, und diese stellt fich auch hier wieder in ber Beise ein, daß, fo gut wir die Eigenschaften als Inbarengen unferer felbft anerkennen und auf uns nehmen mußten, wir nun nothwendig auch bas Ding an fich gleichfalls auf uns nehmen, b. i. bekennen muffen, bag wir bas Ding ober bas Subject felbst find, bem jene inhariren; benn basjenige, woran bie Eigenschaften finb, ift boch wohl baffelbe, was die Eigenschaften bat, und biefes maren wir felbft.

Somit ist das Bewußtsein ober das Subject selbst sowohl zum Ort, als zum Träger der bunten Welt der Unterschiede geworden, welche sich anfangs als objectiv seiende Welt in unmittelbarer Gewißheit darstellten; das Ganze ist somit subjectiv, das Subject ein Ganzes, eine Totalität von Bestimmungen geworden. Aber damit ist zugleich das Bewußtsein selbst zu einem Dinge mit vielen Eigenschaften geworden, die eben so sehr und eben so wenig selbstständig sind, wie das Ding an sich selbst. In der Dialektik dieses Verhältnisses zeigt sich nämlich, einmal, daß ich eben so wenig das Gemeinsame oder das Ding und Wesen an sich wegnehmen kann, ohne damit die Eigenschaften auszuheben, und eben deshalb entweder beides oder keines zugleich gesetzt sein sassen muß; das andere Wal aber auch, daß, sobald ich das eine als ein selbstskändiges Sein setz, ich dadurch das Sein des anderen aussehe, und umgekehrt.

Diese Relativität und Bezüglichkeit ober bies lebenbig-ruhelose sich in sich selbst Reslectiren ist bie britte Stufe und bas Resultat biefes ersten Processes; bas Bewußtsein hat hierin seine eigene Ratur, sich

felbst, erkannt, es ift sich als Reflexion, b. i. als Berstand, inne gewor-Bermoge bes Busammenhangs mit ben beiben vorigen Stufen ift aber hierin auch zugleich bie Natur und bas Wesen ber Dinge ober ber Objecte, wie sie bem Bewußtsein anfangs vorschwebten, enthüllt und burchbrungen. Es zeigte sich, daß bas Subject selbst als ein Ding mit vielen Eigenschaften betrachtet werben mußte und an fich felbst jene Reflexion ift; somit kann auch von ben Dingen nichts Anberes gesagt und gewußt werben, als daß ihr Sein an fich ebenfalls biefes Reflectiren ift. Der Berftand, indem er seine eigene Natur erkennt, hat somit auch die Ratur ber Dinge entschleiert; ber Zauber ist von bem Auge bes Physiters genommen, und die alte Klage muß verstummen, daß kein erschaffener Beift in's Innere ber Natur bringe, fich nur mit ber äußeren Schale begnügen muffe; vielmehr: "Natur hat weber Rern noch Schale, Alles ift sie mit einem Male." (Göthe.) Jenes Uebergeben und Umschlagen ber einfachen Dingheit an fich in bie Entfaltung ber Eigenschaften und bas Zurudgeben biefer in jene Ginfachheit, aus ber fie fich jugleich von Neuem gebaren, biefer fortbauernde lebenbige Proces ift bas Wefen ber Dinge felbft. Die verborgenen Rräfte, aus welchen man sonst die Erscheinung ableitete, bedeuten weiter nichts als diese Form ber Innerlichkeit ober bes Anfichseins, worin aber nichts Anderes und tein weiteres Geheimniß verborgen liegt, als was immer heraus kommt; benn Kraft ist blos ber abstracte Ausbruck für bie Latenz beffelben, mas. offenbar, die Erscheinung ift, ober für die Ibentität alles Mannigfaltigen, was, indem es in die Erscheinung tritt, zugleich auch jenes Ansich ift und bleibt, eben weil bas Ansich bas Erscheinen selbst ift. fich oder Wefen ift bas erscheinende, sich bestimmende Wefen selbst in innerer untrennbarer Einheit. Beibe Seiten find fo mit einem Male, und foll bas Wefen für fich, als bas fich in diefem Wechsel Gleichbleibende von diesem Wechsel selbst unterschieden werden, so bedeutet es eben nur biefes fich Gleichbleiben bes Processes selbst - bas Gefet. man eine überfinnliche Welt in ober hinter diefer Wirklichkeit fuchen, so kann fie nur als biefes Ansich, als ein Formenreich stehender Gefetze gefaßt werben, die aber abstract für sich allein nicht etwas Seienbes, sondern nur eben biefes fich Gleichbleiben ber Wirklichkeit selbst find.

Das Bewußtsein hat sich zwar bisher immer noch in der Borstellung eines Unterschiedes von sich als Subject, und einer Welt als Object bewegt, allein auch zugleich die Identität von beiden erkannt. Der Unterschied wäre somit kein sachlicher und qualitativer, sondern nur ein formeller, d. h. das Natursein, welches ganz dasselbe ist, was das Bewußt-

fein, ift nur bas in ber Borftellung verboppelte Bewuftfein, ober ift felbit nur die Borftellung, welche bas Subject von fich gefaßt und fich (sibi) als ein Seienbes gegenüber gestellt bat. Inbem wir uns an ben Gang unserer obigen Entwidelung wieber anschließen, werben wir gewahr, bas bas Subject nach und nach alles objective Sein auf sich nehmen und fomit bas vorber als objectiv seiend Borgeftellte als fein eigenes subjectives Thun anertennen mußte; es bat, bie Objectivitat Stud fur Stud ab ftreifend, fich felbft zulett übrig behalten, überhaupt und in Allem gunächft nur sein eigenes Thun und Wesen erkannt. Somit ift die Selbsbefinnung auf einem Standpuncte angelangt, wo ihr zunächst alles Sein außer bem Subject verschwindet und es lediglich in fich bei fich selbst ift. Benn ber erfte Standpunct bes Bewuftfeins, wo fich baffelbe noch auf bas Anfichsein ber Dinge ober bas Ding an sich verließ, als ber Kantische bezeichnet werben tann, fo erkennen wir in bem jetigen, wo bas Bewuftfein lediglich fich felbft bat und somit Selbftbemußtfein beifen tann. ben Standpunct bes Fichte ichen subjectiven Ibealismus.

Das Denken ift hier im Biffen seiner selbft ober Selbftbewußtsein nun zwar in ben Kern feiner felbst gebrungen, ift eine Totalität subjectiver Bestimmungen in sich für sich; allein es fragt sich, was es baran habe und wie es biefe Bestimmungen bentt. Bermoge feiner Bertunft ans bem unmittelbaren Bewußtsein hat es biefe Form ber Unmittelbarteit zwar in fich selbst hereingenommen, aber bier im Immern selbst noch nicht sogleich gänzlich überwunden. Noch ist die Kategorie der Dingbeit nur erft subjectivirt; bas Subject ift wohl in fich zurudgegangen, aber es hat seine eigenen Gebankenbestimmungen noch als ummittelbar vorgefundene in fich felbft noch nicht burchgangig vermittelt. Das Selbstbewußtsein ift fo in einer eigenthumlichen Amphibolie in fich felbft befangen. Beil es für sich die Dingheit noch nicht völlig aufgelöft hat, b. i. sich selbst noch mehr ober weniger als ein Ding weiß, und Dinge nur endliche, andere Dinge außer fich voraussetzenbe Einzelheiten find, fo entfteben auch bem Selbstbewußtsein objectiv selbstständige Dinge immer wieber von Neuem, indem es biefelben negirt. Das Selbstbewußtsein ist als ein Mittelzustand zwischen bas niebere und höchste Bewußtsein gestellt; so lange es Selbstbewußtsein ift, ist es auch ber fortwährenbe Proces der Vermittelung, es arbeitet unausgesetzt an der Aufgabe, sich als flegreiche Subjectivität aus ber Objectivität herzustellen, und in viesem Thun selbst besteht es, bieses ift fein Wesen, und es selbst bauert nur fo lange, als diefe Arbeit bauert, es hat barin feine Selbstgewißheit, fühlt und erhält sich gerade nur als biefe Thätigkeit ober biefer Proces.

•

Es bedarf also, indem es sich stets von der Obsectivität zu besreien hat, vieser Objectivität, es ist nothwendig und durch seine eigene Natur auf dieselbe bezogen; es ist, als sich wissende Reslexion diese Bezüglichkeit und Amphibolie selbst. Indem nun das Ich oder Subject diese Reslexion selbst ist, so ist es die Nothwendigkeit, die Selbstständigkeit der Dinge eben so sehr zu sezen als aufzuheben; sodald dieselben als gesetzt und selbstständige erscheinen, entsteht auch dem Ich die Aufgabe, diese Selbstständigkeit zu negiren, damit es sich selbst als das Setzende, als Selbstsbestimmung erweise, eben so aber, wenn jene aufgehoben sind, sie wieder gesetzt sein zu lassen.

Der Proceg bes Selbftbewußtseins ichreitet ebenfalls auf bestimmten Stufen vorwärts, und biefes fo eben erwähnte Thun ift querft bie Begierbe, nämlich bas felbstische Sein ber Objecte aufzuheben, nicht au bulben, bag biefe ibm, bem felbstischen 3ch, Schranken entgegenfeten. Das 3d wird somit prattifch, empfindet Mangel und Beburfifife und unterzieht fich ber Arbeit, um burch bas Berarbeiten und Berbauen, burch Affimilation und Intussusception ber Gegenstände fie fich zu unterwerfen, ganglich in fich zu verwandeln, fie zu Organen feines Willens au machen, ober, was eben fo viel, fich felbft in die Gegenftanblichkeit binein zu organisiren und mit berfelben als mit seinem Leib und Eigenthum ju gebaren. Die Selbstftänbigfeit ber Naturobjecte wird somit aufgehoben, fie werben von Reuem ju Accidenzen und Eigenschaften bes Subjects berabgesett: aber wir wissen auch aus ber Dialektik ber Dingbeit, bag biefe Gelbftftanbigfeit ber Qualitaten eben fo wieber entfteht, als sie aufgeboben wird; und bies zeigt fich auch hier, wo die Befrie bigung ber Begierben mit bem Wiebererwachen berfelben auf gleiche Beise abwechselt, wie bort bas Entstehen und Bergeben bes Dinges an fich in und mit seinen Eigenschaften. Der Unterschied ist nur ber, bag biefer praftische Proceg ben entsprechenden theoretischen zur Boraussetzung hat, benn ber Grund bes Triebes ist bas Gefühl.\*) Das Ich ist nun zwar bier zugleich auf ben praftischen Standpunct gestellt, mabrent es im blogen Bewußtsein nur auf bem theoretischen ftand, allein biefer Unterschied ift für bas Bewußtsein teiner, benn auch im Prattischen haben wir es fo gut wie bort mit Empfindungen zu thun, alfo mit Bewußtseinsmomenten, nämlich mit bem Innewerben ber Selbstbefriedigung ober des Mangels, und der Wille macht keinen Unterschied, bem es ift im theoretischen Broces eben so wohl ein Streben ober Wollen vorhau-

<sup>\*)</sup> Bergi. Encycl. & 359.

ben wie hier, die Regation ober Schranke ber Objectivität aufzuheben, nur daß dieses Streben bort ein unmittelbares, hier ein restectirtes, selbst schon in's Bewußtsein fallendes ist. Wollen und Denken ist, wie schon Spinoza sagte, an sich dasselbe, Sein und Denken, als Thätigkeit gesast, sind an sich identisch.

Es mag bem unbefangenen Sinn für bie Birklichkeit an tiefem Buncte ichwer autommen, ber Philosophie beigustimmen, ja ihr nur ju folgen, und allerdings find wir an einer Stelle, wo auch ber Ibealismus Fichte's fich jum Realismus bekehrte. Das gewöhnliche Bewußtfein wird fich schwerlich überreben laffen, bag hunger und Durft, Frost und Dite nur fo etwas fei, was fich burch einen Proces im subjectiven Selbstbewußtsein aufheben laffe. Wenn es nur auf bie Energie ber Selbftbestimmung antame, fo hatte ber Rothleibenbe, ber in Befahr ift, ju verhungern, ju verburften, ju verbrennen, bas Mittel feiner Rettung nabe bet ber Band. Allein um bergleichen Einwurfe, womit ber fogenannte gefunde Menschenverstand querfelbein tommt, an ihre rechte Stelle au feten, muffen wir uns bier ftreng an ben Bufammenbang balten, aus welchem bergleichen Reflexionen uns gewaltfam berausreißen. Wenn von der Regation der Objectivität die Rede ift, so ift eben von bem Unterschiede bes Empfindens und ber blogen Borftellung die Rebe, beites aber find, trot biefes Unterschiebes, Buftanbe bes Bewußtseins; ob bas endliche 3ch in jeder Lage bes Lebens fich frei bestimmen konne ober nicht, ist eine andere Frage. Ferner ist baran zu erinnern, bag bas Subject in biefem feinem subjectiven 3bealismus, wenn es benfelben nur refolut vollzieht und gang vollendet, sofort felbst wieder mitten in ber Realität barin steht, indem ja bann tein Unterschied mehr unter bem 3beellen und Reellen, ober bas Ibeelle zugleich reell, und bas Reelle eben fo ibeell mare; endlich auch baran, bag eine eingebildete Gefahr, g. B. im Traume bie Befahr ju fallen, uns nicht minder angftigt, als bie wirkliche; und so zeigt fich benn, bag eine Borftellung, von ber wir nicht wiffen, bag fie eine bloße Borftellung ift, nicht minder Realität für uns bat, als bas Reale felbst, ober richtiger, daß das Reale selbst nur in der Borstellung, nur fofern es gewußt, geglaubt, gefühlt wird, ein praftifches Moment für une fein tann, nicht aber, fofern es auf teine Beife in unfer Bewußtsein eintritt. Das Selbstbewußtsein ift, wie gesagt, seiner Ratur nach stets in biefer Amphibolie und schwebt zwischen einer realen und ideellen Welt, es ift felbst diese Zweibentigkeit und ber Wille diese "gottliche Ironie," bas Objective sein und auch nicht sein zu lassen. Eben bies ift es auch, was als Bebeimnig ber Dialettit ben Efoteritern angehort. Der gerade Menschenverstand reslectirt entweder gar nicht, und seine Anschauungen gelten ihm für die Dinge; so ist er schlichtes Bewustsein oder sogenanntes Beltbewustsein; oder er reslectirt und ist sich bewust, daß er Borstellungen hat und daß diese als die Seinigen nicht die Dinge sind, aber er setzt zugleich voraus, daß durch sie die Dinge erkannt werden, wie sie sind, so ist er die naive Shnthese von Idealismus und Realismus. Das philosophirende Selbstbewustssein dieser Stufe aber wird Stepsis nach der einen Seite und Subjectivismus nach der andern sein müssen. Es ist diese Dialektik, die geistig durchgelebt sein will, ein relativ nothwendiger Standpunct; denn hätte sie nicht eben diese Amphibolie hinter sich, so wäre sie nicht Gewisheit; es ist dies (unseres Erachtens) gerade der Standpunct, wo die Dialektik ihre momentane Berechtigung hat.

Hiermit aber ist bas Selbstbewußtsein selbst noch nicht mit sich fertig. Wir haben es bisher blos ber felbftlofen Natur gegenüber betrachtet; fein Inhalt waren feine Beftimmungen, alfo Beftimmtheiten, keine Selbstheiten, sondern bas, mas objectiv nicht Bersonen, sondern Naturgegenstände, Sachen sind; so war bas Subject auch berechtigt, sich selbst als die Macht ber Dinge, als herrscher und herr ber Natur sich ju Das Selbstbewußtsein hat unter ben Objecten noch nicht feines Gleichen gefunden; es wird barum auch eben fo wenig fich felbst icon gang gefunden haben, ober es konnte noch nicht feines Gleichen finden, weil es sich selbst noch nicht völlig erfaßt hatte. So lange bie Betfon um fich felbst nur als um ein Ding weiß, hat es auch feine Borftellung in fich, die es objectiviren und barin ein Anderes als Person erfennen konnte. Das Selbstbewußtsein als Berfonlichfeit erwacht zugleich mit ber Anerkennung eines anberen Selbstbewußtseins als Berson und Es fragt sich, von welcher Seite biese Botenzirung zuerst Begel ftellt bies als einen Bergang in äußerlicher, ausgehen werbe. geschichtlicher Form bar, ber aber eben so fehr ein innerlicher ift, welcher fich jeboch nicht in einem isolirten Subjecte für fich zu Stanbe bringen läßt, sondern nur unter mehreren in Wechselmirfung stehenden, so jedoch, baß babei beibe zugleich in sich ihr nunmehr rechtspersönliches Selbst-Er nennt dies den Proceg ber Anerkennung bewußtsein gewinnen. und führt ihn bergeftalt burch, bag im Busammentreffen ber Subjecte, bie einander zuerst nur Begenftanbe bes Bewußtseins, wie jebes andere Naturobject find, fich ein Rampf auf Leben und Tod entspinnt, ber jedoch nicht mit ber wirklichen Vernichtung bes Einen enben barf, weil bamit eben bas, was erreicht werben soll, negirt wurde, nämlich bas Bewußtsein ber freien Personlichkeit, die der Stärkere auch in dem Schwächeren, weil er boch Mensch und seines Gleichen ift, anerkennen muß und nicht verletzen kann, ohne sich selbst zu verletzen. Es ist dies die Dialektik des Rechtsbegriffs, welche vielen Schwierigkeiten unterliegt, hier aber in ihrer ersten Grundlegung erscheint.

In biesem Proces hat jedwedes Ich für sich als einzelnes Dieses die Anerkennung seiner Freiheit und Selbstständigkeit und zwar von Seiten aller Andern erreicht, und erkennt diese wiederum als seines Gleichen oder als das Gleiche seiner selbst an. Dies ist nun das "allegemeine Selbstbewußtsein", das positive Wissen seiner selbst im andern Selbst, deren jedes als freie Einzelheit absolute Selbstständigkeit hat. Alle sind somit an sich und für sich in ihrem Thun und Selbstdewußtsein frei für sich, eine atomistische Bielheit von Ichen, aber eben so sehr alle das Gleiche und in ihrem Wesen qualitativ nicht von einander zu unterscheiden, somit werden sie nun auch sich selbst als allgemeine geistige Substanz sühlen, sich namentlich in der Familie, Nation, in erhöhten Stimmungen der Liebe und des Patriotismus als diese substantielle Einheit innewerden und bethätigen.

"Damit ift nun bie britte und bochfte Sphare bes Bewußtseins erreicht, bas Bewußtfein bes Abfoluten ober bie Bernunft, und bie Bernunft ist jene Substanz aller Subjecte." Indem bier bas einzelne endliche 3ch seinestheils fich auch als dieses Allgemeine erkennt, erkennt es auch, bag seine früher für subjectiv gehaltenen Bestimmungen in biefem Gemeinschaftlichen Beftimmungen bes Allgemeinen find; benn jebes 3ch gebort fammt feinem Inhalte ju biefer allgemeinen Substanz. und in dieser ist Alles objectiv wie subjectiv; sie ist sich selbst in sich objectiv ober gegenständlich, und Subjectivität wie Objectivität haben nur Sinn und Bebeutung im Gegensate ber enblichen Iche zu einander; mas hier in bem einen subjectiv ist, ist bem andern objectiv, und umgekehrt; aber im allgemeinen 3ch ift Alles subjectiv in ibm, und bieses Subjective alles objectiv unter fich gegenseitig. Es ift nun baffelbe Berbaltnif im absoluten Weltich, welches im endlichen 3ch ber subjective Ibealismus war; wie es hier nur innerliche, subjective ober Bedankenobjecte gab, so ift im absoluten Ibealismus ober Monismus bieser Unterschied unter bem Ibeellen und Reellen aufgehoben, Alles ift eben so fehr reell wie tbeell, und somit vollendet und erreicht, was die Phanomenologie fich jum Biele gesett hatte, "bag bas Wahre nicht als bloge Substanz, sonbern eben so fehr als Subject aufgefaßt und ausgebrückt werbe."

Diefes vernünftige Denten, welches nun nicht mehr außer ber Sub-

stanz ist und sie anschaut, sondern selbst die Substanz, d. i. das Subject, ist, welches anschaut und sich bestimmt, ist die Wahrheit alles Wissens, in welcher das Sein und das Denken nicht mehr außer einander, Sein nicht mehr Gegenstand für das Denken, sondern das Denken selbst der Gegenstand des Denkens ist, und darum Sein heißt, an sich aber das Denken selbst ist, welches vom Denken gedacht wird, die sich selbst gegenständliche Vernunft, die nichts als sich selbst vernimmt und bestimmt. Es ist so die Aristotelische vénous ris voiosews, das sich selbst denkende Denken, oder die sich selbst wissende Wahrheit, absoluter Idealismus, der an sich selbst absoluter Realismus ist, eine Identität, in welche diese Gegensätze zusammengefallen sind, um ewig sich selbst wieder zu erzeugen, ohne daß damit eine Duplicität der Principien gesetzt wäre, denn das Erzeugen der Gegensätze, oder kürzer: das Sich-selbst-Entgegensetzen, die absolute Regativität selbst, ist das eine absolut sich selbst dewegende Princip.

## Sunfzehnte Borlefung. .

(Begel. Fortfetjung.)

Bis bierber verfolgen wir ben Gang ber Phanomenologie, um nun mit bem gewonnenen und gerechtfertigten Princip, ber Ibentität bes Dentens und Seins, an bas Shitem felbst zu geben. Wir konnen bierbei ben Umftanb nicht unerwähnt laffen, baß Begel bas Bange, fo wie auch meift bie einzelnen hauptabschnitte bes Spftems mit einer vorläufigen ichematischen Uebersicht ber Blieberung ober Eintheilung beginnt, aber auch nicht vergift, bie ausbrückliche Erklärung hinzuzufügen. baß folche Borausnahmen nur ben Werth einer hiftorischen Angabe haben, nichts über Ziel und Zweck ber Untersuchung im Boraus bestimmen und somit für nichts weiter gelten sollen, als etwa eine vorgebruckte Inhaltsanzeige; benn murbe man fie als etwas zur Sache Beboriges betrachten, so liefe bies ber Forberung zuwider, daß bie Philosophie sich burchans aller Borurtheile zu enthalten und rubig abzuwarten habe, wohin bie methobische Entwickelung mit Nothwendigkeit führen werde. Sie barf nichts voraussetzen, muß baber mit bem Allerabstractesten, Leersten, ja mit dem Nichts felbst beginnen und es der Rraft der Methode überlassen, wie biefer Anfang sich fortentwickeln und zu einem immer concreteren und volltommneren Organismus felbstwüchfig fich gestalten werbe. Der Anfang bes Systems ist baber von bem ber Phanomenologie auf eine einleuchtende Beise verschieden; in dieser mar es bas mitten in die Birtlichkeit hineingestellte Bewußtsein, ber fich nur in die Anfänge seiner Bilbung zurudfegenbe, an fich aber icon philosophisch gebilbete Beift, ber burch biefe Selbstverläugnung feiner felbst, biefes Abstrabiren von feinem bereits erworbenen Inhalt, mit fich felbst in eine Art von Spannung gerieth; bier ift es ein rein objectiver Anfang, ein leeres, bestimmungsloses Sein, bem bas philosophirenbe Subject auf keine Weise zu nah treten und sich einmischen foll; es ist zwar, wie wir freilich schon wiffen, an sich die Identität von Sein und Denken, aber dieses unser Borauswissen liegt, wie die Phänomenologie selbst, durch die es gewonnen wurde, jetzt noch außerhalb des Shstems und der Sache; jener Anfang ist ausdrücklich als das abstracte, unmittelbare, objective Sein bestimmt und weiter nichts dabei zu denken und einzumischen, jeder Gedanke an ein bestimmtes Ziel, an einen schon erkannten Endzweck fern zu halten.

So müssen wir benn, um nicht etwas in das System hineinzutragen, was nach der Ansicht des Urhebers nicht darin liegt, auch uns aller Nebengedanken und Boraussetzungen streng enthalten und, indem wir von der ersten und einsachsten Rategorie, dem niedrigsten und "schlechtesten" Sein ausgehen, uns der genetischen Kraft der Methode getrost überlassen. Wenn wir dessen ungeachtet vorher das Ganze, Ansang, Mittel und Ende, in's Auge fassen, so kann dies im Sinne Hegel's nicht geschehen, um somit das Ende oder Ziel auf verstohlene Weise gleich mit in den Ansang aufzunehmen, sondern eben nur, um uns zur bequemeren Orientung einen vorläufigen Ueberblick zu verschaffen.

Wir haben bereits in der Phänomenologie von der Methode schon fo viel erfahren, bag überall zuerst bie Sache ober ber Begriff in feiner Unmittelbarteit, in feinem Anfich, auftritt, fich fobann urtheilt ober in seinen Gegensatz zergeht, und zulett aus biefen Gegensätzen wieber zufammenschließt. Aus dieser Methode selbst ergiebt sich auch die universelle Blieberung bes Shitems. Das Absolute, bas Sein-Denken ober bie Ibee hat sich burch jene brei Momente hindurch zu bewegen und sich zu zeigen als Ibee erstlich an sich, zweitens in ihrem Anderssein ober in ber Objectivität, Aeußerlichkeit, brittens als die aus ihrer Aeußerlichkeit in fich felbst zurückgekehrte Ibee; als erstere ift fie bie reine logische Ibee, ♥ bas Denken im engeren Sinne als folches an und für fich; als zweite ist sie die Idee in ihrer Aeußerlichkeit, in dem Abgefallensein von sich felbst in ein zeiträumliches Außereinander: bie Natur; und als britte Demnach hat die ganze Philosophie, ober bas im Denken fich selbst vollkommen erfaffende Denken, brei Saupttheile: bie Logik, welche jedoch bei Hegel, wie man leicht fieht, zugleich die Bedeutung ber Metaphysit hat, die Naturphilosophie und die Geistesphilosophie. Betrachten wir nämlich bie materiellen Naturgegenstände als solche, wie fie an fich find, fo find wir Betrachtenbe zwar bahinter gekommen, mas fie an fich find, und tennen ihr inneres Wefen, allein fie felber tennen fich nicht, fie find für fich nicht ba, sonbern nur für Unbere; bas in ihnen wirkende und (wie wir wiffen) bentende Wefen, die absolute Ibee, ift in ihnen vor fich felbst verhüllt, erfaßt sich nicht felbst; sie ist eben

bieses genau nur widergiebt, was jenes selbst hineinschaut, so wird sich auch in diesem objectiven Sein nach und nach die ganze subjective Natur des Denkens offenbaren.

Zuerst also, was ist bieses Sein, ober was erblicken wir in ihm? Wir können nur sagen, daß wir noch nichts in ihm unterscheiben, ja bag wir es felbst nicht von bem leeren, reinen Richts unterscheiben konnen. Bir legen bas Sein allen möglichen Dingen, allen Qualitäten, ja allen Gebanken ohne Unterschied als Pradicat bei, b. b. wir fagen von Allem: es ift. Allem kommt bas Sein zu, nicht etwa im eminenten Sinne, bag jo viel bamit gefagt fein follte, als: es ift felbstftanbig, ewig, absolut für fich, fonbern in ber allgemeinen und gang unbeftimmten Bebeutung, in welcher die logische Copula von allem nur Möglichen gebraucht wird. Sonbern wir alle anderen Brabicate, woburch Begenftanbe naber beftimmt werben, ab, so bleibt am Ende nur biefes gemeinschaftliche, aber auch in ber That nichtssagenbe Sein übrig, was wir von Allem ohne Unterschieb noch prädiciren könnten. Diefes Sein ift also bie reine Bestimmungs. lofigkeit, es ift bas Denken, welches nichts benkt, bas Schauen, welches gerabeaus ichaut, ohne irgend etwas zu erblicken; es ift, als faben wir in ben weiten himmel binein, von bem wir nicht einmal fagen konnten: er ift blau, ober er ift nicht bie Erbe, ober er ift nicht wir selbst; bem von Allem haben wir hier abstrahirt, alles Andere rein vergeffen, und fomit haben wir Nichts, womit wir biefe Objectivität vergleichen und woran wir fie unterscheibend bestimmen könnten.

Obschon wir nun meinten, an bem Sein etwas festes und Selbst ständiges, namentlich aber das gerade Gegentheil vom Nichts zu haben, fo werben wir boch auf biefe Beife gewahr und zu bem Betenntnig genöthigt, daß in der That dieses Sein — Nichts sei. Sein und Nichts ift also ibentisch, b. b. bas vermeintliche Sein hat fich vor unseren Augen . in bas Richts verwandelt ober als Nichts gezeigt; es ist ganz und gar zu Nichts geworden. Das Sein hat nicht etwa blos seine Grenze an dem Nichts, so bag hier bas Sein und bort bas Nichts ware, und bas Eine anginge, wo bas Andere aufhörte, beibe aber fich ausschlössen; nein, es ist vielmehr Eins und basselbe, eodem loco et tempore; ich mag es nun Sein ober Nichts nenuen, ich meine bamit nicht zwei, sonbern Gins Dies also ist ber contradictorische Wiberspruch selbst, als und dasselbe. gesetzter, baseiender, ber sonst in der Logik für die absolute Uumöglichkeit galt, nämlich, daß Sein und Nichtsein baffelbe fei. Und bennoch ift es fo. Gerade diefer Wiberfpruch ober biefes actuelle Sich-felbst-wibersprechen ift, es ift bie Bewegung bes Dentens, bie absolute Regativität,

bas continuirlich sich sich selbst (so sibi) Entgegen- ober Wibersetzen, Spalten und Urtheilen, die Sub-objectivität des Ich in sich selbst.

Damit aber haben wir gerade das gewonnen, was wir suchten und was sich ergeben mußte; benn siehe da die bewegliche Natur des Denkens selbst in ihrer ersten und reinsten Weise. Sie ist uns unvermerkt selbst zum Object der Anschauung geworden, sie erscheint als das Werden. Im Werden ist Sein und Nichts aufgehoben, d. h. zugleich ausbewahrt und enthalten; denn analhsiren wir das Werden, so zeigt sich, daß es ein Entstehen-Bergehen und Vergehen-Entstehen ist, ein continuirliches Ueberzehen aus dem Sein in das Nichts und ein continuirliches Herkommen aus dem Nichts in das Sein.

Dies ist die erste Trilogie: die Einheit des Seins, Nichts und Werbens oder der Position, Negation und Limitation; nur daß man, wie gesagt, unter letzterer keine äußerliche Begrenzung, sondern das innerliche Sichunterscheiden dieser Bewegung oder dieses Schwanken und Schweben zwischen Sein und Nichtsein selbst zu denken hat. Wir haben an dieser ersten methodischen These, Antithese und Shnthese, wovon die letztere in einem sich nach und nach näher bestimmenden Proces oder Fluß besteht, zugleich ein Beispiel oder Schema für alle solgenden und werden diese leichter verstehen, wenn wir auf jene einsache Gedankenbewegung zurückblicken.

Was also anfangs als ein einfaches nicht zu sagendes reines Sein erschien, ist nunmehr schon ein in sich bestimmteres geworden; es hat sich als Resultat des vorigen Processes nun dies gezeigt und gleichsam als Product von Neuem zu Ruhe gesetzt, daß das Sein, was wir meinten, richtiger und bestimmter nur ein Dasein zu nennen ist. Dasein ist ein Hiers oder Jetzt, ein — freislich noch immer nicht näher zu bezeichnendes — nur demonstratives Dies-sein, so wie es als Gegenstand uns auch in der Phänomenologie zuerst vorschwebte. Somit ist es das, was sich von jedem bestimmten Sein oder Etwas aussagen läßt — von jedwedem Etwas — d. h. es ist dies allgemeine Prädicat, welches aussagt, daß es eben nur ein Das oder Hierseindes ist.

In diesem bloßen Dasein ist aber das Berschwinden, das continuirsliche Enden, welches im Werden lag, mit enthalten, und jedes Etwas ist vermöge dieses seines Prädicats des bloßen Diesseins ein Endliches; wodurch es sich von anderem Endlichen unterscheidet, das ist eine bloße Qualität, ja genau betrachtet, ist es selbst nur eine Qualität, und dieses Wort in seiner allgemeinsten Bedeutung heißt nichts weiter als Nichtsoder Anderssein — nämlich als Anderes. Wir könnten sein Dasein gar

nicht bemerken, Etwas gar nicht unterscheiben, wenn nicht entweber zugleich ober successiv auch Anderes da wäre, an welchem es eben nur zu unterscheiben ist ober objectiv vielmehr sich selbst unterscheibet, benn nur darum unterscheiben wir es. Auf das vorige Beispiel zurückkommend, können wir nun sagen: der Himmel ist blau, denn er ist etwas Anderes nicht, z. B. nicht grün, wie die Erde. Was aber, von allen Beispielen abgesehen, im Allgemeinen und logisch als die Natur des Daseienden ausgesagt werden muß, ist dem Obigen zusolge die Endlichteit, worunter zugleich die Beränderlichkeit zu verstehen ist.

Das Dafein ober bas bestimmte positive Etwas und anberfeits bie Regation beffelben, bie Grenze ober Endlichfeit, haben nun auch zusammen-Weil jedoch das Andere des Etwas selbst ein jugeben jur Shuthefis. Etwas, ober weil Etwas immer wieber von etwas Anderem, Endliches von Enblichem begrenzt ift, fo tritt bier zunächft eine enblose Enblichkeit, ein immer fortgebenbes Unberssein ein, welches felbft fein Enbe nimmt und beghalb ale Unenblichkeit erscheint. Enblichkeit und Unenblichkeit werben zwar gewöhnlich als Gegenfage genommen, bie einander völlig ausschließen und nur abwechselnb in Gebanten eintreten. aber nur ein endloser Wechsel von Position und Regation ober ein sich gegenseitig Abgrenzen bes Enblichen und Unenblichen vor die Anschauung gebracht, ein Progressus in infinitum, ben Begel bie schlechte Unendlichkeit nennt; benn man fann fich leicht überzeugen, bag man bamit noch nicht die wahre Unendlichkeit gebacht bat, wenn man fie ba, b. b. an bem Orte ober in bem Zeitpuncte aufhören läßt, wo die Endlichkeit anhebt, fo daß jene gleichsam jenseits, biefe bieffeits fei; sobald eine burch bie andere begrenzt und aufgehoben wird, wird die Unendlichkeit felbft wieder jur Endlichkeit. Bas geforbert wirb, ift eben so eine Ibentität von beiben, wie fich im Werben, als ber Sonthese von Sein und Nichts, Die wahre Unenblichkeit und zugleich bie Wahrheit bes Dafeins - mithin auch zugleich bes barin aufgelöften Seins - ift alfo, bag bas Unenbliche als stetiges Uebergeben in qualitative Bestimmtheiten gefaßwird, und zwar aus einer in die andere, so daß es damit nicht aus sich hinaus, sondern in sich mit fich felbst zusammen geht. Es ist dieses Sicht verwandeln felbst; benn eben weil es burch und burch Bestimmtheit ober fich bon fich felbst unterscheibenbe Enblichkeit ift, ift jebe einzelne biefer Beftimmtheiten, wenn fie erlifcht, burch biefes Erlofchen bas Gegentheil ihrer felbst, b. h. das nicht geworden, was sie vorher war, ober bas geworben, was sie vorher nicht war, sonbern was vorher bie ihr äußer, liche andere war; diese andere war aber gerade bas nicht, was die erest war, also gerade das, wozu nunmehr die erste geworden ist, so daß nun eine zur andern gegenseitig geworden, oder im Ganzen genommen — und dies ist eben die wahre Unendlichkeit oder die Beränderung — das allgemeine Werden wieder da ist, nur mit dem Unterschiede, daß es ein bestimmtes, qualitatives Werden, sich in sich selbst Bestimmen, oder mit Jacob Böhme zu sprechen, ein Qualiren ist.

Damit ware auch bie zweite Phase bes Seins vollzogen, und bas Resultat berselben set sich als ruhiger Niederschlag ab, aber nur, um fogleich ben Proceg von Neuem zu beginnen. Dieses Resultat ift bas Das Fürsichsein ift eben jene unendliche Begiehung Rürsichsein. auf fich felbft, welche fich im Unenblichen als unmittelbare Selbftheftimmung erwies. Es ift hier nichts Aeußerliches und Anderes mehr, auf welches bas Unenbliche fich bezöge; bas Unenbliche muß bas Banze fein und kann fich nur auf sich selbst beziehen, sich nicht mehr von Anberem, fonbern nur in fich felbft unterscheiben, es ift biefes burch und burch bewegliche Beziehen felbst. So erscheint bas Fürsichseienbe zuerft als Eins, eine, alles Andere wieder ausschließende Einfachheit in sich. Wir erkennen hierin die nunmehr enthüllte Natur bes Seins, nämlich, bag bas, was wir eigentlich mit bem Sein meinten, biefes Fürfichsein, auf fich felbst, nicht auf Anderes Bezogensein, nicht auf Anderem Beruben und von biefem Abhängigfein, sonbern biefe Selbstständigkeit ift.

Aber man hat fich baran ju erinnern, bag in biefem Fürsichsein bas Dafein und die Unendlichkeit aufgehoben b. h. aufbewahrt, bag es also nicht bas abstracte Sein ift, welches ber Atomiter in jedem einzelnen Etwas festhalten möchte, aber bor bem Proceg bes Werbens und Uebergehens in Anderes nicht retten kann, in welchen es unwiderstehlich hineingezogen wird, um baraus endlich in dieser bestimmteren Geftalt wieber zu erstehen. Jebes Wefen ift bas in sich, mas alle andern sind, ober jebes, für sich allein betrachtet, wurde zum All in sich selbst und mithin wieder zu bem Gesammtinhalt, welcher so eben als außer ihm seiend vorgestellt murbe; und eben biese bialektische Erscheinung ift ber Proces, der sich auch hier wieder entspinnt. Betrachte ich ein Eins für fich, so ift es bas Ausschließen ober Abstoßen aller anderen Gins von fich, benn bas positive sich auf sich Beziehen, Diese Attraction ober Contraction in fich, bas fich in fich Zusammenhalten ober die Selbsterhaltung ift zugleich und an sich selbst die Repulsion des Andern. Man schaue in einer Substanz mehrere Moleculen sich bewegen; inbem jebe berfelben bie fie junächst umgebenben Theile ber Flüssigkeit an sich und in sich bineinzieht, werben biefe von ben andern Moleculen fich zu entfernen, nach

entgegengesetzen Seiten auseinander zu weichen, mithin sich abzustoßen scheinen, und diese selbige Bewegung, die als Repulsion erscheint, ist zugleich eben jenes Angezogenwerden. Repulsion und Attraction sind also identisch, und in dieser Identität hat sich das erste Sich-aus-sichbeziehen, so wie dessen Negation (die Repulsion) abermals zum Proces vereinigt; jene Gegentheile sind nicht als zwei durch einander wirkende Präfte und Principien, welche zusammen die Materie constituiren, sondern diesetisch als eins und dasselbe, als diese Negativität zu denken, von welcher sie das anschaulichste Bild geben.

Mit dem Fürsichsein ist der erste Theil der Seinlehre oder die sogenannte Qualität vollendet. Wir haben dieselbe durch die Momente jeder einzelnen These verfolgt, um daran zugleich Beispiele von der dialektischen Methode zu geden. Wie sich dieselbe zwischen den Momenten jeder einzelnen Kategorie bewegt, so waltet sie auch zwischen diesen Kategorieen selbst und wir schreiten nun mit etwas größeren Schritten die solgenden Stusen auswärts.

Die Qualität, wie sie sich zulett im Fürsichsein zeigte, war bas Sein ber Dinge felbst, in seiner Bahrheit erkannt; Die Unterschiebe ber Objectivität, die wir Materie nennen, bestehen in Qualitäten, sie sind felbft burch und burch qualitativ, bie Qualität ift mit bem Sein ibentifc. Diese Ibentität ist nunmehr zu negiren. Die Negation der Qualität ist jedoch nicht Negation schlechthin, so daß durch fie das abstracte Nichts wieder eintrate, sondern sie ist biese bestimmte, b. h. nur bas gerabe Gegentheil ber Qualität ober jener unmittelbaren Einheit ber Qualität und des Seins, fo daß diese Einheit es ift, welche aufgehoben wird, woburch die Qualität als eine dem Sein, b. i. aber dem qualitativ bestimmten Sein felbst, gleichgiltige, von ihm unterscheibbare, geseht wirb, b. b. bie Qualität zeigt fich ale Quantität. In biefe ift bie Qualität felbft übergegangen; die Quantität ist baffelbe, als was zulett die Qualität fich zeigte, die Attraction und Repulsion berfelben gebt bier in die beiden Momente ber Stetigkeit und Discretion über, in beren wechselseitiger Beziehung alles Figuriren und Rechnen besteht. Die bestimmte Quantität, bas Größer- ober Rleinersein ist so etwas, wodurch bie specifische Qualität ber Stoffe und biese selbst gar nicht verändert zu werben scheinen; man kann mehr ober weniger von einem und bemselben nehmen, ohne daß sich dadurch die qualitative Natur besselben in eine andere um-Die Größe ist ihrer Natur nach bas äußerlich Bestimmbare; jebe Größe zeigt fich fofort als beftimmte Größe ober Quantum. Der Unterschied ber Größe ift aber überhaupt und lediglich nur bie

Diese Grenze ober Bestimmtheit ber Quantitat tann aber wie wir bies als aus ber Mathematik bekannt vorausseten — entweber eine extensive ober intensive Brogenbeftimmung fein, welche lettere Grab genannt wirb, eine Bestimmtheit, bie zwar an sich noch keine innere, Wefens - ober Naturbestimmung bes Etwas ausbrückt, sonbern mur an äußerlichen, ebenfalls blos quantitativen Beftimmungen bemeffen und bestimmt wird — (3. B. 100 Ralte ober ber zehnte Grad ift biefe Intensität nur in Bezug auf ben neunten ober elften Grab, u. f. f.) aber boch schon ber Qualität wieber näher getreten ift, welche oben in ber Quantität gänglich verschwunden zu sein schien. So ist die Rälte überhaupt nur Ralte, bie Warme überhaupt nur Warme burch ihren Grab, also burch quantitative Bestimmung, und es ist nun zu seben, wie burch Beränderung ber Quantität auch zugleich die Qualität, und burch Beränberung ber Qualität auch zugleich bie Quantität eine andere wird; fo wird z. B. bas Eis burch eine Beränberung bes Wärmegrades jum tropfbar fluffigen Waffer, bas Waffer geht in Dampfe über u. s. w.

Der Grab, als eine quantitative Bestimmung, woran eine gewisse Qualität geknüpft fein foll, zeigt fich somit in seiner Bahrheit als bie Beftimmtheit bes Mages. Mag aber ift ein Berhältnig aweier Quanta zu einander, und bies zeigt fich am reinsten und vollkommenften in dem Potenzverhältniffe, der Wurzel oder Quadratzahl. ber Quantität, welche nur ein burchaus äußerliches und gleichgiltiges Berhalten ber Zahlen zu einander zu befassen schien, machen fich also boch burchaus bestimmte und unveränderliche Berhältnisse von Quantis zu andern Quantis geltend, und die Cubikwurzel z. B. ist nicht ein äußerlicher Magstab mehr, sonbern ein inneres Gesetz bes Wachsthums ober ber Bermehrung, nach welchem felbft bie fogenannten unenblichen Größen bestimmt werben können. Das Grundverhältniß ber Quantität übers haupt, welche fich eben als Continuität und Discretion ober als Einbeit und Bielheit zeigte, zeigt fich alfo zulett am bestimmteften in bem Potenzenverhältnisse, wo nicht mehr mit Quantis als solchen, sondern mit beren Berhältniffen (Exponenten) gerechnet wird, wodurch biefe abstracte Rategorie in sich wieder Halt und Gliederung, ja die größte Bestimmtheit gewinnt, welche fie von Reuem als Ausbruck ber Qualität erscheinen, ober vielmehr felbst wieber mit biefer jusammengeben läßt. So zeigt fich u. A. beutlich in ben ftochiometrischen Bezeichnungen chemischer Berbindungen, wie die Qualität unmittelbar von quantitativen Berhältniffen abhängig ift, ober eigentlich selbst in biesen besteht, und bas Specifische

(bie Qualitat) felbft quantitativer Ratur, ein inneres Daß, ein Ber-

Indem also die Qualität durch die Quantität und diese durch jene bestimmt, eine mit ber anbern zugleich veranbert wirb, zeigt fich auch hier wieder der bekannte progressus in infinktum; aus jedem über ein beftimmtes fpecifisches Dag binausgebenben Quantitätsverhältnig wurbe nämlich ein anderes und neues Quale entstehen und dieses bei fortgefetter Bergrößerung wieber in ein neues übergeben, u. f. f. in's Unenbliche. Diefer Proces in's Unenbliche aber findet hier, wie überall, wo er eintritt, seine Auflösung barin, daß auf den dabei stattfindenden Act felbst Auch hier geschieht im Grunde weiter nichts, als eben reflectirt wirb. biefes Abwechseln ober Bin-und-Bergeben zwischen zwei entgegengesetten Beftimmungen, eine Reciprocation, Die, man mag fie wieberholen, fo oft man will, zu teinem Ziele führt und bas erfte Mal gerabe fo viel bebeutet, wie bas lette Mal. Diese Bewegung felbst also, wie sie ift, ist die festzuhaltende Sonthese, der Gebanke, der wirklich gedacht wurde, bas Wahre; und somit bebt sich benn auch die Rategorie bes Mages, als ein Beziehen zweier quantitativ-qualitativen Bestimmungen auf einander an und für sich auf zu ber Bewegung bes Reflectirens selbst. biefelbe Bewegung, welche schon früher beim Fürsichsein als Attraction und Repulsion, bann bei ber Quantität als Continuität und Discretion stattfand; hier aber, im Dage, ift sie objectiv burch die Sache felbst vollends in's Rlare getommen, ba bas Mag fich unmittelbar felbst als ein Beziehen zweier Seiten, Die aber an fich Daffelbige find, nämlich Quanta, barftellte; also ale ein Beziehen bes Bezogenen auf fich felbft. so bag bie Quantität nun als ein einfaches Sich-auf-sich-selbst-beziehen ober Sich-zu-sich-felbst-verhalten, somit aber als zurückgegangen in Quolität ober mit berfelben ibentisch zu sein sich erweist.

Mit dieser Ibentität haben wir aber eine neue, höhere logische Stufe erreicht. Mit der Qualität, Quantität und deren Synthesis, dem Maßproceß, ist der erste logische Cyclus, die Sphäre des Seins überhaupt, vollendet. Ihr Resultat war die Bewegung der Reslexion in sich selbst, und diese, objectivirt oder gesetzt, ist das Wesen. Phänomenologisch betrachtet, sind wir von der Stufe des unmittelbaren Ansschauens auf die des Verstandes getreten.

Wenn bisher Alles, was wir vor die Betrachtung zogen, neben und außer einander zu liegen oder successiv einander Platz zu machen und zu verschwinden schien, sobald ein Neues eintrat, gleichwie in der sinnlichen Anschauung, wenn das Eine, z. B. der helle Himmel, hervortritt, das Andere, die Trübe, vergangen ist, ohne daß eines der Grund des anderen ist, noch sich in und mit dem andern präsent zu erhalten vermag, so ändert sich jetzt dieses Berhältniß der Neußerlichkeit in das Gegentheil um, in das In- und Miteinandersein des Entgegengesetzten, und die nunmehr zu betrachtenden Beziehungen sind vielmehr concrete Identitäten zweier zugleich in, mit und durch einander existirenden Momente. Vorher war das Anschauen noch unmittelbar, d. h. selbst noch nicht objectivirt; das schauende Subject sah nicht das Schauen selbst, sondern nur dessen Bestimmungen, die Objecte; jetzt sieht es aber das Schauen oder Bestimmen und bessen, welche nun auftreten, sind oder bedeuten eben diese objective Einheit von Bestimmen und Bestimmtheit.

Mit dem Wesen — wobei man, um die bewegliche Natur besselben ju ertennen, an ben Infinitiv bes veralteten Zeitwortes benten mag eröffnet sich ein tieferer Einblid in die Natur des Absoluten oder schlechtbin Seienden, und wir bleiben nicht mehr babei, es unmittelbar als Sein ober Dafein auszusprechen, sondern nennen es nun Befen, damit eben jene Doppelnatur, innere Zwiespaltigfeit ober Begenfählichkeit bezeichnend. bie nun in ber Sache wie in ben Benennungen felbst ausgeprägt liegt, welche wir fortan zur Bezeichnung bes Absoluten brauchen. Diese namlich find burchweg Reflexionsbegriffe, relative ober correlative Begriffe, Correlata, die ihr Referens, ihre Antithese nicht mehr blos versteckter Beise ober blos an fich, sonbern ausbrücklich auch für fich zur Schau Die Bestimmungen, welche bas Befen annimmt, find baber von anderer Natur und haben einen anderen Charafter, als bie in ber Sphare bes Seins; bort waren biese Bestimmtheiten ober Qualitäten unmittelbar das Was, welches ift, verschwindet und zu Anderem wird; bier bagegen find die Bestimmungen burch bas Wefen selbst gesett, indem es felbst in sie zergeht, in ihnen sein eigener Wiederschein ist; benn ba keine von diefen Antithefen, g. B. Urfache und Wirkung, ohne die andere fein tann, so erscheinen sie eine von der andern bedingt und abhängig, teine für sich allein verträgt die absolute Position — a ist nur burch b, und b burch a; es fehlt also in diefer Rategorie eigentlich bas mabre Sein, Fürsichsein und wahrhafte Selbstbesteben, mas sich erft in ber britten Sphare, in ber bes eigentlich fogenannten Begriffs, wieberfindet; bier findet im Grunde nur bas Scheinen, nicht bas mabre Sein Das Wefen offenbart fich zunächft als bas Reflectiren felbst, als bie Thätigkeit bes Sich-polarifirens, Sich-in-sich-entgegensetzens, Theilens, ober als biefe, aber noch unmittelbar und an sich vorgehende

Regativität. Das Wesen ber Dinge, kann man also sagen, ist ber Berstand ber Natur, es ist dasselbe Thun, wie der Berstand in uns, nämlich ein Ur-theilen, Sich-unterscheiden, Reslectiren, inneres Wiedersspiegeln oder In-sich-scheinen.

Es ift nun bie eigenthumliche Natur aller ber bier gur Sprace tommenden Reflexionsbestimmungen näber in's Auge zu faffen. faben: als Correlata hat jedwebe nur mit und burch die andere ihr Befteben und Sein, nicht für fich allein. Dieses Bedingtfein einer burch bie andere ift es, was der Berftand gewöhnlich nicht gehörig beachtet; er fest fie vielmehr vermöge feiner Natur, Alles zu unterscheiben, auch als unterschiedene und selbstständige Wefen gegen einander, nicht bedenkenb, baß, so isolirt hingestellt, feine fich felbst halten tann. Dies ift bie fic felbst widersprechende Natur aller Reflexionsbestimmungen, welche bei innerlicher Einheit boch immer ben Schein von ifolirter Selbstftanbigfeit gegeneinder behaupten, weil fie zunächst noch aus der Rategorie bes blogen Dafeins herkommen; aber bie Rategorie bes Wefens ift es auch, in welcher jener Schein vollends abgestreift und biefe Reflexionsbestimmungen vermoge ber Dialektik, b. b. ihres eigenen fich im Denken in einanber Aufhebens, vollends übergeleitet werben follen in bie Sphare bes eigentlich und im engeren Sinne fo zu nennenben Begriffs.

Diejenigen Gegentheile nun, welche bier gemeint find, betreffen ben bestimmten Begensat von Indifferenz und Differenz, Ibentität und Unterschied, Materie und Form, Innerem und Aeußerem und besonbers vom Positiven und Negativen überhaupt. Unter Wefen bentt man sich freilich wohl zunächst insgemein bas Substrat, welches gewiffe Bestimmtheiten an fich habe ober biefen jum Brunde liege. Diefe Bestimmtheiten, Bestalten, Formen, könnten aber abgesondert für sich allein gar nicht beftehen, nicht fein; fie find vielmehr für fich bloger Schein, in Bezug aber auf bas Wefen bie Erscheinung beffelben. Sie find mithin vom Wefen gar nicht zu trennen, allem vorhandenen Scheine muß auch ein Reales, Wefenhaftes zum Grunde liegen, ober, wie herbart es ausbrudte: wie vielerlei Schein, fo vielerlei Reales, auf welches jener bin-Der Schein ist also, auch der gewöhnlichen Borftellungsweise zufolge, vom Wefen gar nicht abzusonbern und irgendwie als ein Fürsichseiendes hinzustellen. Es kommt nur barauf an, wie innig uud wesentlich, ober wie oberflächlich man sich biese Berknüpfung benkt.

Das Einfache, als Wefen, gilt zunächst als bas Positive, burch sich selbst Seiende, die Bestimmtheit bagegen als bas Regative, an sich Richt-seiende, nur durch Anderes, nämlich durch bas Positive, Gesetze. Allein es ift schon früher gezeigt, und felbst von Berbart ist dieser bialettifche Ausbruck für ben Begriff bes Seins gebraucht worben, bag bas Positive nur gedacht und bestimmt werbe als bas Nicht-negative, als Regation ber Regation; so wie hinwiederum bas Regative nur als Regation bes Positiven gebacht wirb. Wollte man aber bas Negative von bem Positiven absondern und behaupten, bas Positive sei nicht zugleich negativ, babei aber boch bas Negative — wenigstes als Schein — wirklich vorhanden fein und bestehen laffen, fo mußte biefer außerhalb bes Positiven existirende Schein für sich selbst bestehen und mithin selbst wieber ein Positives sein: es zeigt sich mithin, bag, indem bieses Negative augleich positiv ist, bas Bositive in ihm zugleich negativ sich verhält; b. h. also überhaupt so viel als: in ber Wirklichkeit sind beibe Beftimmungen in Ibentität aufgehoben. Beide beziehen sich also burch sich felbst, burch ihren eigenen Begriff, aufeinander, ober können nur burcheinander, eine nur durch und mit ber anbern begriffen werben. Das Wefen alfo, welches eigentlich babei als bas Seiende gebacht wird, ift eben biefes Beziehen, Reflectiren; biese Regativität, bie gebacht und vorgestellt wirb, ist bas wahre Object, die Natur ber Dinge, das Innere, Wefen, das Ding an fich felbft.

Boniren und Negiren sind die beiden Bestimmungen, welche in dieser Rategorie bes Wesens recht eigentlich zu Sause find, sie wiederholen fich bialektisch (wie oben bas Sein und Nichts) in allen Fassungen und Ausbruden, die hier nach und nach vorkommen. So wird z. B. auch in ber Natur die allgemeine Materie als das Positive, die Form als das Negative aufgefaßt. Die Materie foll bas an sich schlechthin Einfache und Selbstftändige, die Form ober Geftalt bagegen bas Negative, Nichtige fein. Allein genauer erwogen, erscheint die Materie selbst ihrerseits nur barum als bas Selbstständige, weil sie schon nicht mehr einfach gebacht wird, sondern Reflexion in sich, d. h. Grund und Existenz zugleich an sich ift, und mithin als existirende ober wirkliche Materie schon die Bestimmtheit oder Form in und an sich hatte, die man als Formbestimmtheit von ihr absondern wollte. Eben so verhält es sich mit den Ausbrücken: Kraft und Aengerung, und mit bem, was man unter Innerem und Aeugerem versteht; auch bies sind nur Auffassungen eines an sich seienden Berhältniffes ber Sache felbst und unterliegen berfelben Dialektik, welche bem Positiven und Negativen widerfuhr.

Um nun alle biefe abstracten Gegensätze bes Verstandes zu überwinden, geht Hegel zuerst von ber Seite bes Wesens aus und zeigt, wie bieses nothwendig sich ganz und gar in Erscheinungen auflöse, tein festes Substrat zurudlaffe, fonbern burch und burch biefe Thatigkeit bes Erscheinens selbst fei. Sobann wird anderseits wieder an diesem Erscheinen gezeigt, daß es nicht leerer, wefenlofer Schein, sondern vielmehr baffelbe fei, was bas Wefen, eine reelle und wirkliche Erifteng ober bas Eriftiren selbst. So offenbart sich zulett immer wieber, was zu Anfange gesagt wurde, bag es überhaupt bie Reflexion ift, welche biefen Begenfagen gu Grunde liegt und in ihnen nur ihr Wesen treibt, b. h. bas ift, mas man Wesen felbst nennt. Sie ist bieses Gegenseten und in ben Begensätzen fich auf sich Beziehen, ober kurg: fie bat bie Bebeutung ber Copula im Urtheile, und biefe gange Sphare entspricht auf's Benaueste objectiv bem logischen Urtheilen subjectiv. Die Copula tritt im Urtheile zwischen bas Subject und Pradicat, fie fperrt somit biefe beiben Momente, bie im Begriff noch unmittelbar Eins waren, auseinander, theilt ober urtheilt sie; aber zugleich ist sie auch, was ihr Name fagt: Berbindung ober vielmehr Beziehung und Einheit berfelben, und als biefe boppelte Function zeigt fich bier objectiv bas Wefen.

Es zeigt sich baber vorerst als Ibentität, vermeintlich als eine Ibentität ohne alle Unterschiede, wie man sich bas Wesen gemeiniglich nur als einfachen Grund zu benten pflegt, aus welchem gewiffe Beftimmungen hervorteten. Allein schon ber bekannte Sat bes zureichenben Grundes (ratio sufficiens) forbert, bag in biefem Grunde bas Begrunbete auf bestimmte Beise - ibeell, potentiell, ber Möglichkeit nach u. f. w. — enthalten sei. Man verlegt also bas Begründete, die Folge ober Erscheinung selbst unwillfürlich schon in ben Grund. Aber, indem bier biefe entwickelte Mannigfaltigkeit von Bestimmungen wieder unmittelbar ba ware, fehlte ihr wieder ber Brund, ober sie ware eine Erscheinung ohne Grund, b. i. ein bloger Schein, und biefer hinwiederum fann als baseienber, wirklicher nicht gesetzt werben ohne ben Grund ober bas Besen, fo daß die Reflexion sich endlich genöthigt fieht, von allen Trennungeversuchen abzustehen und bie Formeln, in welchen fie bie Berfelbstftanbigung ber Seiten zu vollziehen suchte, als bialektisch anzuerkennen.

## Sechzehnte Vorlesung.

(Begel. Fortsetzung.)

In dem Rampfe, worein das Deuten innerhalb der Wesenskategorie mit der dialektischen Nothwendigkeit gerath, ift es besonders das Berhältniß von Möglichkeit und Wirklichkeit, woran ber Berftand Interesse nimmt, und wohl mag es nicht blos als Unfähigkeit besselben zu betrachten fein, wenn er bie Momente biefer Gegenfählichkeit als burchweg ibentisch anzuerkennen fich weigert. Es ift ohne Zweifel vielmehr ein gewiffer ethischer Instinct, wovon er geleitet wird, wenigstens die Möglichkeit für fich erhalten und fie nicht burch fich felbst, gleichsam blindlinge, in Wirklichkeit umschlagen zu laffen, indem er barin einen haltpunct wittert, ben die menschliche Freiheit, als Möglichkeit, aber nicht als Nothwendigfeit fich zu äußern, schlechterdings zu bedürfen scheint. Wir haben bies bereits bei Schelling gesehen, ber in feiner "Botenzenlehre" fich bie größte Mühe gab aus biefer Nothwendigkeit heraus zur Freiheit zu gelangen. Dennoch ringt ber Berftand, wie Begel zeigt, in biefer Sphare vergebens, fich ber bialektischen Macht zu entwinden, proteusartig flüchtet er aus einer Geftalt in die andere, aber überall zeigt sich, daß innerhalb der Reflexion kein einzelnes Moment eine fichere Ruheftätte gewährt, jedwebes unaufhaltsam in sein Begentheil umschlägt, ober vielmehr, daß jedwedes das Andere an sich schon ist.

So bleibt zuletzt auch hier nur das sich in sich selbst Widersprechen, diese lebendige Negativität, d. i. das Reslectiren, selbst übrig, in welcher die Natur des verständigen Denkens sich selbst zum Object geworden, und somit das Gesetz der Natur, wie es uns im Proces der phhsischen Erscheinungen objectiv vorschwebt, als die immanente eigene Natur des Berstandes, und diese Berstandesgesetze oder Kategorieen, wie Kant sie nannte, als die Natura oder Wirklichkeit selbst anzuerkennen sind. Aller Subjectivismus ist somit überwunden, aber auch alle Subjectivität für

sich hingegeben in die Erscheinung; die Natur verdirgt ebensowenig, wie der menschliche Berstand in sich ein unenthüllbares Etwas und tieses Geheimniß; der Schleier der Isis ist gehoben; die Natur — davon haben wir uns bereits in der Phänomenologie überzeugt — hat kein Inneres, das nicht ein Aeußeres würde, Inneres und Aeußeres, Kraft und Kraftzüußerung ist dasselbe in einem Act, weil in Wahrheit nur ein stets actuelles sich Aeußern und Erinnern, d. i. weil in der That nur die Wirklicheit, dieses actuelle Wirken oder der Proces selbst es ist, was wir das Wirkliche nennen.

Die Wirklichkeit, welche fich als die Bahrheit bes Befens und Erscheinens ergiebt, ift an sich selbst bas absolute Berhaltnig und erscheint als Nothwendigfeit, fo lange bie Seiten biefes Berhaltniffes felbit noch als Selbstständigkeiten betrachtet werben, welche gleichwohl, vermöge ihrer innern Ibentität, fich als felbstftanbig nicht behaupten konnen, fonbern Zwang leiben. — Die Wirklichkeit nun tritt, wie alle Rategorieen, zuerst in ihrer Unmittelbarkeit auf, b. h. in bem Sinne, wie wir biefen Ausbruck gewöhnlich nehmen, wenn wir babei an bie baseienbe Belt, bie Ratur u. f. f. benten. Die Wirklichkeit ist vermöge ihrer hertunft aus jenem Berhältniß (bes Wesens und ber Erscheinung) zwar immer ein Berhältniß, aber als Sich-zu-sich-verhalten, b. h. sie ist Substantialität und Accidentalität, und bie Ginheit biefes Berbaltniffes ift bie Substanz ist baffelbe, mas die Nothwendigkeit, bas unumgangliche Sich-wenden und Umtehren-muffen, ber Biberfpruch ober bie Regativität bes Wesens in sich selbst. Substanz und Accidenz werben einander zwar entgegengesett, aber es verhält sich damit genau fo, wie mit Wesen und Erscheinung. Die Substanz ist die Totalität ber Accibengen, und die Accidenzen find nichts als bie Manifestation ber Substauz, die nicht ein formeller oder äußerlicher Inbegriff, eine bloße Summe ber Accidenzen, sondern das Uebergeben in biese Bestimmungen, somit bie Formthätigkeit fesbst ift, in welchem Uebergeben fie mit fich selbst zusammen - ober in sich selbst zuruckgeht. Die Substanz bat also bei Begel eine entwickeltere Bebeutung als in anberen Spftemen, wo man theils noch bas tobte Substrat, theils bas barunter versteht, mas bereits als das abstracte Befen, biefe eine gestaltlose Seite ober Grundlage, überwunden worden ift. Die Substanz ist hier bereits ber permanente Proces over das absolute Umschlagen der Form und des Inhals in einander; fie ift berfelbe Proceg, ber bie Wirklichkeit, bas absolute aber unmittelbare Wirken ift; Wirken aber ift Bewirken von Etwas, Beftimmen, Besondern, Formiren, und bas Geformte ober ber Inhalt ist selbst

von dieser Macht des Formens nicht zu trennen. Alles Geformte erscheint für sich als selbstlos, accidentiell, nichtig und verschwindend in die Substanz als in einen finstern, gestaltlosen Abgrund. Es ist dies die altsorientalische, durch Spinoza erneute Grundauschanung des Absoluten, ein mit Recht so zu nennender Pantheismus oder Pankosmismus, der bei Leibnitz seinen Widerpart findet, indem dieser an die Stelle der bloßen Accidenzen Monaden, selbstständige, freie Individuen treten läßt, womit aber umgekehrt die Substanz zu dem schlechthin Passiven herabgesetzt wird.

Bon jenem gestaltlosen Abgrunde der Substanz oder dem dunklen. Grunde (Ungrund) wäre es unbegreislich, wie er zu dem bestimmten Gestalten und Formen seiner selbst kommen sollte. Hegel vermißt mit Recht in der bleiernen Substanz Spinoza's allen Ansang und Grund der Bewegung, und setzt an die Stelle derselben die Nothwendigkeit der Bewegung, die ruhelose Negativität. Diese amphibolische Macht ist das stets actuelle Wirken, Machen und Bestimmen, was die Wirklichkeit schon war, und somit anzuerkennen als Causalität.

Sofern die Accidenzen nicht blos schlechthin und zufällig in ber Substanz basein sollen, sonbern die Substanz ber Grund berselben ift, welcher als Substanz sich selbst bestimmt, so ist sie Urfache, t. h. bie ursprüngliche Sache in ber bereits angegebenen Bebeutung, nämlich bie substantielle Identität ober reale Möglichkeit, die als solche fortdauernd und immanent in ber Wirklichkeit gebacht werben muß; benn entginge ber Wirkung bie innere Kraft, so fanke biese sofort in sich ausammen; und wirkte die Kraft nicht, so wäre fie kraftlos, Unkraft, gar keine Kraft. Es ist kein Inhalt in der Wirkung, der nicht in der Ursache ist, es ist aber auch nichts in ber Ursache, was nicht wirkte. Im Vorstellen end= licher Dinge werben Urfache und Wirkung gewöhnlich als zwei verschiebene Existenzen betrachtet; erst ist ber Blig und bann ber Donner, erst regnet es, und bann wird es nag. Aber ein furzes Befinnen lehrt, wie ber Effect um gar kein Zeitintervall von ber Ursache getrennt sein kann; biefelbe Zerreißung und Bewegung der Luft, die der Blit ift, ist auch schon die Bibration der Luft, welche der Donner ift, und wo Regen ist, ift auch Näffe. Die Zeitweiligkeit in ber Aufeinanderfolge geht bas Berhältniß von Ursache und Wirkung an sich gar nichts an; jede Ursache wirkt die nächste Wirkung, d. i. eben die ihre, unmittelbar, diese wiederum So entsteht auch hier zuerst wieder ber bekannte die nächste u. s. f. Progreß in's Unenbliche, ohne bag nach ruchwärts auf eine Urursache, und nach vorwärts auf eine End-wirfung zu tommen wäre. Wir haben diefelbe Erscheinung schon bei Kant unter bem Namen einer Antinomie

gehabt; besselbengleichen sind alle biese Restexionsverhältnisse und bialektischen Gegentheile der Wesenskategorie. Es kommt aber in diesem Restectiren nicht allein darauf an, daß der Unterschied gemacht, hier also das Bewirkte von der Ursache gleichsam abgestoßen werde, sondern ebenso sehr darauf, daß die Identität beider oder das, was vorhin als gemeinschaftliche Substanz dezeichnet wurde, sestgehalten werde. Geht man im unendlichen Progreß nur von Ursache zu Wirkung, und von dieser Wirkung als einer neuen Ursache zu einer neuen Wirkung fort, die wiederum Ursache einer andern ist, so bleibt ganz undeachtet, was im Causalitätsverhältniß unmittelbar liegt, daß etwas blos Ursache ist und heißt, sosern es eine Wirkung hat oder wirkt, und hinwiederum etwas nur insofern Wirkung zu nennen ist, als es eine Ursache hat, daß mithin das Verhältniß sich umbiegt zur Reciprocität, so, daß hiermit die Wirkung ebenso sehr die Ursache ihrer Ursache und die Ursache Wirkung ihrer Wirkung, beide also dassels sind.

Das Canfalitätsverhältniß geht blos barum und bann in ben Progreffus aus, wenn unbeachtet bleibt, bag bas eine ber beiben Momente immer zuerst als bas unmittelbar Vorhaubene erscheint und nur barum als Urfache, während bas andere als vermittelt und gefest und barum Aber in Wahrheit ift jenes erfte Unmittelbare als Wirkung erscheint. Borhin setten wir 3. B. bie Räffe als Wirfelbst schon ein Befettes. fung bes Regens, wir können sie aber ebenso gut als Ursache setzen, es kommt nur barauf an, wo wir anfangen wollen; die Räffe verdunstet, bilbet Wolten, die Wolten losen sich in Regen auf, ber Regen macht naß; bie Raffe ift also eben so fehr Urfache wie Wirkung, und ebenso ber Regen, ebenso bie Bolken, jebes Blied ber Rette ift biese Zweitheiligkeit ober Amphibolie in fich felbst. Gben baffelbe können wir auch auf bas 3ch als Subject-object anwenden. Das 3ch-object ober angeschaute 3ch ist zwar bas vom Ich-subject ursprünglich Gesette, aber weil es als Unmittelbarkeit basteht, agirt es als Ursache; b. i. bas 3ch ist nur burch bas Nichtich ein Ich, bas Subject nur burch bas Object, obgleich bas Nichtich und bas Object erst burch jenes gesetzt worden ist und nicht früher ba war als bas Subject. Das, was auf verborgene Weise bas Gesette war, zeigt fich als bas Setenbe, als Urfache; aber es zeigt fich ebenso sehr, daß bas Object vielmehr Gesetztes ober die Wirkung war; somit kehrt sich bie Beziehung herum und hinum, erst wird bas eine Glieb burch bas andere, bann bieses burch jenes vermittelt, so bag nun beibe und zwar gegenfeitig vermittelt, feines mehr unmittelbar bafeiend ift.

In der That ift die völlig offenbare Caufalität hiermit zur Wech fel-

wirkung geworden, und die Wechselwirkung oder gegenseitige Vermittelung ist somit die Wahrheit der vorher nur einseitig aufgefaßten Ursachlichkeit. "In der Wechselwirkung", sagt Hegel, "ist der unendliche Progreß der Causalität auf wahrhafte Weise ausgehoben, indem das geradlinige Hinausgehen von Ursachen zu Wirkungen und von Wirkungen zu Ursachen in sich um- und zurückgedogen ist zu einem in sich geschlossenen Verhältniß." So wird z. B. in pragmatischen Betrachtungen zuerst zwar gesagt, der Charakter eines Volkes sei von seiner Versassung abhängig, dann aber die Versassung selbst aus dem Volkscharkter abgeleitet, bis man endlich dazu kommt, beides als durch einander gegenseitig bedingt anzusehen.

Dieses Verhältniß ist und bleibt jedoch immer noch ein begriffloses Berhältniß, so lange beibe Seiten noch als getrennte Substanzen, eine um die andere passiv und activ, äußerlich und mechanisch auf einander wirfend angenommen werben. Wird dabei nicht zugleich die innere Ibentität beiber festgehalten, so fann auch jene Wechselwirkung selbst nicht begriffen werden, wie fich diese Unbegreiflichkeit namentlich in ber Wechselwirkung zwischen Leib und Seele auffällig gemacht hat. Begriffen wird sie überall erst bann, wenn bas, was man sich als ein bloges Berbaltniß, gleichsam als die leere Mitte ober ben Abstand zwischen ben beiden Gliedern vorzuftellen pflegt, selbst vielmehr als die substantielle Energie bes sich Unterscheibens, ober als die reelle Indifferenz, welche sich selbst nach ben zwei Seiten hin birimirt, gesetzt wird, b. h. als basjenige, was die Energie ber absoluten Negativität selbst ift, woran wir also wiederum die nunmehr enthüllte oder gesetzte Nothwendigkeit oder bie substantielle Ibentität in ihrer ursprünglichen Realität und Wirksamkeit haben.

Dieselbe Wechselwirkung, die, wenn sie an zwei Dinge oder Substanzen vertheilt gedacht wird, als eigentliche Nothwendigkeit oder äußerslicher Zwang erscheint, — eben dieselbe Wechselwirkung, jetzt hereinsgenommen in ein Wesen, erscheint nun als gegenseitiges Bestimmen zweier Seiten, der activen und passiven eines und desselben Dinges in sich, somit als Selbstbestimmung der Substanz in sich durch sich allein. Diese Wahrheit der Nothwendigkeit aber ist die Freiheit, und die Wahrsheit der Substanz ist der Begriff, d. i. "die Selbstständigkeit, welche das Sichsvonssich Abstoßen in unterschiedene Selbstständige, als dieses Abstoßen identisch mit sich und diese bei sich selbst bleibende Wechselwirkung nur mit sich ist."

Somit haben wir also bie britte Abtheilung ber Logit erreicht,

viel bestimmtere Bebeutung verknüpft wird, als sonst gewöhnlich, wo man unter Begriff jedwede abstracte mehr ober weniger inhaltsleere Gebankenform, einen formellen Inbegriff, Classe von Wesen ober bas versteht, was in der Sprache überhaupt mit Apellativen bezeichnet wird. Diese vage Bedeutung hat hier einer sehr bestimmten, eigenthümlichen, nunmehr näher zu betrachtenden Platz gemacht.

Was ber Begriff sei, dürfte am einleuchtenbsten am Selbstbewußtsein ober am Ich zu erkennen sein; benn "ber Begriff, insofern er zu einer folden Existenz gediehen ift, welche selbst frei ift, ist nichts Anderes, als 3ch ober bas reine Selbstbewußtsein." Es lassen sich hier brei Momente unterscheiben: bas 3ch als reines 3ch ift 1) Denken überhaupt, Denken an fich ober bie Boteng bes Denkens; es ift 2) bestimmtes Denken, b. h. es benkt Etwas, hat ein Object, bestimmten Gebanken, ist in irgend einer Bestimmung, benn nur wenn es etwas Bestimmtes benkt, ift es wirkliches Denken; und weil das Denken und der Gedanke eine untrennbare Einheit sind, so ist das sich selbst bestimmende Denken 3) Einzelheit Die Sphare bes Begriffs beschränkt sich aber nicht blos auf oder Ich. bas Selbstbewußtsein; bieses, ber felbstbewußte Begriff, ift vielmehr icon eine Steigerung ober Fortbilbung bes Begriffe felbst innerhalb feiner Sphare zu einem höheren, feiner Natur angemeffeneren Dafein. Dem begrifflichen Sein entspricht in ber Natur überhaupt bas Organische. seinen Selbstzwed und seine Entwickelungs- ober Productionstraft in fich setbst Tragende. Man kann aber die brei Theile ber Logik, die Lehre vom Sein, Wefen und Begriff, nicht füglich für die Metaphpfit bes Unorganischen, Organischen und Beistigen erklären; bies wurde eine schiefe und unrichtige Unficht fein; vielmehr entspricht, Begel's eigener Ertlarung zufolge, bem Sein bie abstracte Vorstellung von Raum und Zeit, bem Wesen ber erfüllte Raum und die erfüllte Zeit, und bem Begriff endlich nur das Ganze als Organismus und Leben. Die Lehre vom Begriff eröffnet also vielmehr ben boberen Standpunct, von wo aus auch . bas Niebere zu betrachten ift und erft in seinem mahren Lichte erscheint, gleichwie die Naturforscher wohl in gewisser Rücksicht die Eintheilung in organisch-belebte und leblose Wesen noch gelten lassen, obgleich fie, bas Universum aus dem höheren und mahren Gefichtspuncte betrachtend, erkannt und ausgesprochen haben, Alles zusammen sei nur ein großer Organismus, nur ein allgemeines Leben, und "nichts in der Natur sei tobt." Als tobt und unorganisch kann nur bann etwas erscheinen, wenn

man es aus dem Zusammenhange herausgerissen, nicht mehr als Lebensmoment und Gestaltungsform des Allgemeinen, sondern isolirt als Ding für sich betrachtet. Diese Betrachtungsweise aber ist in der That die gewöhnliche und anfängliche; sie herrscht auch in den beiden ersten Sphären der Logit vor, aber die Dialektik dieser Sphären ist auch zugleich die Fortbildung zu der höheren und wahren Fassung des Seins, nämlich zu der des Begriffs, in welcher auch jenes niedere Dasein wieder in Betracht gezogen und nicht gänzlich verslüchtigt, wohl aber in sein wahres Licht gestellt wird.

Das wahrhaft Wirkliche also ist dasjenige, was seiner inneren Natur nach felbst bestehen und als Einzelnes für sich erscheinen kann. Anfangs, in ber Sphäre bes Seins, hatten wir zwar auch Einzelheiten vor uns, aber es waren nicht eigentlich so zu nennenbe Einzelwesen an sich, sonbern nur endliche Bestimmtheiten, abstract für fich festgehaltene Qualitäten, also bloge Bestimmungen, und mithin Gefettes, Abhängiges, Bedingtes, was als Beränderung vorüberging und haltungslos in Anderes umschlug. In ber Sphare bes Wesens zeigte sich bas Seiende an zwei Seiten vertheilt, in zwei einander reciprof bedingenden Bestimmtheiten, bie, jede für sich ihr Wesen außer sich habend, ber Nothwendigkeit bes Zusammengebens preisgegeben waren, an fich alfo nur ein icheinbares Selbitbefteben hatten, nur ich ienen. 3m Begriff enblich ift biefe Relativität bes Seins zum absoluten mahren Für-fich-felbst-fein geworben, und biefes Selbstfein hat fich als absolute Wirklichkeit, actuelles Wirken, bargestellt, bas sich zugleich auf sich selbst bezieht und, als solches Einzelnes, wirkend sich selbst erhält. Es ift also hier in bem Ginzelnen, sofern es einzeln für fich ift, auch die eigene Macht, es zu werben, zu fein und zu bleiben; bas Einzelne ift ein Banges, eine Totalität für fich, beren Bestimmtheiten Selbstbestimmungen sind; Selbstbestimmungen, in beren Wechsel bas Selbst, nämlich jene Macht ober bas Allgemeine, selbst nicht wechselt und vorübergeht, nicht vorübergehen kann, weil es eben bas Allgemeine, nicht die einzelne Bestimmtheit ist. Das Begriffmäßige ist also ewig, aber freilich auch nur ewig, insofern es Allgemeines, biese Natur selbst ift; was bagegen an ihm individuelle und particulare Bestimmtheit ift, ift bem Wechsel preisgegeben, benn es ist bloger modus existendi. Davon später; hier vor ber Sand zeigt fich, daß bas Wesen als Begriff alle Mannigfaltigkeit ober boch bie Macht bazu viel mehr in sich hereingenommen als von sich ausgeschieben hat, daß es somit in sich nicht abstract einfach, sonbern in biesem Sinne vielmehr concret geworben ift; es zeigt fich überhaupt, bag, um ein Einzelwesen als beständig, mahr,

haft seiend und allen Wechsel überdauernd darzustellen, man dieses Wesen nicht als ein qualitativ einfaches, alle Verschiedenheit und Mannigsaltigsteit durch Abstrahiren von ihm hinweg denken müsse, sondern vielmehr den entgegengesetzen Weg einzuschlagen habe. Dieses Einzelne also, was jeder existirende Vegriff ist, schließt die Macht zu allen ihm möglichen Bestimmtheiten in sich, und ist, sosern er zur Existenz gelangt, selbst in diesen Vestimmtheiten, also selbst allemal auch etwas Vestimmtes überhaupt. Das Einzelne ist also seinem Grundwesen oder seiner Identität mit sich selbst nach zugleich und immer das Allgemeine, und zugleich seiner Bestimmtheit nach das Vesondere. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit sind demnach die drei Momente des Begriffs und in ihm als eine Einheit da. Das Allgemeine ist das, was in der logischen Desinition das Genus, das Besondere was die differentia specisica oder die Art, und das Einzelne was der besinirte Gegenstand selbst ist.

Der Begriff aber, wie er fich uus nun zunächst vor aller weiteren Entwickelung barftellt, ift vorerft nun wieder unmittelbarer Grund, entspricht bem unmittelbar baseienben Lebens- ober Organisationsprincip in ben Organismen, vor bem Stanbe sciner Realisation ober Selbstbar-Doch ist er auch als solcher Grund schon potentiell reicher, stellung. · concreter, sich selbst bestimmenber Grund, er ist in Bezug auf bas, was er wirken und werden foll, immanenter Selbstzwed. So ift er also annoch in seiner Subjectivität, als subjectiver Begriff vorhanden und zu betrachten, b. h. als bas, mas er seiner Natur nach zwar wohl an sich ist, aber als was er sich selbst noch nicht wirklich gemacht hat. schwebt also hier vor unserem Denken als dieses formelle Denken unmittelbar selbst; er ist noch bas Denkeu bes Beobachters; ber Beobachter ist wohl bahinter gekommen, was ber Begriff an sich ist, und sieht auch in ben Dingen außer fich ein begriffliches Sein, aber ber Begriff, ben biefe Gegenstände in sich schließen, ift in ihnen noch nicht selbst zum Bewußtsein gekommen; indem also ber Denker ibn benkt, benkt und beobachtet er vielmehr fein eigenes Denken, und in biefem die Natur bes mahren Seins ober bes Begriffs überhaupt, aber zunächst nur, wie ber Begriff formell in fich felbst ift, ohne Bezug auf seine Realität.

Das Zweite ist, daß zugesehen werde, wie dieser subjective Begriff sich seine Existenz selbst gebe, in seiner Objectivität sich darstelle, als der aus seiner Innerlickeit hervorgetretene und in das Dasein übergegangene reelle Begriff. So hat er eigenes Dasein, ist, und ist wirklich für sich, wie er denn überhaupt seiner Natur nach nicht ohne Existenz sein kann. Gleichwohl ist er auch in dieser Verfassung unmittelbar und zuerst noch

in sein eigenes Dasein versenkt, ganz barin absorbirt; wie vorhin ganz subjectiv, so ift er jest gang objectiv, noch nicht für fich bas, was er ift, sondern nur für den Beobachter; er ift als thierische und pflanzliche Seele, als schöpferisches Leben, noch unmittelbar in den Leib verfenkt, barin verbreitet und absorbirt, ift innerlich und äußerlich, Seele und Aber diese Innerlichkeit ist nur die Allgemeinheit, die Leib in Ginem. Meugerlichkeit ober Leiblichkeit nur bie Beftimmtheit eines und beffelben Begriffs; diefer ift, was er als bloger Grund war, bereits auch als Leib eriftent geworden, und biefes Werben ober Sich-felbst-realisiren geht fort, bis ber Begriff vollständig realisirt ift - er aber ist an sich schon das Freie, Für-sich-seiende, er wird es also auch vollkommen, er wird ein vollkommenes Für-fich-fein dessen, was er an fich ist - b. h. er gelangt zum Selbstbewußtsein und zur wiffentlichen Freiheit bes Selbst-Er wird und ift biefes, und ist so erft vollständig ba, ift bestimmens. benkender, fich selbst wissender Begriff in dieser feiner zugleich leiblichen und objectiven Existenz; so ist ber Begriff Subject-object ober nach Hegel'schem Sprachgebrauch Ibee.

Wir kehren nach biefer vorläufigen Ueberficht zurud zum Begriff. Der Begriff also im engeren Sinne, rein seiner Form nach betrachtet, ift ber Gegenstand ber Wiffenschaft, bie man gewöhnlich formale Logik nennt, eigentlich die subjective nennen sollte; diese findet bemnach hier im Shiteme ihre untergeordnete Stelle. Es wird gezeigt, wie der Begriff fich zum Urtheil birimirt und im Schluß wieber zur Totalität · ber Momente zusammengeht. Wir übergeben biesen Abschuitt "ber subjectiven Logit" mit ber Bemerkung, bag zwar ber fammtliche befannte Inhalt ber gewöhnlichen Logik hier zur Darstellung kommt, aber in wefentlich anderer Anordnung und in einem ganz neuen Lichte. Während nämlich sonst die verschiedenen Begriffsverhältnisse. Urtheils- und Schlußformen meist ohne immanentes Princip aus ber Praxis bes Denkens aufgegriffen und nach einander aufgezählt werben, geht hier die Darstellung vielmehr barauf aus, auch in biefer subjectiven Sphäre die Gestaltungsmomente des Denkens als dieselbe sich selbst nothwendig fortbestimmende Genesis zu entwickeln, die sich gleicherweise auch in den übrigen Theilen als objectiv gewordene logische Formthätigkeit wiederholt und bewahrheitet.

Das Moment der Allgemeinheit ist der Begriff als die in allen Unterschieden sich selbst gleichende Substanz, das Denken oder die unendliche Negativität selbst; die Besonderheit ist die bestimmte Allgemeinheit, die Art oder das, was Platon die Ideen nannte; die Identität von Besonderheit und Allgemeinheit ist die Einzelheit. Das Allgemeine ist

nur als Einzelnes wirklich, b. h. die Gattung existirt nur in Exemplaren ober Individuen, von benen jedes die ganze Gattung repräsentirt, so baß das Einzelne das Allgemeine ift. Der Begriff ist somit eine unmittelbare und untrennbare Einheit, aber keine abstracte ober leere. Unterschiebe, die an sich in ihm find, treten im Urtheil hervor, werben, so zu sagen, logisch existent. Das Urtheil lautet: das Subject ist das Brädicat; z. B. diefer Einzelne (Cajus) ift sterblich. Hier scheint die Copula vorerst eine Diremtion ber Momente auszusprechen; sie bruckt aber ebenso sehr die Identität ober das substantielle Band aus, und diese Bebeutung zeigt sich im Schluffe, wo die Copula zum bestimmten Mittelbegriff sich entfaltet, welcher ber gemeinschaftliche Grund ober bas ift. worin jene beiben Momente ibentisch find, nämlich bie gemeinschaftliche Art: Mensch; Cajus ist sterblich aus bem Grunde, weil er Mensch ist. Reiner biefer brei termini ober Momente ift für fich; Cajus (bas Ginzelne) ist basselbe, was hier Mensch, und Mensch basselbe, was bas Sterbliche ift; jedes hat somit den Unterschied ber Allgemeinheit, Besonberheit und Einzelheit an sich, welcher burch die brei Urtheile, woraus ber Spllogismus besteht, cbenfo fehr gefett als auch wieder aufgehoben wird, so daß der Schluß die nunmehr explicirte Einheit des Begriffs ober ben Berlauf und Proceg (bie Bermittelung) bes Begriffs in sich selbst barftellt, bessen Resultat die nunmehr erkannte consistentielle Ginbeit ift, in welcher keines ber brei Momente für sich, sondern jedes nur mittels ber andern besteht; so bag bas, mas ift, bas Banze, immer und unmittelbar zugleich ba ift. Das Resultat ist baber von Neuem eine Unmittelbarkeit, die durch Aufheben der Bermittelung hervorgeht, d. h. ein Sein, welches an sich selbst ibentisch mit bem Sich-in-sich-vermitteln ober dieses selbst ist.

Wir stehen hier am Schluß ber subjectiven Logik wieder bei dem Umschlagen des blos Subjectiven in das blos Objective. Das Sein des Begriffs ist ein In-sich- und Für-sich-sein, welches eine Sache ist, die an und für sich vorgeht und somit wieder die Objectivität ist\*). Der Begriff ist das, worin Unmittelbarkeit und Bermittellung dasselbe sind, oder worin der Begriff und das Sein, essentia und existentia, identisch sind, die Subjectivität unmittelbar die Objectivität, das Denken das Sein ist. Dieses Uebergehen oder Umschlagen der reinen Subjectivität oder des Begriffs in reine Objectivität erfolgt nothwendig, indem der Begriff als die absolute Negativität oder als das sich selbst Bestimmende

<sup>\*)</sup> Logit, III. S. 171.

und Selbstständige erkannt wird. Es ist dasselbe, was das Uebergehen vom Begriff Gottes zum Dasein Gottes und das Sich-Entlassen der logischen Idee in die Wirklichkeit der Natur ist, ein Umschlagen oder Sich-Berwandeln der Subjectivität in Objectivität unmittelbar, oder das Offenbarwerden der Identität beider an sich, derselbe Act des Bessinnens, worin phänomenologisch der Uebergang des Bewußtseins in Selbstdewußtsein, oder der unmittelbare Glaube an die Objectivität des Borgestellten in das Gewahrwerden des subjectiven Idealismus bestand, welcher selbige Act sich hier umwendet zu einem Gewahrwerden der subjectiven Idealität als Objectivität; denn wo nur subjective Bestimmungen vorschweben, ist diese subjective Objectivität zugleich die einzige Objectivität, welche überhaupt da ist, und von einer äußerlich realen nicht zu unterscheiden.

Wir sind somit ber Sphäre ber subjectiven Logik plöglich entruckt und in das Gebiet der Objectivität, in "die Lehre vom Object," verfest, welche fich in "Mechanismus, Chemismus und Teleologie" verläuft. Der Inhalt der sogenannten objectiven Logik, der Sein- und Wesenlehre, muß hier, aber unter einem boberen Besichtspuncte gefaßt, wiederkehren; benn nun erft-fteht bas Bange, die Totalität, als Begriff, b. i. in feiner Wahrheit, ba. Es ist uns nun bekannt, was jener Endlichkeit und Zerriffenheit ber wechselnden Erscheinungen an fich zum Grunde lag: bie substantielle Einheit des Begriffs; sie ist — wir wissen es — ber an sich wirkende Grund; aber ber Begriff felbst war unmittelbar felbst in die ganze Fülle seiner Bestimmtheiten eingegangen und verwandelt, er war bie Seele seiner Blieber geworben, ohne noch in biefer Blieberung Seele für fich, b. i. Beift, zu fein; er hatte bamit fein Fürsichsein verloren und muß sich nun selbst aus biefer Leiblichkeit ober Natürlichkeit, b. i. aus ber Objectivität, wieder herstellen zur Subjectivität in sich für sich. Als nur formelle Totalität (Allgemeinheit) ber Glieber ift er sich selbst ent= frembet und tritt zu berfelben in ein Berhältniß als zu etwas Unberem, Meugerlichem, benn die ganze Natur ift burch und burch diese Meugerlich= feit, bas Außereinandersein, bie Zeiträumlichkeit, und so verhält sich benn auch Alles in ihr unter einander felbst äußerlich, und bies Berhalten ift ber Mechanismus, welches im Bebiete bes logischen Dentens eben fo feine Stelle haben muß, wie in ber Natur, benn biefe refleetirt fich in jenes, und es ist überhaupt nichts, was nicht auch auf abäquate Weise gebacht ober gewußt würbe.

Im Mechanismus erscheint das Einwirken eines Objects auf das andere so, daß dabei beibe Objecte als selbstständige bleiben, was sie find,

aber eine Bestimmtheit sich mittheilen. Es continuirt sich also hier eine und dieselbige Bestimmtheit von Einem in das Andere hinüber. Das Wesen der Objecte verhält sich dabei nur als das abstract-allgemeine, an sich unbestimmte, aber bestimmbare Element, welches in allen dieselbe Identität ist; die Form der Einzelheit der äußeren Objecte ist dabei ganz unwesentlich und kann jener sie durchdringenden Bestimmung keinen Widerstand leisten. So werden die einzelnen Körper von Wärme, Magnetismus, Elektricität und den imponderablen Agentien überhaupt durchdrungen und zeigen dadurch, daß ihre passive Bestimmbarkeit durch äußere Mittheilung nur in der Identität oder Allgemeinheit ihres Wesens gegründet ist; auch erkennt ja schon der gemeine Berstand die Regel an, daß nur Gleiches auf Gleiches wirke. Die Identität oder daß allgemeine Wesen also zeigt sich hier als diezenige Seite, von welcher die Objecte ein sür andere offenes Dasein haben.

Aber bei all bieser Mittheilung bleiben bie Objecte boch auch anderfeite zugleich einzelne und verharren in ihrer Selbstständigkeit, ober ftellen die Einzelheit, die ihnen als Begriffen zukommt, in der Allgemeinheit wieder her: fie reagiren. Dies aber heißt nicht: fie heben die Wirkung auf, sondern sie pflanzen sie vielmehr in sich fort, nehmen sie als bie ihrige hin, so daß das Wirken sich in die Objecte verbreitet, in die Objecte zerbricht ober in ihnen eine Particularisation erfährt. Das Allgemeine zersplittert fich so in ben Objecten, und jedes Object behalt feinen Antheil bavon in sich, behauptet sich als Einzelnes, indem es bie Ginwirkung als eine allgemeine in sich aufhebt. Diese nun wird in ihm zur Centralität und macht so bie individuelle Selbstständigkeit ber Objecte aus, die Action aber ift hiermit zugleich auch in Rube übergegangen, in ein Fürsichsein ber einzelnen Objecte, bie bas, mas fie nun find, ober wie sie sind, nur jener Mittheilung von außen verdanken, bergestalt, daß biefe Qualität nicht als eine aus ber Natur bes Objects stammenbe, sondern durch Fremdes ihm äußerlich augethane erscheint.

Das Object erweist sich sonach einerseits als bas Bestimmungslose, Allgemeine, bas sich passiv, unclastisch und unselbstständig verhält; andersseits hat es aber zugleich eine für Anderes undurchbrechliche Selbstsständigkeit. Denselben Widerspruch oder Unterschied, den das einzelne Object hier in sich zeigt, haben die Objecte auch überhaupt unter sich, nämlich den der selbstständigen Einzelheit und der unselbstständigen Allgemeinheit. Das Größere und Stärkere umfaßt und durchbringt das Schwächere, indem es dasselbe aufnimmt und eine Sphäre mit ihm ausmacht. Es bewältigt aber dasselbe doch nur insofern, als dieses auch

einigen Widerstand entgegensett; wäre das Lettere ganz und gar passiv. porös und unselbstständig, so wäre gar kein Berhältniß mit ihm möglich - eine Rugel burchbringt wohl ein feststehendes Bret, aber nicht ein lose in der Luft hängendes Tuch. Nun ist aber in Wahrheit doch wieder leicht einzusehen, daß bas passive Object gerade badurch und nur inso= weit sich erhält, als sein Wesen ibentisch ist mit ber einwirkenden Gewalt (eine Seite, die vorhin als dessen Bloge dargestellt murbe), also selbst Allgemeines ift und Capacität für bas Mitgetheilte hat; es unterliegt aber ber Gewalt mit allen ben particularen Bestimmtheiten, die biefer nicht angemessen sind (so z. B. bas Bret mit seiner Sprödigkeit und Unbeweglichkeit), die es nicht in sich aufnehmen und zu seinen eigenen Bestimmtheiten ober Pradicaten machen, in benen es sich nicht als Subject bemähren fann. Die Bewalt ift also nur nach bieser zweiten Seite etwas Fremdes für ein Object; als Allgemeines ist sie Dacht, die auch dem einzelnen Objecte nicht fremd, sondern vielmehr dessen eigene Substanz ift, in ber es fich als in seinem Eigenthume befindet und fein Bestehen ober bestimmtes Dasein hat, und dies zwar deswegen und inso= weit, als bas einzelne Object felbst eine wefentliche Bestimmung bes Allgemeinen ift. So geht die blos- äußerliche, auf keinem allgemein wesentlichen Unterschiede beruhende Einzelheit, b. i. bas einzelne Exemplar als solches, freilich immerbar unter, aber bas Allgemeine in ihm besteht als wesentliche Bestimmung und erneut sich fort und fort in Einzelnen.

Die Selbstftändigkeit und Einheit der Einzelwesen, die als Objecte aus einer Mannigfaltigkeit von Bestimmtheiten bestehen, erscheint, wie wir saben, in ber Sphäre bes Mechanismus als ihr Mittelpunct (Cen-Diese Mannigfaltigkeit, als ein räumliches Außereinander, tralität). zeigt fich als eine in den Bereich vertheilte Ansammlung von vielen Objecten, die vom Centrum abhängig sind und in ihm ihren Bereinigungs= ober Beziehungspunct finden. Was da nun als eine durch alle diese Objecte hindurchgehende Anziehungsfraft des Gentrums auftritt, z. B. in der Atmosphäre des alle seine Geschöpfe tragenden Erdkörpers, ist aber in der That nur jenes Moment der Allgemeinheit oder der Identität des Wesens, woraus alle biese mannigfaltigen Bilbungen bestehen, so wie 3. B. die irdischen Geschöpfe nur die Bestimmungen und Specificationen bes Erdwesens selbst sind. Die Erde als Weltförper ist ein Individuum, fie ist ein Begriff, b. i. ein Allgemeines, welches zugleich ein in sich Mannigfaltiges, Bestimmtes ist und babei boch Einzelnes, Individuum, ein Ganzes bleibt, weil alle seine Theile zusammen sich auf einander

beziehen, und somit eine Einheit constituiren, die in der materiellen Belt als Centralität erscheint. Unter sich verhalten sich jene bestimmten einzelnen Theile wieder als Ganze, als Objecte außer und neben einander und ebendeßhalb stoßend, drückend u. s. f. gegen einander. Dieses Berzhalten aber sindet nicht statt zwischen diesen peripherischen Objecten und dem Centralkörper; denn er ist sie selbst, ist deren Besen, und sie alle bestehen wesentlich aus dem allgemeinen Besen des Centralkörpers und sind in ihm in Ruhe, deruhen in ihm auf sich selbst. Solche Centralkörper sind nun nicht mehr bloße Objecte zu nennen, ihre Bestimmungen, die ganze Mannigsaltigkeit von Besen, die der Centralkörper als seine eigenen Modificationen an sich hat, sind ihm immanent, oder er ist diesen als allgemeines Wesen immanent, ihr bestimmendes Brincip.

Aber eben weil er als Wesen in ben für sich unselbstständigen einzelnen Objecten verbreitet ift, und weil er selbst als Wesen noch in ber Form eines räumlichen Außereinander existirt, participiren auch alle jene Objecte an dieser Wesenhaftigkeit nicht nur, sondern auch an der Form berselben, tragen somit selbst wieber jedes ein Centrum in sich und sind als relative Centra ober Individuen räumlich außer jenem ersten absoluten Centrum gestellt. Dieses repräsentirt so wieber ben logischen Allgemeinbegriff, bem jene als Arten ober Besonderheiten subsumirt sind, und indem biefe relativen Individualitäten fich in fich felbst centralifiren, sich auf bas beziehen, was in ihnen Wesenhaftes ift, beziehen sie sich somit auf bas Allgemeine in ihnen, was aber wieberum nur jene allgemeine Centralität war. Solchergestalt bilben fie, logisch betrachtet, ebenfalls einen Schluß, in welchem bie Beziehung auf fich zugleich ein Streben nach einem abso= luten Mittelpuncte ift, mas sich in ber materiellen Welt als Centripetalfraft, ober als die identische Schwere des Centralförpers manifestirt, dem bie peripherischen Individuen, als ihrem Subjecte, zustreben, indem fie sich zugleich selbst als Subjecte erhalten.

Somit ift aber der Mechanismus schon ein freier Mechanismus geworden; die unterschiedenen Objecte haben in der allgemeinen durchdringenden Wesenhaftigkeit, die sich in der Besonderung identisch mit sich
erhält, in der Schwere, ihr Wesen und sind somit Subjecte, die nicht
einem rein äußerlichen mechanischen Druck und Stoß unterworfen sind,
sondern vielmehr nur einem Gesetz. Jedes Gesetz aber im eigentlichen
Sinne ist ebenso sehr eine innerliche als äußerliche Macht, d. h. eigene
Macht, eigenes Wollen, so wie Sollen des Individuums selbst. Wie
z. B. im Staate allgemeine Gesetz zunächst freilich als Vorschrift, Besehl,
fremder äußerlicher Wille oder Zwang vom Individuum gefühlt werden,

so zeigt sich boch, bafern die Gesetze vernünftig sind, daß in ihnen eigentslich nur der Gesammtwille Aller ausgesprochen sei, woran also jeder Einzelne seinen Antheil hat oder seinen eigenen Willen und freie Selbstmacht wieder erkennt. So auch in der Natur. Die Welt ist ein großes Ganze, ein realer Begriff. Es liegt, wie wir gesehen, in der Natur des Begriffs, nicht ein abstractes, leeres Allgemeines zu bleiben, sondern sein Dasein ist die Besonderung selbst, und die wirkliche Welt ist dieses Besondere. Im Natursein ist es die sich besondernde allgemeine Schwere, dieses allgemeine Sich=auf=sich=beziehen, Sich=zusammenziehen, was auch in jedem Puncte sich auf sich bezieht, relative Centra, Subjecte, in sich setzt und auch in diesen nicht aufhört, sich auf sich zu beziehen. Aber gerade in diesen Einzelsubjecten ist die Stätte, wo es der Natur gelingt, zuerst aus der Starrheit räumlich geschiedener Theile herauszusommen zu freier Flüssseit und ungehinderter Beweglichkeit, die dann weiter, wie wir sehen werden, zur Seelenhaftigkeit sich potenzirt.

Das Allgemeine existirt jedoch noch nicht als ein Gegensatz jum Rörperlichen, sondern ist als beffen Grundwefen in ihm allgegenwärtig, macht die Natur und Macht aller Bestimmtheiten aus, aber noch nicht für sich, sondern eben nur als immanentes Naturgesetz. Das Centrum ift hier in seine Peripherie auseinander gegangen, hat sich in bas Ganze verbreitet, und indem es boch als Begriff die Gesammtbeziehung auf sich als Ganzes bleibt, hat es sich in ben Theilen selbst mit fich in Spannungen gesetzt, oder diese Theile selbst sind vielmehr nur die actuellen Gespanntheiten des Allgemeinen in ihm felbft. Als Spannungen aber find fie Gegenfate und Gegentheile, mithin bestimmte, qualitative Bestimmtheiten ober Differenzen, die gegen einander anstreben, in die Einheit mit einander zurud wollen. Die Centralität ift baber jest Beziehung biefer gegen einander negativen und gespannten Objectivitäten, und der freie Mechanismus ist übergegangen in

Chemismus, d. i. das Sich-ur-theilen in der Sphäre der Objectivität. Das chemische Berhältniß entspricht wiederum ganz dem Urtheile in der subjectiven Logif und der Kategorie des Wesens in der objectiven. Das chemische Element ist nicht, wie das Einzelne im Mechanismus, ein Seiendes, eine Totalität für sich, sondern vielmehr nur eine Differenz, eine Bestimmtheit, die sogleich ihre Einseitigkeit und Unselbstständigkeit kund giebt, auf ein Anderes hinweist und somit der Nothwendigkeit von Neuem verfallen ist; denn das Ganze, zu dem es gehört, ist zwar auch ein Allgemeines, Gestaltloses, aber nichts Individuelles, sondern ein Begriff, dessen Momente sich an zwei verschiedene Objecte vertheilt sinden;

es strebt baber aus bieser seinem Ansich ober seinem Begriffe unangemessenen Existenz zurück zur Einheit mit sich, will sich stets zu einem
realen Ganzen im Dasein machen, und zwar mit unwiderstehlicher, nothwendigster Naturgewalt. Dahin gehören nicht blos die Erscheinungen
und Gesetze ber Chemie im eigentlichen Sinne, sondern dieses logische
Grundverhältniß umfaßt Alles, was in der Physik überhaupt als elementarischer, meteorologischer, mangnetischer, elektrischer und endlich als
chemischer Proceß selbst vorkommt.

Der Mechanismus war nur die erste, ganz äußerliche Form der Objectivität, welche sich schon der empirischen Beodachtung aufdrängt; man bleibt aber nur zu häusig dabei stehen und trägt sie auf Gebiete z. B. des Lebens und Geistes über, wohin sie nicht gehört oder in denen sie doch nur untergeordnet ist; denn nur die ganz abstracten Berhältnisse der Materie sind es in der Natur, wo der Mechanismus herrscht. Sen so ist es mit dem Chemismus, womit, wie bemerkt wurde, in der Logik die weitere dem Mechanismus entgegengesetzte Bedeutung des Ohnamismus verknüpst wird.

Ueberhaupt aber könnte man sich wundern, wie diese Begriffe und auch ber bes Lebens in die Logik kommen, wenn man sich nicht überall erinnert, bag Inhalt und Form, bas Gebachte und bie Beise, wie man es benkt, niemals zu trennen sind, daß bie Logik bemnach zugleich Metaphpfit ober Erkenntniglehre, und bie Lehre vom Begriff auch namentlich bie bes Begreifens fein muß. Sowohl im Mechanismus als im Chemismus ift die logische Form zu erkennen, welche ber objectiven Natur Bernünftigkeit ertheilt und fie als ein logisch nothwendiges Berhalten für unsern Berstand erst begreiflich macht. Diese logische Form ober bieser Berftand ber Natur ist bie Schlufform, in welcher bie Momente ber Objectivität erscheinen, man mag fie nun als Mechanismus von ber quantitativen, ober als Chemismus von ber qualitativen Seite ansehen. Wie im Schlusse jeder terminus nach der Reihe als medius betrachtet werben fann, ber bie beiben anbern eben so fehr urtheilt als verbindet, so tritt bies auch bei ben Momenten bes Mechanismus, namentlich in ber sogenannten Mechanik bes Unenblichen — im absoluten Mechanismus - hervor, welcher fich jeboch auch im Einzelnen wiederholt. Man kann 3. B. ben Centrafförper, ben Weltraum und die Körper ber Peripherie, als solche termini betrachten, beren Ibentität bie Schwere, b. i. bie Attraction und Repulsion, ist. Diese lettere, die Materiatur ober die raumlich außer sich seiende Natur, biese Negativität, erscheint als ber modius ober als bas Urtheil, welches fich in seine beiben Extreme spannt,

und somit als das Allgemeine, Setzende; oder auch das Moment der Besonderheit, die einzelnen Körper selbst, können als Centra betrachtet werden, die aber vermöge ihrer materiellen Natur eben so sehr außer sich ihr Centrum haben und sich somit selbst durch dieses ihr Inneres mit einander zusammenschließen, oder endlich das Ganze wird als Einzelnes betrachtet, dessen Centralität sich auf unselbstständige Objecte durch eine Mitte bezieht, welche die Centra derselben als unselbstständige Momente in sich vereinigt. Auch im gewöhnlichen Bewustsein nimmt man als die Ursache des Falls das die Anziehung (der Erde), das die Schwere des fallenden Körpers, dald diese Bewegung selbst als die Identität von beisden an; auch hier setzt man als Grund bald das Eine, dald das Andere, und sagt damit doch nur dasselbe, die Verbindung oder substantielle Einsheit beider an sich aus.

Im Chemismus hat ober ist das Object selbst eine bestimmte Qualität; aber als Begriff sollte es nicht nur eine Bestimmtheit, sondern die Totalität der Bestimmungen sein; es ist also in dem Biderspruche des actuellen Daseins und des Ansichseins mit sich selbst und strebt diesen Widerspruch aufzuheben. Ein chemisches Element hat, wie dort im Mechanismus der sallende Körper seinen Schwerpunct außer sich hatte, so sein anderes entgegengesetzes chemisches Element außer sich, zu welchem es durch seine sogenannte Berwandtschaft hingezogen wird. Der Grund dieses Zuges, dem es unterliegt, ist die Identität, welche beide Extreme an sich sind, die Indissernz, welche in Differenzen gespannt ist. Auch hier können bald diese Extreme als das Agirende oder als medius terminus erscheinen, bald die substantielle Identität selbst.

Aber der Berlauf der chemischen Difserenzirung, Neutralisation und Reduction giebt zum Resultat die Aushebung der Aeußerlichkeit oder Objectivität der Momente selbst. Diese bestand in der Unmittelbarkeit, worin sie als daseiende vorgefunden wurden. Wie Ursache und Wirkung sich zur Wechselwirkung aushoben, so ist es auch hier geschehen, daß sich die Difserenzen zuerst als unmittelbar vorgefundene zeigten; sie zeigten sich aber in ihrem Verhalten nur als unselbsisständige Momente, die in ihre Ibentität zurückstrebten: so wurde diese als eine durch jene hervorgebrachte, vermittelte oder gesetzte erkannt; aber damit ist zugleich diese selbst als das Ursprüngliche erkannt und vorausgesetzt, als worin allein die Differenzen ihren Grund haben konnten, und durch welche sie selbst vielmehr erst gesetzt und vermittelt waren. Auf diese Weise ist nun auf beiden Seiten die Unmittelbarkeit, worin die Objectivität bestand, aufgehoben, beide Seiten sind vermittelt, und zwar die eine durch die andere;

was nunmehr vorhanden ist, ist die Selbstvermittelung des Ganzen in sich, und somit ist der Begriff selbst wieder als lebendige Einheit, diese als Selbstvermittelung und die Selbstvermittelung als Selbstvohectivirung oder Selbstrealisirung dargestellt. Dies aber ist der lebendige Organismus. "Der Begriff, welcher hiermit alle Momente seines objectiven Daseins als äußerliche aufgehoben und in seine einsache Einheit geseth dat, ist dadurch von der objectiven Aeußerlichteit vollständig befreit, aus welche er sich nur als eine unwesentliche Realität bezieht; dieser objectiv freie Begriff ist der Zweck."

Wenn hier von Zweden die Rede ist, so darf man dadei freilich nicht blos an gewisse Vorstellungen eines vernünftigen Wesens denken, die es realisiren will, und wozu es gewisse Materialien als Mittel brancht. Es ist dier von dem immanenten Zwede die Rede, in der Bedeutung, welche Kant in seiner Naturlehre und in der Kritik der Urtheilskraft zwerst nach Aristoteles für die Wissenschaft wieder erweckt hat, wie schon oden dei Schelling besprochen worden ist. Der immanente Zwed manifestirt sich in solchen Wesen, die noch in Keimgestalt sind, zunächst als lebendiger Trieb, zu wachsen, sich zu entwickeln, sich körperlich und geistig auszubilden, kurz zu realisiren oder das wirklich zu werden, was sie ihrer Kähigkeit, Anlage, Potenz oder inneren Bestimmung nach werden können und sollen. Die Aussührung dieses Zweckes ist der organische Proseeß, das Leben.

Der Zweck also, ober ber subjective Begriff, als wesentliches Streben und Trieb sich außerlich zu setzen, ift babei bem Uebergeben entnommen, b. b. als Bezriff und Selbstzweck allein — nicht als bloge Substanz und Urfache — erhalt sich bas Wesen in aller Veränderung als basjenige, was es vom Aufange war, geht nicht in Anderes über; so allein hat es, wie schon früher gezeigt, alle Beränberung in seiner Macht und verfällt nicht in dem Bergeben in eine ausammenhangslose Aeußerlichkeit mechauischer Theile, nicht ber Bergänglichkeit, ber alle anbere frühere Seinsformen zum Raube wurden. Insofern nun der Zweck noch ein subjectiver und dies ist er wiederum zunächst — ist er ber unmittelbare, steht felbst noch innerhalb ber Sphäre ber Unmittelbarkeit ober Objectivität. ist von der Meuferlichkeit noch afficirt und hat eine objective Welt sich gegenüber, auf die er sich bezieht. Der Zweck ist hier felbst noch im Aufange feines Processes, noch an sich, subjectiv, hat sich als 3 wed selbst erst zu realisiren. Als Lebendiges ist er auch ein Besonderes und Einzelnes, somit noch nothwendig auf Anderes bezogen, welches Andere gegen ibn freilich ein Eustiches und Richtiges an fich ift und auch so von

ihm behandelt wird, aber boch ein Aeußerliches. Das Leben als unmittels barer Selbstzwed ist bas Regiren biefer Aeußerlichkeit, ber Objecte, ber Lebensmittel; es ift biefe Selbstbethätigung, bie ben Wiberfpruch continuirlich aufzuheben bemüht ift, welcher barin besteht, bag bas zum Leben des Individuums Gehörige, das, worüber es Macht hat, boch noch als Fremdes und Selbstftändiges sich behaupten will, welche Getrenntheit als Mangel und Bedürfniß, Hunger, Durft u. f. w. vom Individuum gefühlt wird. Das Leben ift somit bie Arbeit biefer continuirlichen Negation ber Aeugerlichkeit und biefes Regiren sein Selbstzwed, morin es fic eben felbst hat und empfindet. Aber eben barum, weil es an sich selbst nur dieses ift, so kann es felbst nicht fein, wenn nicht auch zugleich jene Aeußerlichkeit ist; das Negiren würde aufhören, sobald es nichts mehr au negiren gabe; bie vollzogene Negation ber Objectivität mare seine Da es also an sich selbst nothwendig ober dialektisch eigene Negation. auf die Aeußerlichkeit bezogen, b. h. felbst noch äußerlich (Leib) an sich ift, so muß es die Objectivität immer wieder herstellen, oder diese erwächft ihm — wie die Begierbe aus ber Befriedigung — immer wieder von Nenem. Rur die vorgefundene Unmittelbarkeit wird burch die Bewegung bes Zweckes aufgehoben, um bie Objecte zu feten als burch ihn, ben Begriff felbst, bestimmt und geset, nur also, bamit bas Subject in biefem Aufheben und Segen sich selbst als Selbstthätigkeit befriedige und bemähre. Der mahre Endzweck ift also zulett die Freiheit des Subjects, sich als über Alles siegreiches Subject selbst hervorzubringen.

Das beftimmte endliche Subject findet in ber Sphäre ber Endlichkeit unmittelbar Objecte vor, benen es seine eigene innere Bestimmtheit zu geben, die es seinem subjectiven Zwecke gleich zu machen hat, b. h. es behandelt sie als Mittel. Das, was als Mittel gebraucht wird, ist zwar ein daseiendes und vorgefundenes Ding, gilt aber nicht selbst für einen Endzweck, sondern für ein an sich werthloses Sein, das wir verbrauchen können, für ein blos mechanisches ober chemisches Object, bas fich gegen die Thätigkeit des Zweckes nicht selbstständig erhalten kann und foll. Das Object hat baber ben Charafter, gegen ben Zweck machtlos zu sein und ihm bienen zu muffen, er ist beffen Subjectivität ober Seele, bie an ihm ihre äußerlichen Gliedmaßen hat; benn "wer sechs Hengste zahlen kann, ber kann auf vierundzwanzig laufen", während bas Lind anfangs nicht einmal seine eigenen zwei Füße in der Gewalt hat. Selbst bie eigenen Glieber, so lange sie noch wie Außendinge ihre Aeußerlichkeit gegen uns behaupten, von dem subjectiven Zwed felbst noch nicht durchbrungen find, find noch nicht unfer Eigenthum.

: .

Da aber der Zweck hier noch auf ein bestimmtes natürliches und endliches Object sich bezieht, so ist er selbst ein bestimmter, endlicher und somit äußerlicher; er bedarf, um Negation und gerade diese bestimmte Negation zu sein, auch dieses bestimmten Objects, sonach einer Mitte oder Reihe von Mitteln, weil alle endlich sind, um successiv durch sie zur Totalität aller zu kommen; er ist selbst noch nicht der ausgeführte Zweck, sondern erst der Ansang, der immer wieder entsteht, wie er zurückgelegt wird, d. h. die Zwecke werden selbst immer wieder Mittel, das aussührende Subject ist stets nur im Verlauf durch diese Reihe, die ein Progressus in infinitum ist, begriffen, es ist an sich selbst die stete Vermittelung.

Damit ift aber auch biefer Progreß felbst aufgehoben und als Proces in ben Zwed felbst verwandelt, benn bas Leben hat sich felbst zum Zwed, es genießt fich als stete Thätigkeit bes Bermittelns felbst und will biese Der Mensch macht fich ben Pflug als Mittel zum Aderbau, ber Aderbau ift selbst wieber Mittel für die Saat, die Saat für die Frucht, biefe als Zwed und Product des gangen Processes wird aber felbst wieder aufgezehrt, ift Lebensmittel, und bas Leben felbst besteht und vergebt in biefer rubelofen Bermittelung; es ift somit in sich felbst zurückgebenber Proceß, und dieser ift die sich auf sich beziehenbe Thätigkeit, ber nunmehr ausgeführte Zwed ober sich selbst ausführende Endawed; so ift bie Ausführung ober die Bermittelung vom Zweck im Ganzen ober Absoluten nicht verschieden, fie find ibentisch. Der Zwed ift baber auch seinem Inhalte nach felbst nichts Anderes als das chemische und mechanische Berhältniß, ober er hat eben biefes zu feinem Inhalte, biefe treten unter seine Herrschaft ober geben, wie gezeigt wurde, burch sich selbst in ben Zwed zurud, ber ihnen zum Grunde liegt und somit den ganzen Reichthum ober die Totalität ber endlichen Zwede als einen fortlaufenben Naturproceß in sich schließt. Das ift bie burchgängige Ordnung, Gefetund Zweckmäßigkeit, welche die objective in der Natur ewig vorhandene Dieser Gesammtinhalt erscheint nun als ein bleibenber Bernunft ift. in der steten Realisirung des Zweckes, und der teleologische Proces, woburch nichts in die Welt kommt, was nicht an sich schon in ihr wäre, ift "Uebersetzung bes als Begriff existirenden Begriffs in die Objectivität; es zeigt sich, daß bieses Ueberseten in ein vorausgesetztes Anderes bas Zusammengehen des Begriffs durch sich selbst mit sich selbst ift." "Man kann baher von der teleologischen Thätigkeit sagen, daß in ihr bas Ende ber Anfang, die Folge ber Grund, die Wirkung die Ursache sei, daß sie ein Werben bes Gewordenen sei, daß in ihr nur das ichon Existirende in

vie Existenz kommt" u. s. w. Die causa efficiens, instrumentalis und finalis sind nunmehr die vollständig gesetzten drei Momente des Begriffs oder drei termini des Schlusses, und in diesem Kreislause als lebendige, völlig in sich explicirte Einheit offendar geworden.

Der ausgeführte oder absolute Endzweck geht also nicht über sich hinaus zur Berdoppelung seiner felbst, ober fest sich ein Object als bas Bleiche seiner selbst zum Endzweck, sondern er ist an sich selbst ber objective Zwed, b. h. die absolute selbstische, sich auf sich beziehende Zwedthätigkeit, ober bas Bange als Selbstzweck ift wieber unmittelbar an fich selbst ber wahrhaft objective Zweck, weil er ber vollendete subjective ift in bemfelben Sinne, wie bas absolute Subject an sich selbst auch bas absolute Object ift. Die schon früher bargestellte Dialektik wiederholt sich auch hier, nämlich in der Wechselwirkung des Begriffs in sich mit sich als Ibentität von Subjectivität und Objectivität. Die Objec= tivität erschien zwar als das Erstgegebene, Unmittelbare; aber die Thätigkeit bes subjectiven Zwecks bestand barin, diese Unmittelbarkeit aufzuheben, nicht zwar den Inhalt der objectiven Welt, sondern nur diese ihre Form, die Objectivität. So ward erstlich diese Seite vom Subject aufgehoben, nur um felbft fie wieder zu feten, fie follte bleiben, mas fie ift, aber nur burchbrungen werben vom Subject, welches in fie einbringt, ober, was eben so viel, sie in sich aufnimmt, sie zu ber seinigen macht. Das Subject ober ber Zweck ist ein Eroberer, bem es um nichts als bie Anerkennung zu thun ift; in ben unterworfenen Gebieten bleibt alles bei feinen Gefeten und Sitten, ber Herrscher felbst herrscht nur burch fie und richtet fich felbst banach. — Weil nun aber bas Subject (als lebenbiger Leib) damit eben so fehr in die Aeußerlichkeit hinausgegangen ift und biefe nun felbft an fich trägt, so hat es diefelbe zu feinem eigenen Inhalte, ift burch und burch mit dieser realen Aeugerlichkeit behaftet und Die Sonthese von diesen beiben Momenten, ber Subjectivität und Objectivität, ift baber auch bier, wie alle Sonthesen, die Bewegung bes Um= ober Uebersetens in beiberlei Formen, wobei, wie gesagt, ber Inhalt berselbe bleibt, die Thätigkeit aber oder bas Werben biese Formthätigkeit ift, die sich als solche von der andern Form ihrer selbst, nämlich bem unmittelharen Dasein — benn nur bies ift bie außerliche Realität — unterscheibet und sich als Ibentität beiber weiß. Als diese Ibentität ber Subjectivität und Objectivität ist ber Begriff nunmehr bie Ibee.

## Siebzehnte Borlesung.

## (Hegel. Schluß.)

Wir find zur Idee, b. i. zur Identität ber Subjectivität und Objectivität, gelangt. Die Ibee ist bie bochste Wahrheit, und in ihr sind alle anberen niederen Standpuncte ber Logit aufgehoben. Die Wahrbeit ift bas fich felbst als Sein wiffenbe Denken, ober bas Denken, welches als bas Sein für sich geworben, Sich-wissenbes ift. Denken und Sein find in ber abfoluten Wahrheit völlig ibentisch, wie sich schon am Schlusse ber Phanomenologie zeigte. Auch die Ibee ift, wie jede Synthesis, ein Berlauf\*), weil die Identität von Begriff und Objectivität, die fie ift, nur barin ift, existirt und sich erhalt, bag fie bialektisch, b. h. bie Regativität felbst ift, die sich als Substanz ober Princip, nämlich als fortwährendes Negiren in allen Gegenfäten erhält, durch welche fie hinläuft, indem der Begriff sich Objectivität giebt und aus diefer sich zur Subjec-Der Ausbruck: Einheit von Subjectivität und tivität zurücknimmt. Objectivität, Unenblichkeit und Enblichkeit, Denken und Sein u. f. f. ift baber eigentlich inabäquat und falsch, sofern babei an eine Rube ober Neutralifirung beiber Seiten gebacht murbe. Die Idee ist vielmehr wesentlich die Unruhe, ber Proces. Obgleich, wie man sieht, die Idee selbst als absolute Sonthesis die Stelle des Werdens einnimmt, so äußert sich boch Hegel anderwärts auch so, bag bas Werben nur auf die Seite ber Materiatur und äußerlichen Birklichkeit zu fallen scheint, und biefer, als der Endlichkeit und Berganglichkeit, ber fich felbst gleiche Begriff als bas innerliche Sein zum Grunde liege \*\*), eine Auffassung, bie ohne Zweifel von einem Theile seiner Schüler festgehalten wird, obgleich fie,

<sup>\*)</sup> Encottopabie, §. 215.

<sup>\*\*)</sup> Logit III. S. 241.

consequent burchgeführt, bas ganze methobische Grundschema Begel's verruden wurde, und vielmehr baburch wieber aufgehoben werben muß, baß ber Begriff bie Substanz ber Erscheinung, die Substanz aber, wie wir miffen, die absolute Regativität, die Actualität des Urtheilens felbst An der Idee find freilich Begriff und Realität, ober Subjectivität und Objectivität zu unterscheiben, aber so, daß die Gbee dieses Unterscheiben ober biefes absolute Urtheil felbst ift, nämlich in eine Subjectivität, die für sich abstract, und in eine Objectivität, die für sich eine grund- und einheitslose Mannigfaltigkeit ware. Die Objectivität ist bie Realisation bes Zweckes, ober bas, worin fich bas Subject realisirt, eine burch die Thätigkeit bes Zweckes gesetzte Objectivität, welche als Gefettsein ihr Bestehen und ihre Form nur als durchdrungen von ihrem Subject hat. Als Objectivität ift fie Meußerlichkeit, somit felbst ein Moment bes Begriffs ober bie Seite ber Enblichkeit, Beränderlichkeit und Erscheinung, welche die Unmittelbarkeit bes Daseins mar, aus welcher ber Begriff sich immerbar siegreich erhebt, ober bie er in sich aufhebt, so daß biese in ber Einheit bes Begriffs immer zu Grunde geht, um auf's Neue burch ihn gesetzt aus ihm hervorzugehen.

Obgleich nun bie Ibee biefer Procef ift, fo ift fie berfelbe boch vorerft wieder nur unmittelbar; ber Begriff ift in feiner eigenen, ihm angemeffenen und zweckmäßigen Realität noch nicht für fich, sondern nur erst an sich als Begriff; er ist noch unmittelbarer Realisationsproceß seiner felbit, b. h. er ift Leben; ale Begriff ift er in biefem äußerlichen Leiben und Leben nur die in die Totalität seiner Glieder ergossene allgegenwärtige Seele und bas allgemeine Gliebern ober Organisiren selbst. Er geht somit selbst in die Zerfällung ein, b. h. existirt als einzelne, lebendige Individuen. Aber als die absolute Negativität ober allgemeine Seele felbst ift er ebenso fehr bas Aufheben wie Setzen biefer Form, somit ber Proces ber Gattung, die sich als Gattung erhält, während die Individuen als gleichgiltig immerdar unter- und zurückgehen in's Allgemeine, bas in ihnen allen baffelbe Gine ift. Sobald der allgemeine Begriff sich realisirt, tritt er in Leiblichkeit, biese ist aber vermöge ihrer Natur ein Außereinander, eine Bielheit, burchgängige Objectivität an fich selbst; aus biefer Realisation hat sich baher ber Begriff wieder zuruchunehmen zur Einheit und zum Infich-fein, b. i. zur Ibealität. Der Tod ober die Aufhebung jenes Außer-sich-seins ober ber Realität in Ibealität ift baber bas zweite Moment bes Processes, wie das erste das unmittelbare Gesettsein besselben war. Dieses Zweite oder das in Ibealität Umseten ber Realität ift das Erkennen.

Im Erfennen ist bas Subject Beist geworben; als Beist existirt bie 3bee frei für sich, benn fie hat nur fich felbst zum Gegenstanbe, ober bie Objectivität felbst zu ihrem Begriff, sie ift biefe reine Ibentität mit fich felbst und biefe substantielle Einheit geworden, die nunmehr ein reines Unterscheiden ihrer innerhalb ihrer selbst ist. Sie hat die ganze Fülle bes objectiven Seins in fich für fich, als Objectivität, aber biefe Objectivität ift ihre eigene, nicht mehr eine frembe, sich ihr verschließenbe und sie begrenzende äußerliche; sie hat die Objectivität als eine subjective Objectivität in sich selbst, weil sie bieselbe burchbrungen und als von ihr felbst gesetzte erkannt bat, als eine Objectivität zwar, aber, wie in ber Teleologie fich ergab, als eine die gegen die allgemeine Substanz tein feftes Selbstbefteben geltenb zu machen bat. Die Ibee als Leben sett zwar die Objectivität von allem Anfang felbst, aber ohne von ihrem Setzen zu wissen; baber, wenn sie Erkennen wird und fich befinnt, ihr bie Objectivität vorerst als baseiende, gegebene vorschwebt. Diese Form ber Unmittelbarkeit ber Welt, welche eigentlich eine Täuschung und ber allgemeine Irrthum ift, aus welchem sich ber Beift herauszuarbeiten hat, wird nun burch's Ertennen aufgehoben, und bas Ertennen ift felbst biefes successive Aufheben. Erft am Ende bes Processes ift bas absolute Subject - und jebes einzelne Subject, als wahrhaft erkennenbes, ift felbst biefes allgemeine Subject in seiner eigenen innern Substanz - völlig zu fich gekommen und fett fich als Universum und zwar zunächst als außeres, aber bereits verftandliches und verftanbenes, mit bem Begriff burchbrungenes voraus. Man begreift nunmehr, wie gleich im Anfange bes logischen Processes, als das Subject nur noch unmittelbares Anschauen war, boch schon Bewigheit, Erkennen und Biffen ber Bahrheit, überhaupt Bewußtsein ba fein konnte, ba bie absolute Ibentität bes Denkens und Seins an fich immerbar vorhanden mar, die nun auch für fich gur Gewißheit geworden und erfannt ift.

Das Erkennen im engern Sinne ober bas theoretische Erkennen ist freilich nur die eine Seite des Processes, aber diese offenbart sich auch mit ihrer andern, der praktischen oder dem Willen, als identisch, wie sich dies ebenfalls in der Phänomenologie schon gezeigt hat. Wie das Erkennen als Theorie zum Product die Wahrheit hat, so der praktische Proces das Gute. Die Identität der Subjectivität und Objectivität oder des Idealen und Realen ist ewig in der Idee und an sich; eben deswegen geht das Subject auch gleich anfangs mit dem Glanden an das Erkennen, das sein Erkennen ein wahres sei, daß es die Welt und zwar eine wahre und wirkliche Welt erkenne. Da aber diese Identität anfangs

noch nicht eine vom Subject felbst gewußte ist, so ist ber Trieb ba, fie ju feten ober, negativ ausgebrückt, ben an fich nichtigen bualistischen Gegensatz als nichtig zu zeigen und aufzuheben. So lange bas Subject einer Objectivität, und biese einem Subject, Ibealität und Realität einander exclusiv entgegenstehen, sind beibe endlich; aber bas Subject hat sich aus dieser Endlichkeit und Einseitigkeit zu befreien und die Objectivität sich zu unterwerfen; bies geschieht mittels ber Aufnahme ber baseienden Welt in bas Denken, ober, was ebenso viel, burch hineinbildung des Denkens, b. i. des vernünftigen Zweckes in die Objectivität; beides ist an sich ein und berselbe Proces, aber er erscheint, von dieser ober jener Seite angesehen, als ein verschiebener, als theoretischer und als praktischer. Diese allmählige und stufenweise Affimilation bes gegebenen Stoffes ist die Bildung bes Verstandes, welche die Psychologie und Phanomenologie speciel burchzuführen bat, die Logik bat bier nur bie Art und Weise bieses Processes gang im Allgemeinen, bas ift bie Methode biefer Berftandesbildung, nämlich bie fogenannte logische Analhsis und Sonthesis aufzuzeigen.

Diesem blos verständigen, noch nicht absolut vernünftigen theoretischen Thun geht nun anderseits das praktisch verständige parallel, das Wollen, welches die Welt erft zu bem machen will, was fie sein soll. "Das Unmittelbare, bas Vorgefundene gilt dem Willen nicht als ein feftes Sein, sondern nur als ein Schein, als ein an sich Nichtiges. tommen hier die Widersprüche vor, in denen man sich auf dem Standpunct ber Moralität herumtreibt. Es ift bies überhaupt in praktischer Beziehung ber Standpunct ber Kantischen und auch ber Fichte'schen Das Gute soll realisirt werben, man hat baran zu arbeiten, baffelbe hervorzubringen, und ber Wille ift nur bas fich bethätigenbe Gute; ware bann aber die Welt geworben, wie fie fein foll, fo fiele bamit bie Thätigkeit bes Willens hinweg. Der Wille forbert also selbst, daß sein Zweck auch nicht realisirt werbe; die Endlichkeit bes Willens ist bamit richtig ausgesprochen." Es ist also hier berfelbe Proces, ber früher in ber Teleologie als ber Berlauf ber Bermittelung, welche Bermittelung sich selbst Zweck war, — als Leben — bagewesen ist; die Auflösung des Widerspruchs ober die Sonthese ber beiben Seiten besteht baber auch hier barin, "daß ber Wille in seinem Resultat zur Voraussetzung bes Ertennens zurückfehrt, somit in ber Einheit ber theoretischen und prattischen Ibee. Der Wille weiß den Zweck als das Seinige, und die Intelligenz faßt die Welt als ben wirklichen Begriff auf; dies ist die wahrhafte Stellung bes vernünftigen Ertennens." Es wird, wie ichon oben

gesagt, im Inhalt und in der Sache nichts geändert: was aufgehoben und verändert wird, "macht nur die Oberfläche, nicht das wahrhafte Wesen der Welt aus; dieses ist der an und für sich seiende Begriff, und die Welt ist so selbst die Idee." Das Gute, der Endzweck der Welt, ist nur, indem es sich stets hervordringt; das Gute und Bernünstige ist stets wirklich, und Alles, was wirklich ist, ist vernünstig, indem es, nämlich die Welt selbst, ewig als Zweck sich setzt und als Thätigkeit oder Proces sich ewig selbst hervordringt.

Dies nun ist benn schließlich die absolute Idee, die Einheit der theoretischen und praktischen Idee, oder der Idee des Lebens und Erkennens; sie ist das sich selbst wissende Leben in seiner vernünftigen Roth-wendigkeit, und diese die sich selbst wissende Wahrheit oder Wirklichkeit. Für sich ist die absolute Idee die reine Form des Begriffs als dieses klüssige oder lebendige Sich-selbst-Bewegen und Bestimmen selbst. Diese reine Form ist die Methode, wie sie durch den ganzen Berlauf des Shstems hindurch sich dewegt und gegliedert, mit Bestimmungen erfüllt hat. Die methodische Bewegung, diese immanente Nothwendigkeit oder Regativität ist das Princip, welches als die Seele durch den ganzen Organismus der Wissenschaft, die das wahre Sein in sich faßt und selbst ist, hindurch waltet, und ist auch zuletzt wieder das Resultat; es ist der Begriff als Urtheil und Schluß, das Denken in seiner Selbst-bewegung, die Vernunft, das ewig genetische, ruhelose Werden in und aus und zu sich selbst.

Wir haben ben Inhalt ber Logik, welche ber Kern bes Spstems ist, so aussührlich dargestellt, als es ber Zweck dieser Borträge gestattet. Was ben zweiten und britten Theil bes Spstems, die Natur- und Geistes-philosophie betrifft, so müssen wir uns darauf beschränken, theils ihre spstematische Stellung zur Logik zu beleuchten, theils ihren Inhalt durch Hervorhebung der Resultate zu charakterisiren.

Am schwierigsten scheint es, einen nothwendigen Uebergang von der Logif zur Naturphilosophie zu entdeden, und dies ist auch der Punct, auf welchen die Gegner, Schelling an der Spike, ihre stärtsten Angriffe zu richten pslegen. Nach Degel's Meinung ist die Logis in ihrem Endresultate wieder in den Begriff des Begriffs als eines in sich selbst verlaufenden logischen Processes, oder in den Begriff der Methode zurückgegangen, die von Anfang an ihre Seele und Boraussetzung war. Dieser methodische Proces sammt seinem ganzen potentiellen Inhalte oder die

logische Ibee stellt sich nun sofort wieber als ein Ansich, ober als bas Ansich überhaupt bar, welches noch nicht wirklich ist, sonbern erft in bie Wirklichkeit überzugehen hat. Sie wird zur neuen, nunmehr univer-Aber wenn wir fagen: noch fellen These bes universellen Brocesses. nicht, so ist bamit nicht gemeint, bag bas Logische irgendwie vor ber Realität ber Zeit nach zu setzen sei, vielmehr ift bas Logische nur mit ber Realität und biese mit ihm ewig zugleich, wie sich sofort weiter zeigen Das Uebergeben ber These in die Antithese ist baber auch bier. wie in jedem besondern Gliede des Shitems, ein rudhaltlofes Umichlagen, eine Metamorphose in ihr Anderssein, nämlich in bas birect Entgegengesetzte bes logischen Anfich= und Insichseins ober ber Unwirklichkeit in Wirklichkeit schlechthin, b. i. in bas absolute Außersichsein ber Natur\*), aus welcher fie fich bann wieber zurudzufaffen haben wirb in bie Ginheit, bie aber, wie jedwede Synthesis, diefer Proceß selbst als ein ewig zugleich fich Entlaffen und Burudnehmen - ber Beift - ift.

Bon biefem Anders - und fich felbft Entfremdetfein bes Bedankens, welches die Naturunmittelbarkeit ift, ift zwar schon in der Logik die Rede gewesen, und es war eben bas Ursprüngliche, wovon die Logik sich zu befreien hatte; man follte baher erwarten, es sei biese Lehre in ihren Principien völlig erschöpft und die natürliche Objectivität grundwesentlich in den Begriff aufgelöft, aber "indem hier ber Gegenstand nach feiner Bedankenbestimmung angegeben ift, so ift nun auch weiter noch bie empirische Erscheinung, welche berselben entspricht, namhaft zu machen und aufzuzeigen, daß sie jener in ber That entsprechend ift \*\*)." ganze Zusammenhang erlaubt jedoch nicht, die Naturphilosophie etwa nur als eine auf gegebenes empirisches Material angewandte Logit, noch auch als eine weitere Ausführung und Durchgliederung ber logischen Principien in bas Detail ber natürlichen Gattungen und Species hinein anzusehen, sondern die Bedeutung des Naturseins ist nur systematisch zu erfassen, als bas universelle Urtheil, in welches ber absolute Begriff in fich felbst zergeht. Eben so wenig wurde man ben Sinn bes Shstems erreichen, wenn man die Logit schon als ein actuelles Denken, als ein hinter ober über ber Natur sich für sich erhaltendes göttliches Selbstbewußtsein auf theistische Weise fassen wollte; benn bies würde bem Schlusse vorgreifen, daß bas Absolute erft innerhalb bes Naturprocesses felbst und zwar im Menschen zu sich, b. i. zum Selbstbewußtsein komme.

<sup>\*)</sup> Enchflopabie, §. 244, 247.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb., §. 246.

Wenn es baber von der Logif beißt, fie sei bas Absolute oder Gott gleichfam vor ber Belticopfung, fo muffen wir hinzuseten: und zugleich vor seiner eigenen Selbstverwirklichung, obgleich er nie nicht wirklich, b. b. obgleich er als Welt ewig ift. Der Logit an fich also tommt fein wirk liches actuelles Sein zu, fie ist nirgends anders wirklich als in bem Denken ber Menschen; sie für fich ift ein Abstractum, fie ist bas - schwer zu befinirenbe - Anfichsein, ein Reich von Gefeten, eine Schattenwelt wefenlofer Formen, - baffelbe, was bei Rant bas Borhandensein ber Kategorieen als nicht angeborener, nicht schon fertiger Begriffe ober Ibeen war — und eben beswegen, weil sie bieses ist, ist sie nicht und tann nicht für fich fein, fonbern nur in Ibentität mit ber Beltwirklichkeit, so bag nicht sowohl ein Uebergang vom logischen Geifte zur Ratur, ben es an und für sich gar nicht giebt, zu suchen ober zu vermissen, als vielmehr nur diese Ibentität einzusehen ift. Gleichwohl bleibt in ber Natur, die vermöge ihres Begriffs ein burchgängig in sich selbst objectives, außerliches und in seine Momente auseinander gegangenes Sein ift, jenes Ansich in Kraft, gleichsam im Hintergrunde ober in ber Tiefe wirkfam; benn "bie Natur ift zwar als ein Shitem von Stufen zu betrachten, beren eine aus ber anbern (bie boberen Gattungen aus ben nieberen) nothwendig hervorgeht, aber nicht so, daß die eine aus der andern natürlich erzeugt wurde, fondern in ber inneren ben Grund ber Natur ausmachenben 3dee. Die Metamorphose kommt nur bem Begriffe als foldem zu, ba beffen Beränderung allein Entwidelung ift \*)." "Der Natur bagegen ift gerabe die Aeugerlichkeit eigenthümlich, die Unterschiebe auseinander fallen und sie als gleichgiltige Existenzen auftreten zu laffen."

Bas nun den Inhalt der Naturphilosophie anlangt, so findet sich, daß zwar, eben um jener Zerfallenheit und Aeußerlichkeit millen, hier die Kategorieen der Quantität denen der Qualität vorangehen, und daß aus demselben Grunde die Antithesen nicht einsache Negationen der Thesen, sondern selbst Antithesen von zwei Gliedern sind, indem die Thesen, sondern selbst Antithesen von zwei Gliedern sind, indem die These selbst eine fortdauernde Existenz neben und mit ihrer negativen Bestimmtheit behauptet; im Uedrigen aber treffen wir die logische Eintheilung und Entwickelung der Kategorieen hier zum zweiten Male mit veränderten, von der empirischen Bezeichnung entsehnten Namen an. Die Eintheilung entspricht den Momenten des Begriffs; das Allgemeine ist hier das absolute Auseinander, der Raum mit seiner Regation, der Zeit, und die

<sup>\*)</sup> Encytlopabie, §. 249.

Spnthefis berfelben ift die Bewegung; biese ganze Lehre, welche ber logischen Quantität entspricht, führt bie Benennung ber Mechanit. Die absolute Mechanik (Mechanik bes Unendlichen), welche ber Kategorie bes Mages entspricht und die allgemeinen Principien der Aftronomie enthält, führt zur qualitativen, b. i. phyfitalifchen Beftimmtheit. Mit ben äußerlich quantitativen Berhältniffen ber Himmelskörper ift auch ihre qualitative Natur gegeben, nämlich grundwesentlich bas Licht und beffen Negation, bas Dunkel. Jenes manifestirt sich im einfachen Lichtkörper, ber Sonne, dieses theils im lunarischen, theils im kometarischen Körper, b. i. theils in ber schlechthin starren, theils nebelhaft aufgelösten tos-Die Sonthesis von beiben ist ber Planet katerochen, mischen Materie. bie Erde, welche als "Körper ber individuellen Totalität" betrachtet wird, in welchem die Starrheit zur Trennung in reale Unterschiede aufgeschlossen und biese Auflösung burch die selbstische Centralität zusammengehalten ift. Diese freigeworbenen Unterschiebe find bie Elemente, nicht. bie demischen, sondern die gewöhnlich sogenannten, eigentlich Processe, bie continuirlich in einander übergeben und bas Leben ber Erbe, b. i. ben meteorologischen Proceg ausmachen. Begen biefen Formenwandel aber tritt bie Erbe felbst als reale Einheit, Subject ober Grund bes elementarischen Processes in Gegensat, und jener fampft gegen die binbenbe Schwere ber Erdmaterie an. Die Materie fondert fich in fich felbst nach bem specifischen Gewichte ihrer Unterschiede, und es treten an ihr die verschiedenen Grade ber Dichtheit und Cohafion hervor; Elasticität, Rlang und endlich die Auflösung der specifischen Form in die Formlosig= keit der schweren Materie, die Wärme, sind die Erscheinungen dieses Durch die Wärme und zulett burch den Berbrennungsproces zerfallen aber bie vorher gebundenen Elemente in eine Totalität für sich seienber individueller Formen und sind als solche Gegenstand des britten Theiles ber Physik. Die unmittelbare Bestalt als solche, bie einfache, aus ber absoluten Gestaltlofigkeit, bem Indifferenzpuncte, in Extreme fich spannenbe Differenz ist ber Magnetismus; biefer ist jeboch, so zu sagen, nur die abstracte Geftalt ber Gestalt selbst, nämlich die einfache Thätigkeit bes unmittelbaren Sich = Differenzirens, welche, in ihr ruhendes Product übergegangen, zum Arhstall wird. Besondern sich nun bie entgegengesetten Bole bes Magnetismus für fich zur Positivität und Negativität, so ist bies bie Erscheinung ber Electricität; bie Neutraliftrung diefer Spannung in verschiebenen Berhältniffen endlich ift ber chemische Proces, und die Producte besselben find die sogenannten chemifchen Elemente.

Die Aufhebung sowohl als Setzung biefer realen Wibersprüche ober Spannungen hat ihren Grund in ber Ibentität bes Besens, bem fie alle als einer substantiellen Einheit angehören und welches die lebendige Regativität felbft ift. So geht die außerliche Wechselwirkung, wie in ber Logit, auch hier in bie Organit ober Biologie über. Hier kommt nun ber Proces als allgemeines Erbleben ober Organisation bes Erbkörpers — geologischer Proceß — vor, ber jedoch als eine vergangene, zur Rube gekommene Evolution erscheint und nur noch in ben jungsten Das individuelle ober besondere Leben bricht Bebilben fortbauert. sobann in ber vegetabilischen Natur hervor; bie Pflanze aber ift felbst nur noch ein Individuum, welches aus vielen Individuen besteht, jeber einzelne Zweig ein neuer Anfat, eine auf ber Pflanze machfenbe fich wiederholende Pflanze; die Einzelheit ist noch nicht über die Besonderheit Die Alles burchbringende organifirende Einheit, die Herr geworden. als folche zugleich fich in fich reflectirt und zur Subjectivität für fich, zur Seele und jum Selbstgefühl wirb, ift bas Dritte: ber animalifche Proceff, bas Leben im engern Sinne.

Der thierische Lebensproces ift ebenso febr ein sich für sich und ans fich felbst zum Inbivibuum Beftalten, wie auch im Berbaltniß gur unorganischen Natur ein Affimiliren ober Bermitteln mit ber Außenwelt und zwar sowohl theoretisch burch die Sinne als praktisch burch Die Teleologie ber Bermittelung wiederholt sich bier nach Ernährung. beiben Seiten. Beibe Processe aber, ber ber gestaltenben Individuation und ber ber Bermittelung, vereinigen fich sonthetisch, in ben Proceg ber Indem nämlich das individuelle Leben auf die allgemeine Gattung. Substanz bezogen ist, findet es dieselbe nicht blos außer sich in der unorganischen Natur, ale in einer ihm fremben Sphare, sonbern, weil biefe sein Eigenthum, sein eigenes inneres und allen Individuen gemeinschaftliches Element ift, worin sie leben, so sind die Individuen darin als Battung eine substantielle Ginbeit, welche Battungesubstang felbft betrachtet werben kann als bas Allgemeine, bas fich in ben vielen Indivibuen realisirt und existirt. Indem also das Individuum vermöge bes Selbstgefühls in sich geht, geht es in biesem Innern mit bem generell Allgemeinen zusammen. Während nun in ber Aeußerlichkeit bes Naturprocesses dieses Zusammengeben ber Gattung in sich ebenfalls nur ein äußerlicher Proceß, ber Proceß ber Begattung bleibt und in feinem Erzeugniß sofort wieder in ben Unterschied ber Geschlechter auseinander fällt, so daß nur die Gattung selbst, nicht aber die Individuen, sich erhält und als diefer Proces bes Entstehens und Bergebens fortbauert, - ift

bas, was innerlich babei als ber wirkende Grund hervorgetreten ist, nämlich die Gattung oder substantielle Allgemeinheit selbst, das Leben als solches zum Fürsichsein gekommen. Wir stehen hier bei demsselben Uebergange, welchen die Logik zu machen hatte, als sie aus dem objectiven Begriff zur Idee fortging; hier ist es der Schritt von der Natur zum Geiste, und im Spstem von der Natur= zur Geistesphilosophie.

Die Philosophie bes Geiftes, ber britte abschließenbe Theil bes ganzen Spftems, gliebert fich in die Philosophie vom subjectiven Beifte, wo nebst ber Anthropologie nun auch ber früher als Bropabeutik entwickelte Inhalt ber Phanomenologie feine fhstematische Stelle finbet; fodann in die Lehre vom objectiven und endlich vom absoluten Beifte. Unter "objectivem Beifte" versteht Begel bie objectiv und real geworbene vernünftige Organisation ber Rechtsibee, ber Moralität und ber Sitte. Die Phänomenologie nämlich endet in ihrem letten, theoretisch-praktischen Theile, welcher speciell "Psinchologie" heißt, mit ber Ibee ber Glückseligkeit, b. i. ber burch die Reflexion des Berstandes hervorgebrachten Borftellung von einer Befriedigung aller Triebe; in diesem allgemeinen Zwede schließen fich bie besondern Willen ber Bielen zu einem vernünftigen Gemeinwillen zusammen, in bessen Realisirung jeber auch seinen besondern Zweck und seine individuelle Befriedigung, somit seine Frei-Dieser allgemeine objective Wille ist "ber objective Beift" überhaupt. Zuerft nun realifirt sich ber freie Wille als einzelner, b. i. als Person, worunter nicht blos die geistigleibliche Persönlichkeit im engern Sinne zu verstehen ift, sondern Alles, was zur vollständigen Organisation ber individuellen Freiheit auch äußerlich gehört, namentlich also bas Eigenthum, benn Alles, was Sache ift, ift praftabilirt ein willenloses Glieb bes Menschen, sein Mittel und Werkzeug zu werben, so daß er erft in diesem Umkreise sich selbst, sein eigenes Rönnen und Sobann aber reflectirt auch ber freie Wille sich aus Bermögen befitt. biefer Aeußerlichkeit und Wirklichkeit zugleich in fich felbst, ift in jener auch für sich; es ist dies das Recht des subjectiven Willens, die Mora-Lität, auch particular für sich und individuell bestimmt zu sein. Moralität hat, wie man sieht, hier einen untergeordneten, ja zweideutigen Sinn; eine fich in fich felbst verschließende moralische Gefinnung murbe zur Schönseeligkeit, Thatlofigkeit, sie schlüge somit felbst in Immoralität um; benn ihr Inhalt ift bas, was Recht ift, und was recht ift, muß gethan, realifirt werden; Recht und Pflicht find burchaus correlat; es giebt keine Pflicht in mir, ber nicht auch ein Recht des Undern entspräche,

und umgekehrt. Der Unterschied von Rechtspflichten im engern Sinne und sogenannten moralischen Gewissens ober Liebespflichten ist keiner. Recht und Moral verhalten sich nicht wie Stufen, sondern wie Seiten oder Momente zu einander, jenes als die objective, dies als die subjective, ihr Inhalt ist ein und derselbige, und es ist überhaupt kein ethischer Inhalt im Subject, der sich nicht auch darleben und realisiren, keine Heiligkeit der Gesinnung, die nicht auch Werkheiligkeit sein sollte. Daher haben beide Seiten auch nur in ihrer Sputhesis Wahrheit, nämlich in dem, was Hegel speciell die geltende Sitte, die herrschende Sittlichskeit nennt.

Die Sittlichkeit ift ber substantielle, allgemeine und vernünftige Wille als die ihrem Begriff gemäße Wirklichkeit, die gewollte und vollzogene Nothwendigkeit, welche als solche selbst realisirte That bes Geistes bie existirende Freiheit ist. Die Familie, die bürgerliche Gesellschaft und bie Staatsverfassung find bie Momente biefer objectiv und real existis renben Bernünftigkeit. Der Beift ift barin bie freie Substang, bas Allgemeine, welches in ben Individuen seine Wirklichkeit hat und sich in ber Besonderheit zusammenschließt, die ber besondere Bolts- ober Natio-Bermöge biefer Besonderheit, die ber universelle Geift zu nalgeist ist. jeber Zeit und in jedem Bolte, in dem er fich verwirklicht, noch an fich trägt, ift er stets in einer Schranke befangen, von ber er sich succesib, burch die Bildung des Bolkes selbst, zu befreien strebt; da aber die Nationalität, b. i. bas Dasein eines Boltes felbst als eines bestimmten. an biefe Schranke wesentlich geknüpft ist, so geben bie Bolker felbst in jenem Befreiungsprocesse successib unter; jebes bat nur zu feiner Zeit und als Glied diefer Succeffion fein Recht ba ju fein und ju herrichen; ber Weltgeift betrachtet nicht alle feine Glieber als gleichberechtigte, sondern nur bas in jedweder Periode herrschende Bolt ist bas absolut berechtigte gegen die andern; diese werden von dem herrschenden selbst nicht als ebenbürtige anerkannt. So werben nomabisirende Bölfer von ben feghaften und civilifirten nicht als Sonveranetäten geachtet, bie auf nieberen Stufen ber Civilifation gurudgebliebenen Barbaren genannt und als solche auch behandelt, befriegt und unterjocht. Es gilt in ber absoluten Ibee jedes Bolt so viel, als es seinem Lebensprincip nach werth ift und vermag; bas am meisten vermögende ist baber auch thatsächlich im Rechte, im Rechte bes Stärkeren, und bie Stärke ift eben sein Recht. ibeell wie reell; die physische Macht und bas Bernunftrecht coincidiren Muß sich ein Bolt von bem andern unterjochen lassen, so ist bies nur ber thatfächliche und nothwendige Erfolg bavon, daß fein Princip

ober die Idee, die es belebt, eine vernunftmäßig untergeordnete, von der höheren zu negirende Kategorie im absoluten Geiste oder Denken ist. "Die Weltgeschichte ist das Weltgericht."

Da jedoch einzelne Bölker vermöge ihrer an phyfische Verhältnisse geknüpften Individualität und Particularität noch mit ber Schranke ber Natürlichkeit behaftet find, so hat ber absolute Weltgeift in keinem einzelnen feine wirkliche Totalität und Universalität. Diese Mängel und Begenfate ber Endlichkeit hat bas Absolute noch abzuftreifen, um für fich als Wiffen von fich ale bem absoluten Beifte ober ale bie wirkliche Bahrheit zu fein. Der subjective Beift, wie er in ber Psychologie, und der objective, wie er in der Rechtslehre sich dargestellt hat, find die Momente bes absoluten Geistes, ber ihre Ibentität und Realität ift. Man tann biefe gange Sphare bes absoluten Beiftes Religion, Wiffen ber absoluten Substanz von fich felbst, nennen; im speciellen und eigentlichen Sinne aber ift biese auf eine, nämlich bie mittlere, ber brei Stufen biefes Wiffens beschränkt; benn biefes Wiffen ift selbst ein Proces und zwar der absolute, welcher durch die Geftalt ber Unmittelbarkeit, bes Fürsichseins und bes Un= und Fürsich= feins verläuft.

Die unmittelbare Geftalt biefes Wiffens ift bie ber Anschauung und Borftellung bes an fich absoluten Beiftes, die Geftalt ber Schonheit. Gott ober ber Geist ist hier noch sinnlich sich erscheinenb, unmittelbare Einheit von Beist und Natur. Das Moment ber Allgemeinheit ist hier für sich noch abstract, bat seinen Inhalt nur in natürlichen Bestimmungen, baber verfällt es felbst wieder ber Endlichkeit, verendlicht und particularifirt fich objectiv zu besondern Bolks und Localgöttern, zum Bolytheismus. Seine Subjectivität ober fein Bewußtsein hat bas Absolute hier nur in ber Begeisterung bes Rünftlers und Beiffagers, in einem unfreien Pathos, welches bas Bochfte auszusprechen ringt, aber fich selbst nur noch als getrieben, als instinctmäßigen Trieb des Genies Das ift die Runft, die das Höchste, aber wie blindlings, b. i. unmittelbar producirt; benn bies ift bie Natur ber Schönheitsibee, bag fie und ihr Product noch unmittelbar eins, die Ibee noch unmittelbar finnlich erscheinende ist, und beibe gleichsam noch auf natürliche Weise zusammen hervorwachsen. Die schöne Kunft als biefes noch gegensatlose Bewußtsein bes Absoluten ober bie Religion ber Kunft und Schönheit treibt sich jedoch gerade um bieser Ungeschiedenheit selbst willen über biese Stufe hinaus. Weil bas Subject fich nicht für fich und im Unterschiebe von der äußerlichen, endlichen, nichtigen Erscheinung hat, sondern nur

mit und durch diese, so muß es sich selbst als nichtig erscheinen, sein Selbstgefühl erstirbt in der Nichtigkeit seines endlichen Daseins, denn es war nur das Selbstbewußtsein eines Individuums, nicht das der sich ewig selbst in allem Wandel erhaltenden Gattung.

Dies Lettere wird burch bas Leben im. Staate vermittelt, welches ben Eigenwillen einem Gesammtwillen unterwirft und baburch bas individuelle Selbstbewußtsein in seine allgemeine Substanz, ben sittlichen Beift, verfentt, aus ber bie lebenbige Blieberung ber individuellen Subjecte immer wieber von Neuem geboren wirb, weil bie Substang ihre Birklichkeit felbst nur in biefer geglieberten Form bat. Das Abfolute ift bemnach felbst bieses Offenbaren seiner felbst in ben vielen Subjecten, bie ihrerseits sich ibentisch wissen mit bem Absoluten, bas in ihnen zum Für-fich-fein und Selbstbewußtsein tommt. Dies ift wesentlich bie "offenbare Religion," ein Berhältniß bes Absoluten gu fich felbit, bas Selbstbewußtsein Gottes von sich in ben Menschen. biefes Wiffen hier noch auf ber Stufe bes verftanbigen Selbstbewußtfeins, b. i. ber Reflexion und Borftellung ftebt, fo giebt es ben Momenten feines Inhalts noch Selbststänbigkeit gegen einander; die Menschen benken Gott als ein für fich seiendes Wesen und fich ebenfalls als freie für fich Dies aber ift barum ein Wiberspruch, weil bei biefer Selbstftändigkeit zugleich bie Ibentifat im religiösen Bewußtsein ift, und bas Subject fich ausbrücklich als abhängig von ber Gottheit fühlt, mithin feine Selbstftanbigkeit und Freiheit ebensofehr negirt als fest. Widerspruch muß aufgehoben werden und wird es, indem die Religion bes Beiftes, bas Chriftenthum, bie mahre in ihr ichon enthaltene, aber als Mufterium ausgesprochene Berföhnungslehre und bie Borftellung von der Gottmenscheit und sogenannten Dreieinigkeit, welche den speculativen Kern biefer "absoluten" Religion ausmachen, benkend burchbringt und entwickelt, somit ben Glauben jum Biffen, bie Religion gur Philosophie erhebt.

Es sind hier wieder die drei Momente des Begriffs, die in einem dreisachen Schluß in einander übergehen und sich zur Einheit vermitteln. Die Allgemeinheit kann gesaßt werden als das absolute Wesen (der Bater), welches sich durch die Weltwirklichkeit (den Sohn, als das Moment der Besonderheit) mit sich selbst zur Ibentität (zum Geist) vermittelt; ebenso kann der Geist als die concrete Identität oder Einheit dieser beiden Seiten, und endlich auch die Mitte oder der vermittelnde Proceß selbst, die Weltwirklichkeit oder der Sohn, als der Mittler hervorgehoben werden. Die Philosophie löst also die starre Selbständigkeit der Momente des Abso-

Inten, die das religiöse Bewußtsein einander noch gegenübersetzt, völlig in den lebendigen Fluß des absoluten Processes auf, welcher die wahre Form des Begriffs ist, worin das Denken alle Gegensätze überwunden hat und zur Versöhnung mit sich selbst, d. i. zur absoluten Geistigkeit als der sich selbst wissenden Wahrheit gekommen ist. Dieser Begriff der Philosophie, als der sich selbst denkenden Idee, ist also "das Logische, mit der Bedeutung, daß es im concreten Inhalte als in seiner Wirklickeit dewährte Allgemeinheit ist. Die Wissenschaft ist auf diese Weise in ihren Ansang zurückgegangen und das Logische ist Resultat, als das Geistige, welches sich als die an und für sich seinede Wahrheit erwiesen hat."

## Actzehnte Borlefung.

(Schlußbetrachtung.)

Wem es gelingt, bas Begel'sche Shstem in seiner Totalität zu überschauen, bem tritt bie fich in fich felbst zurudschlingenbe Epichcloibe feiner Rategorieen als universeller Beist und bieser als bie ewig sich selbst bentenbe Wahrheit zulest in ber absoluten Ibee vor die Anschauung. vollendete Philosophie steht nun nicht mehr außer und vor bem Universum, sondern fie ist bas in ihr zum vollenbeten Selbstbewußtsein gekommene wahrhafte Sein selbst; bie Gegenfate von Realität und Ibealität sind im Abfoluten felbft nur innerliche Selbftunterscheibungen bes Abfoluten; man tann bas Bange ebensowohl absoluten Ibealismus als Realismus nennen, und eben bamit ift erreicht, was erreicht werben sollte, nämlich bas Alles burchbringenbe Selbsterkennen bes All in fich felbst, welches biefen Durchbringungspunct seiner felbft im Bewußtsein bes Menschengeschlechts hat und in beffen Wiffenschaft fich felbst weiß, so bag zugleich ber Mensch in seiner Wissenschaft sich als bas Alles burchbringenbe abso-Darüber hinaus was bliebe noch zu erringen, welch lute Wiffen weiß. böherer Standpunct für bie Philosophie auch nur zu benken übrig? Das absolut Bochfte schien erreicht, bie Philosophie, wenigstens im Großen und Ganzen, vollendet, und bas etwa noch lebrige nur eine Beschäftis gung mit bem Detail zu fein. Die Begel'ichen Berkleute versammelten fich bemnach, um bas große Bebefest bes Baues von Sahrtausenben zu Die Stimme ber Exoterifer wurde bamals vor breißig Jahren noch allgemein verspottet, wenn sie baran erinnerten, bag bieses Fest schon so oft gefeiert und berfelbe Jubelruf von den Herolden der Weltweisheit in jeber Schule fucceffive erhoben worben fei; benn ber Begrunber jedwebes neuen Shitems muffe nothwendig auch die Ueberzeugung haben, bag er es fei, ber bem Baue ben Schlufftein aufgesett; mas aber bieses jüngste Shstem anlange, so mache bieses selbst gerade bie Ibee bes

absoluten Fortschreitens zum Princip und Weltgeset, und ironisire bamit sich selbst, wenn es auf sein absolutes Feststehen hoffe; so werde wohl auch dieser neue angebliche Schlußstein wieder berselbe Stein sein, von welchem es heißt:

———, Glaubt er ihn aber Schon auf bem Gipfel zu brehn, ba mit einmal stürzte die Last um, Hurtig hinab mit Gepolter entrollte der tildlische Marmor."

Was nicht eingestanden wurde, machte sich jedoch alsbald zur Thatfache, indem fich in der Schule felbst ein Schisma über die authentische Interpretation ber Lehre und Meinung Hegel's aufthat. Man theilte fich in eine Rechte und Linke, in Begelianer und Junghegeliter, und in ber Mitte blieb ein schwaches Centrum, in Wahrheit eigentlich nur bas Eibolon Begel's, bas Corpus ber hinterlaffenen fammtlichen Werte, fteben. Denn was fich bei jedem großen Philosophen bisher gezeigt, baß. nämlich in ihm ein tiefer Fond ber Wahrheit gelegen, ben er aber nur jum Theil hervorgearbeitet, geformt und spftematisch ausgebildet, jum Theil noch geftaltlos in fich zurudgelaffen hat, bies offenbart fich auch, unserer Ansicht nach, bei Begel. Die nächste Aufgabe ber Philosophie nach Rant war, ben Subjectivismus jenes Standpunctes ju überwinden und zu einem wirklichen Wissen und Wollen ber objectiven Wahrheit vor-Fichte, Schelling und Begel haben biefe Aufgabe ergriffen und letterer hat sie methobisch burchgeführt. Wenn es aber scheint, als fei damit Alles vollendet, so zeigt sich sofort auf's Neue, daß diese Durchführung aus ber Subjectivität zur Objectivität auf Rosten ber Subjectivität geschehen ift, und bamit erhebt sich als brittes noch übriges Problem die concrete Berbindung beider Seiten, in welcher die Objectivität nicht wie bei Rant und Sichte in ber Subjectivität erlischt, noch bie Subjectivität wie bei Schelling und Hegel in ber Objectivität zu Grunde geht, sondern beide zu ihrem Rechte kommen. Ohne Aweifel wollte und meinte bies auch Begel. Salt man fich nun an biefen tieferen Behalt, so muß man auch, um ihn zu Tage zu förbern, bie Form vollenden; hält man fich aber an jene Hegel'sche Form, wie die linke Seite thut, so wird man Alles, was ftreng genommen, nicht in ihr aufgeht, ausscheiben muffen und somit aus Begel's Intention, ja im confequenten Berfolg aus feinem Brincip und Standpunct felbst beraustreten; es wird, wie sich bies factisch bereits bargelegt hat, ein ber tieferen Subjectivität, die Hegel anstrebte, ganz entgegengesetzter einseitig objectivistifcher Neuspinozismus herauskommen, welcher aber nothwendiger Beife, um diefer Einseitigkeit willen, zugleich ebensosehr wieder als Subjectivismus aufgefaßt werden kann, der dann entweder von Reuem in Emwirismus oder in Skepticismus endet, und eben damit die eigentliche Kritts des ursprünglichen Shstems als solchen, d. i. dessen wissenschaftlicher Form, vor den Augen der Zeitgenossen vollzieht; denn nicht, was ein Philosoph meint und will, aber dei sich behält oder blos versichert, macht ihn zum Philosophen und sichert ihm seinen Einsluß auf die Wissenscherrschaft, dondern die logischen Formen, die er ausbildet, die shstem atische Zwingsberrschaft, der er sich zu bemächtigen weiß, sind das, was an ihm Philosophisches ist. Niemand hat mehr auf diese Einheit von Inhalt und Form gedrungen, als Pegel selbst, und darnach will er also auch verstanden und beurtheilt sein.

Auch biesmal war es bie Theologie ober, wenn man will, bas religiofe Bewuftfein, was zuerft Widerfpruch erhob. Das Begel'iche Spftem galt anfangs bem Rantischen Rationalismus gegenüber für orthobor, namentlich weil es bie bei Seite gesette Trinitätslehre wieder aufnahm; es pratenbirte, die Mysterien bes Christenthums hinter bem Schleier seiner Terminologie in verklärtem Lichte zu feiern. Allein die Kritik gerriß biefen Nimbus, und bie Bemeinde ber Eingeweihten ging auseinander, theils in Solche, bie fich offen als Nichtchriften bekennen und ben Rrieg gegen bie Rirche in Schimpf und Ernst führen, theils in Enttäuschte, die sich vom Begelthume ganz lossagen und neuerlichst entweber bei Schelling Befriedigung fuchen, ober in bebeutend größerer Ungahl auf Rant's "alten ehrlichen Weg" zurückgefehrt find, theils endlich in Solche, die dabei bleiben ju konnen meinen, wobei Begel geblieben ift, und in biefem Shitem noch immer einen mit bem Chriftenthume vertraglichen Theismus als ben mahren Inhalt anerkennen. Es ift in ben früheren Borlefungen bei ber Darftellung biefer Lehre an mehreren Stellen barauf hingebeutet worben, wie und in wie weit eine gewiffe Amphibolie biefe Auffassung gestatte, nur bag man bamit ebenfo febr jum Princip, wie zur Methobe und zur Shitematit bes Gangen unvermeiblich in Wiberspruch tritt.

Die Philosophie kann und muß allerdings auf die sogenannten Consequenzen eines Shstems mit Gleichgiltigkeit hinsehen, selbst wenn dieselben in Differenzen mit der kirchlichen Orthodoxie beständen; denn auch angenommen, daß das Christenthum die reine Wahrheit ist, wer steht dafür, daß die zu irgend einer Zeit geltende Orthodoxie reines Christenthum ist? Ein philosophisches System, welches sich dieser opponirt, könnte möglicher Weise christlicher sein, als diese selbst; und in der That beweist die Geschichte, daß die Philosophie es ist, die unablässig im Laboratorium

ber Kirche am läuterungsprocesse ber Dogmen als die thätigste Dienerin mitgearbeitet hat. Aber unter allen Consequenzen ist eine, die sie nicht verträgt: die Inconsequenz oder der Widerspruch, wodurch ein Shstem , sich selbst negirt — ein System, b. h. eine gewisse Gestalt der Philossophie, nicht die Philosphie selbst.

Was die Theologie und mit ihr die Ethik dem Hegel'schen und Schelling'schen Spftem vorwarf, betraf bie Bernichtung ber göttlichen wie nicht minder ber menschlichen Perfonlichkeit in dieser monistischen Alleinheitslehre, man mochte sie nun als Pantheismus ober Pankosmismus, als Spiritualismus ober Realismus auffassen. Wenn aber auch nach ber ftrengen Confequenz ber Begel'ichen Methode nothwendiger Weise und von bem vorgeschrittenen Theile ber Schule auch anerkannter Beife, bas Dasein eines perfönlichen Gottes weber außerhalb noch innerhalb ber Welt augenommen, sondern baffelbe in bas Wiffen der Menschen versenkt wird, wenn ferner die Hoffnung auf individuelle Fortbauer ber Seele nach bem Tobe als eine finnlich-felbstfüchtige Illusion verspottet, und endlich ber Gegensat von Gut und Bos indirect badurch aufgehoben wird, daß das Bose für nothwendig, das Gute für relativ gut — nach Zeit und Umftanden — beibe in einander umschlagend betrachtet werden, so würde selbst in diesen Resultaten — so hart sie auch sind — an und für sich noch keine Widerlegung des Spstems, sondern nur die stärkste Aufforderung zur Kritit beffelben zu finden fein. Die Kritik aber über ein ganges Shitem ale folches, tann nicht einzelne Buncte betreffen, bas Schidsal eines Systems ist nicht von einzelnen Irrthumern, die sich hier und da im Gefüge besselben finden, abhängig, sondern von der Totalität, ber Shitematit felbit, benn biefe ift die Probe des Princips, und je consequenter, abgeschlossener bas System ift, besto summarischer muß ber Proces sein; ber ihm gemacht wirb. Dem Princip für sich allein kann man es nicht ansehen, was implicite in ihm liegt, eben so wenig seiner Methode, was fich bamit anfangen läßt; jedes Princip giebt eine bestimmte ihm angemessene Methode an die Hand und läßt einen bestimmten Inhalt aus sich entwickeln; was nicht in ihm liegt, das versagt es. Dies Alles aber zeigt fich erft in ber Explication — bem Shftem — felbft, und in biesem Sinne mag man allerdings auch fagen, daß bie Cosequenzen ober Refultate einer bestimmten Philosophie bessen Rritit feien, wenn man nämlich unter Resultaten ben Gesammtorganismus seinem Inhalte und feinem Umfange nach versteht. Was den letteren betrifft, so zeigt sich berselbe am unmittelbarften im historischen Zusammenhange und findet in der Geschichte der Philosophie den Magstad seines relativen Werths.

Es tann nämlich ein Princip wohl infofern berechtigt fein, als es Princip für einen Theil bes fpftematischen Gesammtorganismus ift, 3. B. bas . abstracte Sein, die Ibee bes Lebens, u. a.; zugleich aber auch unberechtigt, wenn es für das Grundprincip bes Ganzen gelten will. Alle Sauptkategorieen find nach und nach geschichtlich als Brincipien ber Philosophie bervorgetreten, alle haben ihrer eigenen Ratur gemäß mehr ober weniger umfassenbe Spfteme hervorgebracht. Jebes Bolt und Zeitalter hat fein geistiges Princip, b. h. es hat eine gewisse Stufe in ber geistigen Bertiefung erreicht, bie von einer fpatern Philosophie jum Bewußtfein gebracht und in ben Organismus bes Ganzen an ber gebührenben Stelle aufgenommen wird. Was zulett im Spftem simultan als Fülle bes Inhalts bafteht, trat in ber Beschichte successiv bervor; baber ift jeber geschichtliche Standpunct ein Theil bes Shitems, und bas letzte umfaffende Shitem schließt ben Gesammtinhalt ber Geschichte in sich; verlieren nun bie bistorischen Principien im Shitem, wo fie als untergeordnete erscheinen, bie Absolutheit, welche fie für ihre Zeit beanspruchten, so muß anderseits auch jedwedes Shitem, welches fich über die früheren erhebt, feinen Beruf bazu burch Unterbringung und organische Aufnahme jener Principien bocumentiren, wibrigenfalls es felbst als ein einseitiges ober gar als ein schon bagewesenes nieberes Bewußtsein erkannt werben würbe. Geschichte übt also auch ihrerseits eine gewisse Kritik an ber Systematik, wie biefe an jener, fo bag wir ein Shftem, welches uns etwa auf ben Standpunct des Aristoteles ober in die Denkweise des driftlichen Mittelaltere gurudverfegen wollte, mit Recht migtrauisch ansehen murben; um bies aber gewahr zu werben, bebarf es ber Bergleichung und mithin einer umfassenden historischen Renntnig und geistigen Durchbringung ber Shiteme, zu welcher unsere Zeit endlich genugsam herangereift ift, so baß jest erft alle nothwendigen Erfordernisse sowohl zur Kritit des Früheren als auch zur Anerkennung bes Gigenthumlichen, was unfere Zeit belebt, vorhanden zu sein scheinen. Mag man also bie Aufgabe ber Kritik aus bem fhitematifchen ober aus bem hiftorifchen Befichtspuncte faffen, fie wird jest, wo Geschichte und Speculation fich wissenschaftlich burchbringen, in umfassender Beise nur aus bem Ueberblid bes Gangen gu erzielen sein, wobei freilich vorausgesett wird, daß biefes spstematische Bewußtsein auf einem Princip beruhe, welches die Idee der Totalität, Shitematik ober bes Organismus ber Philosophie felbst ichon wie im Reime einschließt und jene Fulle vollständig aus sich zu entwickeln im Stanbe ist.

Soll bie Philosophie nicht nur bas in sich felbst begründete, sich

felbst tragende Shstem ber Bewißheit, sonbern auch, wie wir uns aus ber erften Vorlefung erinnern, schon nach Plato's Auffassung "die Wissenschaft ber Wissenschaften", b. h. bie Gewißheit aller anbern begründenbe fein, fo muß fie ale bie erfte und lette ihren Gravitationspunct, gleich bem Weltgebäube, beffen ibeelles Abbild fie ift, in fich felbft tragen \*). Ein Spftem, welches nicht auf fich felbft rubete, fonbern irgend einen anbern Stütpunct außer fich, fei es in positiven Dogmen, fei es in ber finnlichen ober geschichtlichen Empirie, suchte, burfte nicht ben Anspruch auf bas vollendete Shitem ber Philosophie machen. Die mahre Philofophie wird zwar weber die Erfahrung noch ben religiöfen Glaubensinhalt von sich ausschließen können, sonbern vielmehr in sich aufnehmen, prüfen und bewähren, aber ausgehen kann fie nicht babon. Sobald einem Shiteme nachzuweisen ware, bag es "bogmatisch" auf biefen ober überhaupt auf Boraussetzungen rubete, welche die Philosophie nicht als Voraussetzungen ihrer felbst, also aus und burch sich selbst erft bewiese, so wäre es bamit als Philosophie schon wiberlegt.

Diese",, Boraussetzungslosigkeit" aber hat einen boppelten Sinn. Wenn ich die Philosophie vorhin die erste und letzte Wissenschaft genannt habe, so bezieht sich bas "letzte" auf die Zeit bes Eintritts bes philosophischen Bebürfnisses und Bewuftseins im Bilbungsgange ber Indivibuen und Bölker, benn ba ift die Philosophie bekanntlich die lette, die erft auf bem Standpuncte einer weit vorgeschrittenen Reife hervortritt und einen langen vorgängigen Bilbungsproceg ber Civilisation, Runft und empirischen Wiffenschaften voraussetzt, in biefer Rudficht also, namlich auf die propadeutischen Borbedingungen ber Subjecte, ist fie nichts weniger als voraussetzungslos, vielmehr die allervoraussetzungsvollste Wiffenschaft \*\*). Banz anders aber verhält es sich mit der Philosophie Für bieses kann jene historisch-psychologische Propäselbst als System. beutik nicht die Bedeutung einer Begründung haben, so wenig als der Grundstein eines Gebäudes, auf bem ber ganze Bau ruben foll, vor ber Thur ober auf halbem Wege außer bemfelben gelegt, ober in einem fich selbst entwickelnben Organismus ber Reimtrieb anberswo als im Centrum besselben gesucht werben kann. In biesem Sinne muß auch im philosophischen Shitem fein Anfang fein Brincip fein, zumal wenn biefes ein organisch sich aus sich selbst entwidelnbes, nicht ein burch eine außerlich

<sup>\*)</sup> Zeitschrift fur Philosophie und phil. Aritit, von J. H. Fichte 2c. Bb. XXIX. S. 52 fgg.

<sup>\*\*)</sup> Fichte's Zeitschrift für Philosophie 2c. Bb. XXVL S. 44.

an das Material herzutretende Thätigkeit zu construirendes sein soll. Und dieses Princip muß ein einiges sein, weil das Spstem der Philosophie ein subjectives Nachbild des Universum sein soll, folglich zwei oder mehrere Principien im Abbild auf entsprechende Weise auch einen Dualismus oder Pluralismus von Principien im Original voraussetzen, damit aber die Absolutheit jedwedes Weltgrundes ausheben würden, was der Vernunft widerstreitet, die überall absolute Einheit, durchgängigen Zusammenhang und vollständige Totalität sucht.

Wenn nun Degel sich bewogen fant, jenen monistischen Urgrund, ben sein Borganger Schelling in bem "Absoluten" als Ibentität von Denten und Sein vorausgefest aber nicht bewiesen hatte, vorerft naber ju beleuchten und in seiner Phanomenologie wissenschaftlich zu erharten, bamit biefes Princip "nicht wie aus ber Pistole geschossen" erscheine, so war bies allerbings ein burch bie bamalige Sachlage junachst gebotenes Das auch von ihm aboptirte Ibentitätsprincip mußte Unternehmen. als ein berechtigtes aufgezeigt werben, bevor man von biefem aus bie weitere Entwickelung mit Fug unternehmen burfte; zugleich aber war es auch die Methode ber Entwickelung felbst, die, bei Schelling noch mehr phantafievoll als logisch-bialectisch einherschreitend, ber gesetzlichen Rothwendigkeit zu entbehren schien. Hegel gab also in bem genannten Werke nicht blos eine Rechtfertigung bes Princips, fonbern auch zugleich eine methodische Ausführung beffelben, bie als ein Grundrig bes ganzen Shftems in erster Gestalt betrachtet werben kann. Aber biese Ausführung rubete auf empirisch-psphologischer Grundlage, mithin auf bem Dualismus bes empirischen Bewußtseins - ein spftematischer Uebelftand, ber bem Urheber felbst nicht entgeben konnte, weßhalb er auch in der später ausgearbeiteten "Logit" und in ber "Enchclopabie" bie Stellung ber Phanomenologie veränderte und fie, anftatt zum fundamentalen Theile zu machen, in die Mitte des Syftems felbst hereinnahm und ihr ba eine verhältnismäßig untergeordnete Stelle anwieß.

Hegel beginnt seine spstematische Entwickelung, wie wir gesehen haben, mit bem "Sein", bem allerabstractesten Gedanken, auf den wir (freilich nicht unmittelbar, sondern erst durch einen langen, künstlichen, sast gewaltsamen, negativen Denkproces) als auf das Letzte, Unausbebliche, kommen. Dies scheint also das Reine, Boraussetzungsloseste zu sein, mit dessen Setzung wir nicht Gefahr lausen, etwas Unberechtigtes, Erschlichenes zu setzen; es kommt nur darauf an, kritisch Acht zu haben, daß man von da aus seden Schritt mit logisch zwingender Nothwendigteit thue, und zwar soll dieser Zwang von dem Gedankenobject, welches

uns vorschwebt, ausgehen; biefes felbft foll feiner Natur gemäß und aus eigener innerer Nothwendigkeit sich bewegen; es soll in sich selbst eine Spannfraft, ein punctum saliens tragen, welches ohne alles Zuthun unseres anderweiten Denkens, Wollens und Wiffens, ohne alle willfürliche Einmischung bes Subjects, sich rein objectiv felbst bestimmt, entwidelt, verwandelt, und so von Stufe zu Stufe, von Rategorie zu Kategorie vermöge seiner eigenen "Regativität", b. i. "bieses pulfirenben Lebensprincips bes Wiberspruchs", von ben niedrigsten Stufen bes unmittelbaren Daseins hinauf bis zur höchsten ber absoluten Geistigkeit fich Das Characteristische ift bier bie sogenannte "Objectivität" ber Selbstbewegung ber Begriffe, bie eine nothwendige ift vermöge ber ihnen immanenten, sich selbst widersprechenden Natur und burch continuirliches Aufheben ber Negationen sowohl als ber Setzungen sich rubelos fortbewegt. Die Hauptsache babei ift, baß jedweder äußere Einfluß abgehalten, unserem Denten nicht erlaubt werbe, etwas aus feinem empirifchen Bewußtfein hineinzutragen in biefen objectiven Proceg bes Seins und Werdens, ber lediglich burch sich selbst vorgehen soll, weil principiell schon vorausgesetzt worden ift, bag biefes Sein an sich ober feiner Substanz nach Denken ist.

Bon bieser Methode bes Shitems aber war die ber Phänomenologie noch wesentlich verschieben. Hier wurde zwar auch mit ber Negation und bem Wiberspruch verfahren, aber biefer Wiberspruch waltete nicht sowohl immanent im Object selbst, so daß dieses sich selbst durch feine eigene Negativität fort und fort potenzirte, sondern er waltete, genau besehen, in der That zwischen dem betrachtenden Subject und dem betrachteten Object. In jeder Gestalt nun, in welcher bas Letztere nach und nach auftritt und als manifestirte Natur fich bem bentenben Beiste gleichftellen, für die entwickelte Wesenheit besselben gelten möchte, wird es fo lange verläugnet, und muß fich fo lange verwandeln, bis ber gebachte Begriff bem bentenben Princip gleich geworben. Der benkenbe Beift bes Subjects verwirft alle Gestalten, in welchen sich successiv bas objective Sein bar- und als sein Ebenbild ihm gleichstellen mochte, bis es endlich seinen wahren Begriff vollständig jum Bewußtsein bringt. — Diese Methobe unterscheibet sich, wie ich sagte, wesentlich von jener zweiten rein objectiv sein sollenden des sich felbst Bonirens und Negirens und baburch Selbstpotenzirens ber Begriffe, benn hier tritt, ganz ähnlich wie bei Fichte, das subjective 3ch als eigentlich productiver Factor in's Spiel und dieses wird als ein bereits mit allem Inhalt des Welt= und Selbstbewußtseins ausgestattetes vorausgesett. Wenn jene Methobe

rein monistisch sein sollte, so ist biese in ber That bualistisch und bas vergleichenbe Subject verhält fich babei reflectirend awischen bem Beiftbegriff fubjectiv und ben empirischen Naturkenntnissen objectiv bin- und bergehenb\*). — Aber bas Subject bleibt boch und erhält sich felbst im Poniren des Objects sowohl als im Negiren, es felbst erlischt nicht, ba es bas agens, jenes nur seine Acte sind; ginge ber Proces bes abmedselnben Negirens und Bonirens wirklich rein objectiv vor, so mußte bas Seiende selbst sich balb negiren balb aus bem Nichtsein wieber herstellen, bas "Aufheben" (tollere) wäre nicht auch zugleich ein conservare, wie Begel boch will. Die Unbestimmtheit bes Wortes "Biberfpruch", und die Vernachlässigung bes alten logischen Unterschiedes zwischen contradictio und contrarem Gegenfat stellt biefe Dialectit bei jedem Schritte einer Sophistit blos \*\*), die besonders für die Ethik verhängnifvoll werben muß. Deghalb haben bie meiften berjenigen neueren Bbilofobben. bie, von Begel ausgegangen, ber Ansicht find, bag sich mit begelscher Methode boch noch andere theistische Resultate erreichen lassen, sich offenbar mehr an bie phänomenologische Methode als an jene rein objective "Selbstbewegung bes Begriffs" gehalten und aus bem Fond bes Subjecte, bem bewegenden Willen beffelben, die Poftulate geschöpft, die ben bialectischen Proceg von Stufe zu Stufe zum Endzweck führen sollen. Allerdings ift das dialectische Moment innerhalb ber logischen Gebankenbewegung berechtigt, aber nur als biejenige Function, welche ben Inhalt eines Begriffs, nachbem biefer bereits gefaßt worben, in feine Unterschiebe, ben Battungsbegriff in seine möglichen bisjunctiven Blieber gerlegt und vor die innere Anschauung bringt. Diesen mehr ober weniger concreten Gattungsbegriff bringt bie Dialectif innerhalb ber Schranten biefes Begriffs und geleitet von biefem gur biscreten Bestimmtheit; fo bag man wohl fagen kann, ber Begriff bewege fich innerhalb seiner Sphäre und bringe zur Deutlichkeit und Klarheit, mas zuerft implicite in seinem Umfange liegt — obschon man damit immer nur ben benkenben Beift meint —; aber nie bringt es ein Begriff vermittelft bialectischer Runftftude über fich felbft binaus zu bem Begriff boberer Gattungen, so wenig als eine niebere Gattung in ber Natur selbst es burch bie sogenannte generatio aequivoca auf begreifliche Beise zur Selbststeigerung in eine höhere bringt, weil bazu in jener selbst ber zureichenbe Grund fehlt.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift 2c. Bb. XXIV. S. 63 fgg.

<sup>\*\*)</sup> Chalpbaus: Die moberne Sophiftit. Riel, 1842.

Deßhalb hat diefer Progreß auch bei Hegel nur in ber Phanomenologie einen wenigstens scheinbar guten Fortgang; benn ba ift vom Anfang an bie Rebe vom philosophirenden Subject und biefes ift bie Boraussettung; es ift ja felbst bas Philosophirende und als solches an fich vom Anfang an hinaus über alles Natursein, in welches es sich nur mit seiner Vorstellung einläßt, ohne sich selbst aufzugeben. Da aber, wo Hegel im Spftem die Naturkategorieen wahrhaft objectiv faßt, b. h. fo benkt, wie fie gebacht werben muffen, wenn fie bie reelle Welt fein follen, in ber Naturphilosophie, bekennt er selbst, "baß fie ein Shftem von Stufen find, beren eine aus ber andern nicht auf natürliche Weise erzeugt wird, sonbern in ber innern, ben Grund ber Natur ausmachenben 3bee." Bier also bekennt er selbst, daß ber Beift phanomenologisch in seine Subjectivität zurudgreifen, in sich, ale bie absolute Ibee hinabsteigen muffe, um bier seine promotheische Facel stets von Neuem anzugunden, so oft von niederen Begriffen oder Rategorieen zu höheren fortgeschritten werben foll; und barin liegt also, daß ber menschliche Beift schon irgendwie im Besitz ber höchsten Ibee sein muß, wenn er ihren bestimmten Inhalt, regressiv hinabsteigend in die nothwendigen Bedingungen, ohne die auch jene Ibee nicht basein tonnte, finden soll; nicht aber kann er von unten auf burch die Stufenreihe diefer Bedingungen zur höchften Ibee fommen, benn er kann sie ohne Selbsttäuschung nicht mit Sulfe irgend einer Methobe, wenigstens nicht ber negativ-bialektischen, gleichsam kunftlich Wenn die Naturkategorieen, wahrhaft objectiv und in mahrhaften, ber Wirklichkeit entsprechenben Berhaltnisse zu einander gedacht, wie Begel felbst eingesteht, nicht mit Nothwendigkeit von unten nach oben führen, wie konnte bies boch in bemjenigen Theile ber Logik geschehen, welche ben Namen ber objectiven trägt und sich mit diesen Naturkategorieen beschäftigt? Wir meinen, daß ber scheinbar objective Fortschritt auch hier kein wahrhaft objectiver, sondern ein versteckt phänomenologischer ist, ber sich nur aus bem im Boraus befannten und gewollten Endamede, nämlich ber absoluten Subjectivität, ergiebt, obgleich Begel bies nicht eingesteht, sondern rein objectiv, genetisch zu Werke Nehmen wir aber einerseits biesen Endzweck, b. i. bas im Grunde schon thätige fertige Subject des Philosophirenden weg, und halten uns, ohne anderseits von bem potenzirenden Scheine ber Dialektik uns blenben zu laffen, nur an bie Objectivität, fo muß man ben Fortschritt bes Denkens von einer Rategorie zur andern nothwendiger Weise auf empirischem Wege suchen und zu ber Ueberzeuguung gelangen, daß ohne Empirie auch kein solcher Fortschritt sein

werbe\*). So scheint u. A. auch Schelling die Sache zu nehmen in seiner bekannten Erklärung, mit ber er zuerft gegen Begel auftrat \*\*). "Die jenige Philosophie," sagt er, "welcher man in neuerer Zeit am bestimmteften ihre Uebereinstimmung mit bem Spinozismus vorgeworfen, (b. i. bie Schelling'fche), hatte in ihrem unenblichen Subject. Dbject, b. h. in bem absoluten Subject, bas seiner Natur nach fich objectivirt (jum Object wird), aber aus jeder Objectivität (Endlichkeit) fiegreich wieder hervor = und nur in eine höhere Poteng ber Subjectivität zurudtritt, bis sie, nach Erschöpfung ihrer ganzen Möglichkeit (objectiv zu werben) als über Alles siegreiches Subject stehen bleibt; an diesem also hatte jene Philosophie allerdings ein Princip nothwendigen Fortschreitens. aber bas rein Rationale, nur nicht zu Denkenbe, reines Subject ift, so ist jenes Subject, welches, auf die angenommene Beise sich steigernd, von jeber Objectivität nur zu höherer Subjectivität fortschreitet, bas Subject mit biefer Bestimmung ift nicht mehr bas bloge nicht zu Denfenbe, rein Rationale, sonbern eben biefe Bestimmung mar eine burch lebendige Auffassung ber Wirklichkeit, ober burch die Nothwendigkeit, sich bas Mittel eines Fortschreitens zu versichern, biefer Philosophie aufgebrungene empirische Bestimmung. Dieses Empirische hat ein spater Gekommener (Begel) baburch hinweggeschafft, bag er an bie Stelle bes Lebendigen, Wirklichen, bem bie frühere Philosophie bie Gigenfcaft beigelegt hatte, in das Gegentheil (bas Object) über- und aus diesem in sich felbst zurückzugehen, ben logischen Begriff sette, bem er burch bie feltsamste Fiction ober Hypostatirung eine ähnliche nothwandige Selbstbewegung zuschrieb. — Das Princip ber Bewegung mußte er beibehalten, benn ohne ein folches war nicht von ber Stelle zu tommen, aber er veranberte bas Subject berfelben; biefes Subject marb, wie gefagt, ber logische Begriff, und — die erfte Boraussetzung ber angeblich nichts voraussetzenden Philosophie war, bag biefer reine logische Begriff als folder die Eigenschaft ober Natur hat, von selbst (benn die Subjectivität bes Philosophirenden sollte gang ausgeschloffen fein) in fein Gegentheil umzuschlagen (fich gleichsam überzusturzen), um bann wieber in fich selbst zurudzuschlagen; was man von einem Lebendigen, Wirklichen benken, von bem blogen Begriff aber weber benten noch imaginiren, sonbern eben nur fagen fann." Bon Gattung ju Gattung aufwärte treibt feine

<sup>\*)</sup> Trenbelenburg , logische Untersuchungen. Bb. I. Abschn. 3.

<sup>\*\*)</sup> Bictor Cousin, über franzbsische und beutsche Philosophie. Aus bem Franz. von Dr. Hubert Beders u. s. w. Borrebe, S. XIII.

immanente Nothwendigkeit; jedes Princip (jeder Gattungsbegriff) giebt her und lebt dar, was in ihm liegt; dann geht er zur Reproduction seiner Gattung fort und bringt nichts Bessers hervor, als er selbst war. Es liegt kein absoluter Widerspruch in den niederen Gattungsbegriffen an und für sich selbst, denn ein solcher würde die Unmöglichkeit dieser Gattungen selbst involviren, so daß sie als solche auch nicht einen Augenblick existiren, geschweige ein concretes stehendes Naturspstem bil- ben könnten.

So viel wird hinreichend sein, um die Behauptung zu motiviren, daß die Dialektik, so wie Segel sie zur Methode der Philosophie erhoben hat, nicht die gange, sondern nur ein Theil ober Moment der speculativen Methobe fei. Reine Dialettit tann ursprünglich segen und anfangen, fie kann nur hinter bem Setzen herkommen und aufzeigen, mas mit ber erften Setzung zugleich mitgefett werben muß, was, wenn nicht zugleich gesett, bas Gesette selbst aufheben würde; sie hat also in Wahrbeit eine fritische Geltung; für sich allein aber, ohne positives Moment, verfällt sie in ein negatives Thun, was schon von Aristoteles mit vollkommen klarer Einsicht als Sophistik bezeichnet wird. Wodurch sich bie wahre Speculation charafterifire, bies können und wollen wir hier nur in so weit andeuten, als es jur Ginsicht in ben Mangel jener Methobit nothwendig scheint. Die speculative Methode sest, wie aus bem Borhergehenden erhellt, Anfang und Ende zugleich; sie sett zuerst — um mich in geläufiger Beise auszubrücken — zuerst ben Umfang bes Begriffs, um ihn sobann, von biefem Umfange genöthigt, mit bem Inhalte, ber jenem zukommt und implicite schon barin liegt, auszufüllen, d. h. fie beginnt mit dem Zweckbegriff sowohl bei Feststellung ber einzelnen Kategorieen, als auch bei bem Entwurf bes ganzen Spftems ber Wiffenschaft ber Wahrheit überhaupt. Denn setzte sie zuerst nur einen Theil ober ein Moment beffelben, so murbe fie bialektisch wohl zur Erfüllung biefes Studes, nicht aber über biefes hinaus zur Totalität tommen. Einheit von Anfang und Ende aber, was kann fie Anderes fein, als eben bie Einheit bes Begriffs und zwar zu allererst bes Begriffs ber Philosophie, ber Liebe zur Beisheit felbst? So rein von sich selbst, b. i. von ihrem eignen Begriffe anfangend und um alles Andere vor der Hand ganz unbekummert, erwächst und vermittelt sie sich als Wissenschaft burchaus aus sich selbst, ift ihr eigener Grund, ihr eigenes Mittel und ihr eigener Zwed, ihre eigene Phanomenologie und Teleo-Der weitere Fortschritt aber ist ber, daß sie zunächst abstract zwar, aber allumfassend, wie sie zuerst auftritt, sich auch in ihre allge-

meinsten und umfassenbsten Momente, b. i. in die nächsten Unterschiebe bes Gesammtinhaltes, urtheilt, welche bie Haupttheile bes Shitems fein werben; jeber berselben aber ist selbst wieber ein Begriff ober eine Rategorieensphäre, welche baffelbige Urtheil in sich vollzieht und sich somit besondert und bestimmt. So geht das Bestimmen und Urtheilen aus bem Umfassenberen in bas Particulare fort, mahrend boch bas Gange als substantielle Einheit und burchwirkenber Grund ungufgehoben in Rraft bleibt, unr zulett wieber, als jenen besondern Inhalt in sich fassend, als concrete Wesenseinheit hervortritt. Das Shftem geht somit vom ftrengften Monismus aus und hat bie specifische Individuation zum Ziel; nur in jener Strenge allein finbet es bie wissenschaftliche Berechtigung, um zu diesem Zwecke zu gelangen. — Doch wir wollen hier nicht die Grundlinien eines neuen Shitems zu verzeichnen wagen \*), sonbern tehren zum Begel'schen zurück, um die Spuren einer solchen angedeuteten Teleologie auch in ihm als bas Werbenwollende, sich zum Lichte Drängende, aber von ihm felbst noch Berkannte, ja Berschmähete nachzuweisen.

Ich erinnere hierbei wieder an bas früher (in ber fünfzehnten Borlesung) beiläufig über bie Spftematik Besagte. Es wurde ba, wo wir an ben Anfang ber Logit tamen, barauf aufmertfam gemacht, baß Begel seinem Spfteme im Bangen und auch ben einzelnen Bauptabschnitten in ber Regel eine Inhaltsanzeige ober schematische Uebersicht ber Glieberung voranschicke, biefe aber auch ftets mit ber Bermahrung begleite, baß fie nicht eine Borausnahme und Zweckbestimmung bes Endes sein solle. Gleichwohl wurden die Dreitheiligkeiten, in welche ber allgemeine Begriff hier vorläufig zergeht, so wie sie basteben, auch für sich selbst als bialettifch und methodisch gerechtfertigt erscheinen, wenn Begel ihnen nur hatte vertrauen wollen und nicht burch eine fast abergläubische Furcht, etwas im Boraus über bas Ziel zu bestimmen, gefesselt worden ware. warum soll die Dialektik fich nicht bei ben allgemeinsten, umfassenbsten Begriffen eben fo bemähren, wie bei ben speciellften, und nur bier in beschränkter Enge thun burfeu, was sie bort im umfassendsten Ueberblick nicht bürfte? Ein auf biefe Beise bem Speciellen burch bas Allgemeine vorgreifendes Beftimmen und somit Borausbestimmen wurde bas fein, was wir eine zwecksenbe Methobe nennen; baburch aber würde bas ganze Shitem einen wesentlich anberen Charafter erhalten, als es jest

<sup>\*)</sup> Der Bersuch einer sustematischen Ausführung bes Sustems ber reinen Philosophie von diesem ihren eigenen Princip aus liegt vor in des Bersassers: Entwurf eines Sustems ber Wissenschaftslehre. Riel, 1846.

hat, wo die Kategorieen so zu sagen an einem Faben fortlaufen und die niedere durch Negation ihrer felbst die nächsthöhere aus sich erzeugen soll — burch eine Negation, welche als ein Widerspruch ihrer felbst in sich felbft, ober als eine innere Unmöglichkeit zu fein, was und wie fie ift, bas Nothwendigkeitsprincip in ber schärfften Zwangstortur barftellt, bie nur immer gebacht werben fann. Dies aber fann nicht fein, weil in biesem Proces jedes Princip, indem es wirkt, sich immer selbst negirt, und indem es in sein Gegentheil umschlägt, sich selbst verliert. ftets von Neuem gepredigten Forberung, bas Dagewesene zu conferviren und es als Bedingung bes Soheren in biefem mitzubenken, kommt boch biefes Sohere felbst nur burch einen momentanen Tobesfall bes Früheren zur Existenz, und man weiß nicht, worin eigentlich objectiv die genetische Macht der Transsubstantiation — beun eine solche, nicht blos eine Metamorphose ist es — liegen soll, wenn sich nicht bas benkende Subject selbst in's Mittel schlägt. Das Frühere erlischt offenbar nur burch Schuld ber Methobe und Shitematik, und bas Folgende tritt an die leer geworbene Stelle, nachdem ber Borganger verschwunden ift. So ist eine Be= wegung bes steten Regirens vorhanden, die berjenigen gleicht, welche Arbeiter in einem Tretrade machen, die immer zuschreiten, aber boch nicht von ber Stelle kommen, weil ihnen die Grundlage bei jedem Schritte entweicht, fo daß dies Beginnen, aus der Ferne angesehen, entweder ein völlig resultat- und zweckloses, sisppheisches ober eben nur um ber Motion selbst willen unternommen zu werben scheint.

Man erkennt in biesem Bilbe leicht bie Grundkategorie bes gangen Shitems; wo, wie beim physischen Leben und Wohlsein, bas Mittel selbst Zweck ist, ba ist diese Kategorie an ihrer Stelle; aber wo die Vermittelung auf bas Sein eines objectiven Zweckes geht, und also fie selbst mahrhaft als das gesetzt wird, was fie ist, nämlich als bloßes Mittel, da ist biese Methobe und Systematik unzulänglich und zwedwidrig. hat freilich einmal gefagt: "Wenn Gott in feiner Rechten alle Wahrheit, und in seiner Linken ben einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit bem Busate, mich immer und ewig zu irren, verschloffen hielte, und spräche zu mir: mable! Ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Bater gieb! bie reine Wahrheit ist ja boch nur für bich allein." Aber berselbe Lessing hat auch gesagt: "Soll bas menschliche Geschlecht nie auf die höchsten Stufen ber Aufklärung und Reinigkeit kommen? Nie? Laß mich diese Lästerung nicht benken, Allgütiger!" Und Schelling erklärt jett: "Die Ibee eines nie aufhörenden Fortschrittes ift eigentlich die Ibee eines Progresses ohne Ziel, was aber ohne Ziel, bas ist auch ohne Sinn,

ein solcher unendlicher Progressus also zugleich ber trostloseste und leerste Gebanke .... benn eitel ist alles, was ohne bestimmtes Ziel ist ober geschieht, und jedes Denken, das nicht ein solches Ende findet, ist nur ein sich selbst Verzehren des Geistes." (Bb. IV. S. 13.)

Wenn wir mit Hegel barin einverstanden sind, daß Inhalt und Form nicht getrenut werden können, so müssen wir auch sagen, daß dieses Shstem vermöge seiner Form nicht über benjenigen Inhalt hinaus komme, welcher die Idee des Lebens und die Eudämonie des zeitlichen Daseins ist; alle höheren Ideen und Zwecke aber, sobald sie in diese Form hereingezogen werden, können selbst nur als Leben, als diese sinnlich seelische Wirklichkeit erscheinen, so wie denn auch die Kategorie der Substantiaslität durch das ganze Shstem hindurch nicht wahrhaft zur Anerkennung kommt, indem das, was Hegel "Wesen" nennt, mehr als Insinitiv des veralteten Zeitwortes denn als das Substantiv zu verstehen ist, bei dem der gewöhnliche Sprachgebrauch an die concrete Einheit eines Seienden denkt, das in allen seinen Bewegungen und Beränderungen essentiell dass selbsige bleibt.

Allerdings erscheint hier das Universum im Ganzen und Großen als ber absolute Selbstzweck ober — um einen Aristotelischen Ausbruck zu gebrauchen — als Entelechie, allein innerhalb besselben, in dem unendslichen Rreislauf der Selbstbestimmungen, in diesem continuirlichen Setzen und Ausbeden alles Endlichen, kommt kein Product zum Borschein, auf das man den Begriff der Persönlichkeit mit Recht anwenden kann; der absolute Grund kann kein Einzelnes ihm selbst Gleiches erzeugen und bulden, weil er an und für sich selbst nicht ein allgenugsames, geistspersönliches Princip ist, sondern des Weltprocesses bedarf um nur sich selbst in ihm continuirlich zu verwirklichen; er bedarf dieses Weltprocesses zu seiner eigenen Existenz nicht minder, als die endlichen Wesen seiner bedürfen um zu existiren; auf keiner Seite ist Selbstständigkeit und Freisheit, die Abhängigkeit ist gegenseitig, wie es bei Angelus Silesius heißt:

"Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Run tann leben, Werb' ich zu nicht, er muß vor Noth den Geift aufgeben." — "Wer Gott recht finden will, muß sich zuvor verlieren Und bis zur Ewigkeit nicht wiedersehn und spüren."

Daß ein Object zum wahrhaften Subjectsein für sich, b. h. zur wahrhaften Freiheit, vom absoluten Subject entlassen und als solches gewollt, traft der eigenen Selbstgenugsamkeit des Subjects zum objectiven Zweck gesetzt werden könne, ist dem System völlig fremt, mahrend wir gerade darin die wesentlichste Wahrheit des Wissens sowohl als des

Guten, also auch das einzig wahre Princip der Ethik erkennen und dieses als das Ziel der Philosophie überhaupt setzen, die sich durch ihren Namen und Begriff im Voraus als ein Wollen  $(\sigma\iota\lambda l\alpha)$  des Wissens nicht nur, sondern auch der praktischen Weisheit  $(\sigma o\varphi l\alpha)$  ankündigt.

Was bagegen hier Sittlichkeit heißt und bem Menschen zugemuthet wird, ift nur eine hinopferung ber Selbstheit in ben Abgrund ber absoluten Substanz, welche, felbst absolut lieblos, bie Pflicht biefes Opfers gar nicht rechtfertigt; benn bie sogenannte Bute biefer Gottheit besteht barin, ihrer Actuofität baburch Genüge zu thun, daß fie unabläffig Individuen fest, ihre Liebe barin, fich in ihnen felbst zu besitzen, und die Berechtigkeit endlich bewährt fich als bie Macht, alles bas Gefette in feiner Nichtigkeit zu manifestiren, b. h. wieder zu vernichten nach bem Grundfate bes Mephistopheles: "bag Alles, was entsteht, werth ift, bag es zu Grunde geht." Wahrlich, ber Platonische Gott war beffer, als biefer moderne kinderfressende Saturn; benn als er selbstständige göttliche Wesen geschaffen, sprach er: "Guer Bilbner bin ich und Bater ber Berke, bie burch mich geworben, unauflöslich find, so es mir gefällt; benn alles Berbundene ift lösbar, bas schön Gefügte aber und wohl Bestehende lösen wollen, ist frevelhaft; barum auch, bieweil ihr geworben, seib ihr nicht unfterblich zwar und ganz unauflöslich, boch sollet ihr nicht gelöset werben, noch bes Todes Theil empfahen, an meinem Willen ein ftärkeres Band und ein mächtigeres habend, als jenes, womit ihr seid, ba ihr wurdet, gebunden worden."

Das Hegel'sche Grundschema: Sein - Nichts - Werden, entspricht nicht bem Schema ber objectiven Teleologie: Princip, Bermittelung und Zwed; vielmehr wird bas Werben ober ber Proces, b. i. bas Mittel, als ewiges Sich-felbst-vermitteln an die Stelle bes Zwecks geschoben. Das Shiftem fann fich baber auch nicht babin ausbilden, daß ber Grund (bas Princip) zur fich felbst benkenden Subjectivität und geistigen Berfönlichkeit für sich würde einer bestimmten Objectivität gegenüber, sondern jener hat und behält auch als Ibee seinen Gigengehalt nur an und in ber Objectivität, die somit ebenso wenig etwas für sich ift als ber Grund; Alles liegt nur in ber Mitte bes Werbens, und biefes, ans einem leeren Grunde hervorgehend, geht in ein wesenloses Nichts zurud, producirt nichts, sondern reproducirt nur sich selbst als ein eben so nichtiges Pro-Dies ift ber Ring ober, genauer besehen, eigentlich nur bie Oscillation zwischen zwei Extremen, bas Alterniren ober ber Wechsel, in welchem nicht sowohl bas Absolute sich bewegt, als welcher es vielmehr felbst ift; es ift, wie gesagt, bas ewige Sich-Rehren und Wenden aus

Noth, jene Nothwendigkeit, die nur als ewiges Umwenden ober Umschlagen ift. Das Moment ober bie Seite bes subjectiven Grundes foll im Absoluten, wie bas Spftem es barftellt, zwar die Logit an fich fein (Gott gleichsam vor Erschaffung ber Welt), und biefe Meußerung Begel's wird von seinen früheren Schülern zum Theil noch festgehalten; allein biefer logische Grund ift boch zufolge ber ganzen Syftematik nicht Denken in ber Bebeutung von actueller geistiger Thatigfeit für sich, sonbern er ift actuell nur auf bem Gebiete ber Wirklichkeit, b. i. sofern in ber Welt Menschen benten, ober Gott hat sein Bewußtsein, seine geistige Existenz nicht für fich, sonbern im Denschen, und bie Meuschen find Gott, fofern fie bas Allgemeine und bas im Allgemeinen Bestehenbe, Bernünftige Daß ber Mensch bieses sein eigenes Denken objecbenken und wollen. tibirt und hppoftafirt, ift bie Einbilbung bes religiöfen Standpunctes, welcher aber, wie die linke Seite ber Schule jungft noch mit vollkommener Consequenz und Evidenz in's Licht gestellt bat, nur ein anthropologisch-psichologischer Standpunct, eine Weise bes finnlichen Borftellens ift, die fich im philosophischen Denken auflöft und als unwahr zeigt. Bahrhafte Berfonlichkeit ber Creatur fann in feinem Spftem eine Stelle finden und als Endzweck anerkannt werden, welches nicht von einem freien Brincip ausgeht, bas an und für fich felbst schon absolute Berfonlichkeit ift, und ebenbeghalb, wenn es eine Welt will und schafft, auch felbftständige Persönlichkeiten wollen und beren gottebenbildliche Freiheit und Burbe fich jum Endzwedt seten fann. Gin abstractes Princip wird in feiner eigenen Sclbfterfüllung immer nur felbftlofen Beftimmungeinhalt zulassen, es werbe nun realistisch als Sein ober ibealistisch als Denken gefaßt. Die Ibee ber positiven (ponirenden) Liebe oder bes objectiven Bahrheitswillens, b. i. bie bas mahrhafte Sein ber creatürlichen Objecte um dieser Objecte selbst willen will, ist jedwedem einseitig monistischen Shitem fremb. Der einseitige Realismus muß freilich die blinde Wirksamkeit seiner absoluten Substang bylozoiftisch befeelen und biefe Weltfeele mit bestimmter Gesetnothwendigkeit ausstatten, so bag biese eigentlich als bas Absolute im Absoluten erscheint, die Substang, die erft alles allein zu bewirken schien, zur passiven Seite herabsetzt und somit die Rategorie des Gesetzes als höhere über jene sich erhebt \*). Allein dieses Beltgefet, es mag nun wie in Schelling's Naturphilosophie als physische, ober wie bei Fichte als moralische, ober wie bei Hegel als legische Welt-

<sup>\*)</sup> S. m. Schrift.: Philosophie und Christenthum, ein Beitrag zur Religionsphilosophie. Riel, 1853. S. 42 fgg.

ordnung auftreten, ist und bleibt boch nur entweber ein selbstloses Abstractum, eine Form ohne Kraft und Macht, ober, wiederum mit jener Substanz vereint, nur das blindwirkende Brincip des Naturrealismus.

Schelling, die Unzulänglichkeit biefes Standpunctes erkennend, fpricht in seinen spätern Schriften bas große Wort aus: "nicht bie Nothwendigfeit, sondern bie Freiheit ift die absolut höchste Rategorie", bennoch hat er unsers Bedünkens biefen ethischen Standpunct, ju bem er fich auf negativ apagogischem Wege erhoben, weber burch seine Potenzentheorie auf wissenschaftlich genügende Weise begründet, noch das neugewonnene Brincip consequent burchgeführt, benn indem er von der Naturphilosophie unmittelbar zur speculativen Theologie übergebt, fehlt es in biefem Spftem an einer gründlich burchgebildeten Ethif, bie bas nothwendige Mittelglied zwischen jener Grundlage und dieser Spite ausmacht. Die Folge bavon ift, daß, bei Lichte besehen, die physischen Rategorieen boch wieder in die Sphäre ber Freiheit eingetragen werben und die Philosophie ber Geschichte ber Menschheit, die hier lediglich als religiöfer Proces abgehandelt wird, fast selbst wieder als ein physischer ober "theogonischer" Proceg erscheint. Wenn bei Begel bas Umschlagen bes logischen Begriffs in eine wirkliche Naturwelt alle Vermittelung vermiffen läßt, so bag wir nicht aus ben ibeellen Proceg herauskommen, fo kommen wir bei Schelling umgekehrt nicht aus bem realen heraus. Die Vermittelung ber Gottheit und bieser unserer wirklichen Welt soll jest burch Herbeiziehung bes Mhthus benn mehr ist biese Boraussetzung nicht — von bem Fall bes Urmenschen eingeleitet und von da aus die Wiederbringung der Menschheit zur Freiheit und Gottebenbilblichkeit, durch eine ber Welt anfangs bewußtlos inwohnende, bann mehr und mehr zum Bewuftsein sich emporringende Potenz bewirft werben. Wir fonnen in biesem Proceg nichts anderes als die zum zweiten Mal in Anwendung gebrachte Methode ber früheren Naturphilosophie erblicken, bie, wenn fie richtig mare, bie gange erfte Schöpfung sammt ber Episobe bes Umfturzes überflüssig machen murbe. Sagt er boch felbst\*): "Wie sollte ich die Philosophie, die ich selbst früher begründet, die Erfindung meiner Jugend, aufgeben? Nicht eine andere Philosophie an ihre Stelle setzen, sondern eine neue Wissenschaft ihr hinzufügen (also nur eine Fortsetzung liefern) war die Aufgabe und Absicht." Ich fage: jene Episobe erscheine überflüssig, benn soll jene in ber Welt wirkende Potenz isolirt von der Gottheit als Naturpotenz wirken, so ware sie wieder nichts anders als das hylozoistische Princip,

<sup>\*)</sup> Sämmtl. Berte, Abthl. II. Bb. IV. S. 366.

aus bem die Welt sich blindlings entwickelte; könnte jene Potenz aber nur in wesentlicher Einheit und "Spannung" mit der überseienden Gottheit, von dieser aus bestimmt und gleichsam befruchtet, die Welt, die Menschebeit und ihre Geschicke vernsittelnd zum Ziele führen, so wäre sie selbst nur das materielle Medium, die Natur, und die Gottheit das bestimmende Princip; damit aber kommen wir wieder auf die gewöhnliche Borsstellung einer leitenden Borsehung und weiter auf alle die Probleme der Mittel und Wege zurück, wie die Gottheit die Welt regiert, ohne daß durch jene allzemeine weltimmanente "Potenz" irgend etwas Specielles befriedigender als bisher erklärt wäre.

Aber auch ohnebies wurden wir Anftog an jener Borftellung bes Urmenschen als Repräsentanten ber Gattung nehmen muffen. Er ift ein universale, bas nach scholaftischer Beise zum reale bppostasirt wird, aber eine folche Spoftase so wenig verträgt, wie irgend ein anderer Sattungsbegriff, ja unter allen am wenigsten, ba er bas Menfchengeschlicht, bie Summe von Individuen freiester und selbstiftandigfter Art, beren jebes ein Ganzes ift, nicht etwa blos nominaliftisch formal zu einem Collectivbegriff over einer Summe, sonbern zu einem substantiellen 3nbivibuum zusammenfassen will. In einem Reiche von Bersonen konnen nicht bie geistig perfonlichen Principien in eines verschmolzen werben, biefe Principien können nur in ihren negativen Grundlagen, b. b. in ben Lebenselementen, ohne bie fie freilich nicht fein konnen, bie fie aber traft ihrer individuell geistigen Selbstbestimmung zu passiven Substraten berabseten, zu einer organischen Ginbeit verbunben gebacht merben. Sobalb wir in biefes Substrat felbft bie Quelle ber Beiftigkeit verlegen, biefe aus jenem burch irgend welchen gesetzlichen Brocef entfteben laffen, fallen wir wiederum in die alte Anschauung des Holozoismus und in alle Confequengen beffelben gurud. Bor bem gefunden Menschenberftanbe aber, b. b. vor bem burch fein Sophisma auf bie Daner zu blenbenben Perfonlichkeitsgefühl, beffen volles Maag wir bem Chriftenthume verbanken, wird sich jenes universale reale alsbald wieder in eine nominalistische, formale Zusammenfassung ober Summe von Monaben auflösen, nur mit bem Unterschiebe, bag biese Zusammenfassung bier nicht mehr eine rein subjective, blos gebachte sein wirb, sonbern, ihr entsprechend allerbings auch objective reale Mächte, aber nur untergeordnete, b. i. als die ben Beiftern zum Mittel bienenbe Natur überhaupt, anerkannt werben, welche freilich auch ihrerseits nicht ohne einen Mittelpunct und in biesem nicht ohne bie absolute geistpersönliche Intelligenz und ben machtvollen Willen, die wir Gott nennen, begriffen werben fann. Es beißt nichts anbers als



vieses Mittel zum Princip machen, wenn man die Philosophie von unten auf entwickelnd anfängt; sie kann allerdings nicht objectiv von Gott anfangen, nicht unmittelbar vom absoluten Urgrunde dogmatisch ausgehen, sondern muß vom Product auf den Urheber schließen, weil sie von dem unmittelbar Gewissen ausgehen muß, dieses aber, das Product, sind wir selbst und wir selbst müssen uns als concrete Persönlickeit ergreisen, nicht blos einseitig als bloßes Denken oder bloßes Sein, wenn wir ein Princip gewinnen wollen, das nach allen Seiten hin einer methodisch wissenschaftlichen Entwickelung des Weltbewußtseins mächtig ist.

Die Geschichte kann hier zwar nicht eigentlich positiv beweisen, aber ber fhstematischen Entwidelung zur Seite gebend, bestätigen, was biefe a priori von ihrem Princip aus beducirt. Wir erlauben uns baber, bevor wir schließen, noch einen weiteren Ueberblick über ben historischen Gefammtverlauf in gebrängtefter Rurze. Sowie bei ber Beurtheilung bes letten Shitems fich ergab, bag eine Philosophie, bie babin gelangt ift, ein umfassendes shiftematisches Bewußtsein von sich und ihrer Aufgabe zu haben, auch ber Kritik keinen andern Angriff mehr gestattet, als nur ben auf bas spstematische Befüge überhaupt, so kann auch eine vollftändige Kritik und Besonnenheit über ben jetigen Standpunct der Philosophie überhaupt nicht aus einem, auch nicht aus bem letten Shiteme allein gewonnen und von benjenigen erwartet werben, welche biefes Shitem allein, ober etwa nur mit ben mobernen Bracebengen beffelben im Sinne Ein vollständiges und flares Bewußtsein ift hierüber nur gu gewinnen durch ben Gegensatz ber mittleren und alten Philosophie, mithin burch einen Ueberblick über ben ganzen Entwickelungsgang ber menfch-Die Geschichte, aber die philosophisch begriffene, lichen Geiftesbildung. tritt bier wieder in ihr Recht ein. Bu biefer vollständigen Drientirung ist es bemnach allerbings nöthig, einen weitern Umkreis sich zu eröffnen, als ber von uns gewählte Standpunct gestattete. Wir haben nur einen verhältnigmäßig kleinen, wenn auch reichen Abschnitt ber Gesammtentwidelung, nur die lette moderne Phase berselben burchgegangen, biese hat uns so viel gezeigt, daß es dem menschlichen Denken grundwesentlich barauf ankomme und ankommen muffe, Grund, Mittel und Zweck im Einzelnen und im Ganzen zu finden und zu begreifen. Alle brei Momente sollten Eins, aber fie sollten auch zu unterscheiben und jebes an seiner Stelle nothwendig bas sein, wozu diese Stelle berechtigt. Die Formel für biefes Verhältniß zu finden, ift, wie die Universalgeschichte ber Philosophie lehrt, die Aufgabe gewesen von Phthagoras dis Hegel; immerfort hat ber menschliche Beift in biefer Intention und — felbst ohne

beutliches Bewußtsein bavon zu haben — in biefer Formel gearbeitet, umfie für fich zu haben. Aber es ist ihm nur ftufenweis gelungen, bie Methodit und mit dieser Form auch ben angemessenen Inhalt zu erar-Die Methobe hat felbst ihre Entwidelung und Geschichte, biefe aber fällt überall zusammen mit bem Princip sowohl als mit bem Spftem ober bem objectiven Ergebniß und Resultat. Das vorchriftliche Alterthum, die hellenische Philosophie, ftand in diefer Ibee; aber in ihrer Unmittelbarkeit ift biese Ibee nur bie Ibee ber Schonheit. Der Grund ift ba noch bas Seelenwesen, ber Zwed noch unmittelbar bie Erscheinung, Wirklichkeit; bas Mittel ift bas Leben, bas Leben selbst aber ift noch Alles, mithin auch ber Zwed, und muß es hier freilich noch fein, weil ber Grund in ber Erscheinung, die Erscheinung im Grunde unaufhaltsam auf- und untergeht, keines von beiben in sich für sich ift, so kann benn auch keines ber Zweck sein, und es ift nichts übrig, als bas Auf- und Untergeben, biefe vermittelnbe Bewegung felbst, jum Zwed zu feten, obgleich fie bamit in ben Wiberfpruch gerath und als Leben bie Burbe bes absoluten Zweckseins nicht ertragen fann, sonbern in ben Progressus in infinitum, in absolut sein sollendes, b. i. in ein unendliches Endigen verfällt.

Das menschliche Selbstbewußtsein kann damit sich nicht beruhigen, es ist damit selbst in den schneidendsten, schmerzlichsten Widerspruch, in die Negation seiner selbst gestellt, sobald es sich auf die wahre Bedeutung dieser Kategorie besinnt; das Alterthum stand in dieser Ivee ansags ohne Restexion, wie ein Kind, das noch nicht an den Tod denkt, weil es das Leben noch vor sich und zunächst allerdings die Aufgabe hat zu leben. Allein es konnte dabei nicht bleiben, der Inhalt dieser Ivee, die Wahrbeit derselben, gestattet keine dauernde Befriedigung, denn sie gestattet nicht, als Zweck zu setzen, was an sich nur Mittel ist. Das antike Bewußtsein brach, das Christenthum hob den wahren Zweck der Schöpfung, die gottebenbildliche Persönlichseit des Menschen hervor.

Aber mit griechischer Muttermilch aufgesäugt, wandte sich die Philosophie innerhalb der altchristlichen, d. i. griechischen Kirche, zunächst ganz objectiv an das Problem der Gottheit; sie trug die Platonische Formel, die Idee der Schönheit auf diese über, erarbeitete ferner das Dogma der Oreieinigkeit, aber ganz objectiv bestimmt, noch nicht in die gehörige Beziehung auf Welt und Menschheit gesetzt und ebendarum auch nur als Dogma, nicht als Philosophem. Die Welt und sich selbst vergaß sie darüber; die gank in objectiver Beschaulichkeit versunkene orientalische Christenheit spürte den Nerv der Thatkraft um so weniger in ihrem

Innern, je weniger die äußern Bolks und Staatsverhältnisse darnach waren, das Selbstbewußtsein zu erwecken; das Subject flüchtete vielmehr aus der Wirklichkeit und aus sich selbst hinaus in die überweltliche Objectivität, wie in ein willkommenes Uspl, und versor und versenkte sich selbst in die überschwänglichen Tiefen der Gottheit.

Ein fraftigeres Selbstgefühl stromte erst mit bem frischen germanischen Blute in die europäische Menschheit ein. Es mischte fich junachst mit bem griechisch = römischen jum Romanismus bes Mittelalters in Sitte, Sprache und Denkweise. Aber die Seite ber Menschheit, bas Anthropologische, wie es die Dogmatik nennt, wurde alsbald hervorgekehrt, sobald diese Abendländer zu philosophiren anfingen, ja es wurde bis zum Belagianismus fortgeschritten. Die zurückgekehrte Energie bes Subjects, bes Menschen und zwar bes Einzelnen, ber Perfonlichkeit, behauptete alsbald ihre Rechte, und wie fie fich in rechtlichen Befitz eines weltlichen Eigenthums im Staate, ber Rirche gegenüber, zu setzen und burch Werkthätigkeit zu behaupten wußte, fo zog fie auch wiffenschaftlich ben Befit ber Natur wieder an sich, holte von den Arabern die verloren gegangene Mathematik und Physik, am Ende auch die griechischen Quellen selbst aus bem flösterlichen Staube und zulett ben ganzen Schatz bes Alterthums wieder aus Italien und Byzanz hervor, um die Runft und mit ihr die Kallokagathie ber Griechen unter ber Form ber novantiken Humanitas wieder in sich zu verarbeiten. Der Sieg ber weltlichen Thatkräftigkeit, bis zur Werkheiligkeit gesteigert, und ber Individualität, wenn auch einer abstracten, im Nominalismus war bie Frucht bavon.

Die britte eigentlich beutsche Periode begann im beutschen universellen Sinne und Geiste. War seit Augustin und Anselm die Erarbeitung ber Subjectivität unausgeset im Gange, zugleich aber auch im Rampfe mit einem diesen individuellen Atomismus bämpfenden firchlichen Realis= mus gewesen, so war es nun die Aufgabe ber protestantischen Welt und diefe Aufgabe ist gewiß die schwerfte, zulett und völlig nur auf wissenschaftliche Beise zu lösenbe - jenen Objectivismus bes ersten Christenthums und biesen Subjectivismus bes Mittelalters zur verföhnenden Ein-Der protestantische Glaube hat bogmatisch biese Aufheit zu bringen. gabe ftete festgehalten, so weit er in feinen fraftigften Bertretern fein eigenes Werden inne ward; die Philosophie aber, um wiffenschaftlich ju vermitteln, mußte ben Begensat nothwendig auf bie Spite, b. i. jur schärfsten Antithese, treiben, und als Philosophie hatte sie ganz Recht, wenn sie sich an die Seite der Subjectivität hielt, das Subject als solches wo möglich als bas Absolute hinstellte. Wir begegnen baber bem

Atomismus ber endlichen Iche auf gleiche Beise bei Fichte wie bei Berbart; bem Inhalte nach haben beibe baffelbe, wenn auch auf entgegengesette - jener in subjectiver, biefer in objectiver - Darftellungsweise, woraus man wiederum abnehmen moge, was, abgesehen von bein blos wissenschaftlichen Interesse ber Naturwissenschaften, die mit bem abstracten "Bilbungstrieb" nichts anzufangen vermögen, eigentlich ber tiefcre Beweggrund bes Atomismus und Monadismus ift, ber ihn in fraftigen Bemüthern einer Alles verflößenden Pantheiftit gegenüber zu verschiedenen Zeiten hervorgetrieben hat; man wird als folches Intereffe zulett boch wieder einen ethischen Grund, ben Grund bes individuellen Selbstgefühls, entbecken. Diesem subjectiven ober objectiven Atomismus gegenüber mußte nun aber auch ber Monismus wieber sein Recht behaupten: bas Fichte'sche Subject, war es nur einmal erst völlig als in sich abgeschlossene Banzheit erfaßt, ichlug bei Schelling und Begel, theils als objectiver Realismus, theils als objectiver Spiritualismus, aber auf beiberlei Beise in Pantheismus aus, und bie Gegenwart wird nun endlich bazu reif, in biefen Formen und Phasen bie Aufgabe beutlich zu erkennen, an ber sie bisher mit mehr ober weniger Bewußtsein bes Endzwecks gearbeitet bat, ber in unverkennbarer Rlarheit aus bem Banzen bervortritt.

Rant fagt bem natürlichen Menschenverstande baburch gu, bag er bem empirischen Coeficienten unseres Beltbewußtfeine Rechnung trägt, und schon beghalb hat die neueste Zeit nach Schleiermacher's Borgang sich wieder zu ihm bekehrt, nachdem die idealistische lleberspannung verklungen ift, die dem menschlichen Ich eine unendlich productive Kraft beimaß, bie aber nach aller pspchologischen Erfahrung mit ber zeitlichen Entwidelungsweise bes 3ch im Wiberspruch steht. Anderseits aber hatte Rant's Kritik ber theoretischen Bernunft all unser Wissen auf ben Umtreis des empirischen Stoffs beschränkt und der Bernunft nur das Geschäft ber Formirung übrig gelaffen. Bog man ben gegebenen Stoff ab, fo blieb für diese Philosophie eigentlich nur eine formale Logik und bas Geschäft ber Kritik in ber Anwendung bieser Denkformen auf die Erscheis nungen ber Sinnenwelt übrig; fie war mithin eine bloße Biffenschafts. lehre. Der Philosophie als solcher ftand tein realer Inhalt, tein Gegenstand mehr zu Gebote, ber jenseits ber Erscheinung, über ober unter berselben liegend, ihr specifisches Eigenthum genannt werben, worin fie mit ihrer Speculation zu herrschen berechtigt sein konnte. Es sollte zwar ein jenseitiges Bebiet geben, aber für uns unerkennbar fein. Die Quelle, bie in der Tiefe des Menschenwesens für das unmittelbare Selbstbewußtsein ber realen Willenstraft sich aufthat, blieb unausgeschöpft, ober wurde als ein zweites Princip neben das der theoretischen Vernunft gestellt, unerachtet es im Denken nicht minder als im Wirken als das gemeinsame und nur in dieser concreten Einheit sich als positives und productives Princip sich erweist.

Mit bem einseitigen Formalprincip bes Denkens, bas allen Inhalt erzeugen follte aber nicht konnte, hat man nach so viel vergeblichen Anftrengungen gebrochen, hat fich ber Empirie zugewendet, Luft und Bertrauen zur Philosophie verloren; und boch kann man ihr, wie wir gleich im Anfang biefer Borträge bemerkten, nun und nimmermehr entfagen. Ein neuer philosophischer Meffias foll kommen, ein neues geiftiges Organ aufgethan, ein neues Princip entbedt werben. Diefes Princip liegt nahe, es liegt in uns felbst, es ift bas ipsissimum unserer felbst. Aber mit bem Princip allein ift's nicht gethan, es muß auch in Bewegung gesetzt, ber Drang und die Luft es zu entfalten, neu aufgeweckt werben. Und biefe wird erwachen mit ber Ahnung, daß bamit unerwartet Großes und Schönes erreicht, die Nebelbede vor bem Blid in's Sohe und Runftige, in die Ferne zum Ziele bin weggezogen werden kann; es muß eine hoffnung erregt, ein erreichbarer Zwed in Aussicht gestellt werben, für ben man fich begeiftern tann, eine höhere, schönere Welt, wenn im Gebiet ber Philosophie wieder neues Leben erwachen soll. Und kann uns wohl eine schönere Welt vorgezaubert werben als ber reine klare himmel bes wahren Christenthums? Aber wie steht es jett? Wir, b. h. ber größere Theil ber miffenschaftlich Bebilbeten, haben uns fast icon baran gewöhnt, bieses Himmelreich und unsere unsterbliche Zukunft barin als eine holbe Poesie zu betrachten, weit abgeschieden von der wirklichen Wahrheit, von Poefie und Wahrheit find uns zu aller gegenwärtigen und fünftigen. völlig geschiedenen Reichen ber Phantafie und bes Berftandes, bes Traumens und Wachens geworben, bas eine nicht wahr, bas andere nicht Die Ibeale ber Dichtung zerrinnen wie Nebelbilber, sobald bas Licht ber Wiffenschaft anbricht; ja bie Schönheit, die Runft felbst hat ihre Erhabenheit verloren, sich aus ihrem himmel in genreartigen Realismus herabgefentt. Warum und seit wann? Weil die Philosophie zu einer Wiffenschaft geworben, die wie jede andere ihren Stoff nur aus bem Reich bes Thatfächlichen und Wirklichen, aus ber Natur und Geschichte entnimmt, nur soweit reicht als diese, und wo diese ausgeht, es mit nichts als leeren Formen zu thun haben foll. Die Philosophie, die, feit Kant's Bernunftfritit zur blogen Erkenntniftheorie geworden, ben Inhalt ihrer Begriffe aus ber Empfindung nehmen und nur insoweit Wiffen werben follte, als fie diesem Stoff die Form bes Denkens anziehen konnte, diese

1

fritisch negative Philosophie ist mit Hegel zu Ende gelaufen; wir erkennen in ihr die Bollführung einer großen und an ihrem Theile berechtigten wissenschaftlichen Bergangenheit, wie dieses philosophische Bewußtsein als ein epimetheisches, rückwärts auf die Bergangenheit, nicht als ein prometheisches, auf das Seinsollende, die Zukunft, hingewendetes, sich selbst ausspricht: "Erst in der Reise der Wirklichkeit erscheint das Ideale dem Wirklichen gegenüber, und jenes erbaut sich dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfaßt, in Gestalt eines intellectuellen Reiches. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau macht, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sich nichts verzüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug." — Sie hat also nichts begreissich zu machen, als "daß das Wirkliche vernünstig und das Vernünstige wirklich" war.

Dennoch - schon Aristoteles hat gesagt: "bie Philosophie ist poetischer als die Beschichte," und Schelling sprach jungft bas prophetische Wort aus: "So tief hat die Philosophie in alle Berhältnisse ber Zeit und Literatur eingegriffen, namentlich hat fie gur Poefie einen fo tiefen und innerlichen Bezug gewonnen, bag fortan ober boch junächst beiber Schickfal nur ein gemeinschaftliches fein tann, und bag, wie früher Poefie ber Philosophic vorausging und zu biefer namentlich in Goethe ein mahrhaft prophetisches Verhältniß hatte, so jest die wiederauflebende Philosophic ein neues Zeitalter ber Poefie berbeiguführen beftimmt ift, fcon indem sie der Poesie, wenigstens als nothwendige Grundlage, die großen Gegenstände zurückgiebt, an welche unfere Zeit ben Glauben verloren, weil ihr früher schon alles Verständniß berselben verloren gegangen war." (Bb. III. S. 12.) — Es soll also, wenn erst die wahre Speculation wieder in ihr Recht eingetreten, eine Zukunft geben, in ber bas poetische Ibeal mahr und bas Bahre schön sein werben. Damit ift zugleich gefagt, baß bas poetische Ibeal bann selbst auch ein geläutertes, erhabeneres, und baß bie Wiffenschaft in geheimere Tiefen vorgebrungen sein muffe. ce bieser erft gelungen bie göttliche Persönlichkeit als absolute und bie menschliche als unfterblich zu begründen, so wird auch bas ganze Shstem ber Philosophie in neuer Geftalt sich verjüngen. Das Mittel aber zu biefer läuternben Brifis und befreienben Entschränfung ber Bernunft kann nur in bem ethischen Grund und Boben zu finden sein. Ethik, speculative Theologie werden sich wie intellectuelle Anschauung, Berwirklichung und endzweckliche Bewährung verhalten, und bas, was man bie Wahrheit nennt, wird nicht mehr blos soviel als subjectiv logische Richtigkeit, und nicht mehr blos soviel als formale Uebereinftimmung bes Denkens mit ber Birklichkeit, mag biefe schlecht ober recht fein, bebeuten, sonbern Ibeell und Reell werben fich beibe zur vollenbeten Wahrheit im wirklich geworbenen Ibeal burchbringen. Diese Aussicht auf zu Erreichendes muß uns jetzt noch einmal wiederbeleben, wie fie in jeder früheren Periode lebendig war, wo die Philosophie in jugendlich entzündetem Aufstreben begriffen war, wo sie, um mit Plato zu reben, ein neues Schwunggefieber fich entspriegen fühlte, in ben positiven und productiven Zeiten ber Griechen, Romanen und Deutschen. man strebt, glaubt man, und so lange man glaubt, strebt man. mußten auch negative Zwischenacte eintreten, fritische, bie alle jene poetischen Ibeale anzweifelten, die ihrer Natur nach nicht wirklich werben konnten, weil sie noch mit innern Wibersprüchen behaftet, nicht bas wahre, bas höchste waren, und etwa nur ben gesetzlich nothwendigen Berlauf ber Natur und bes menschlichen Erbenlebens in's Unmögliche ausschmudten. Das Geglaubte wird immer wieder durch das Läuterungsfeuer einer "Bernunftkritik" hindurch muffen, bis es die in fich mögliche, wirklich werden könnende Geftalt gewinnt, somit bem mahren Ibeal gleich geworben sein wird und bann nicht mehr blos geträumt, gehofft, geahnet, sonbern als wirkliche Wahrheit gewußt werden kann, so daß die poetische und die philosophische Wahrheit in letter Enthüllung als eine und dieselbe Seien dies bermalen immerhin noch Hoffnungen und Entwürfe für einen Bau, zu bem bie Einzelnen, Seher wie Kritiker, zwar Sandkorn nur für Sandkorn reichen, und mögen sie gerade jetzt, ba "eine Geftalt bes Lebens alt geworben", im Dämmerlicht bes Abenbfternes arbeiten, immer barf und soll ber echte Jünger ber Weisheit ihn zugleich als ben Morgenftern begrüßen, in beffen Strahl ein jungeres Beschlecht beim nächsten Erwachen bas Werk ruftig fortführen wirb.

> Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, Dein Sinn ist zu, bein Herz ist tobt! Auf! babe, Schüler, unverbrossen Die ird'iche Brust im Morgenroth!

> > Alic 1 1020

Leipzig

D. ud von Giefede & Devrient.

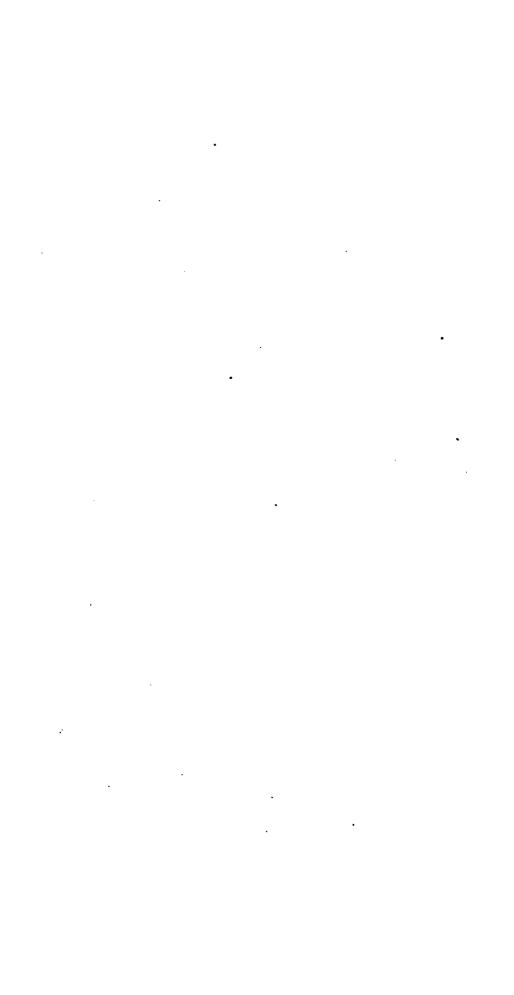

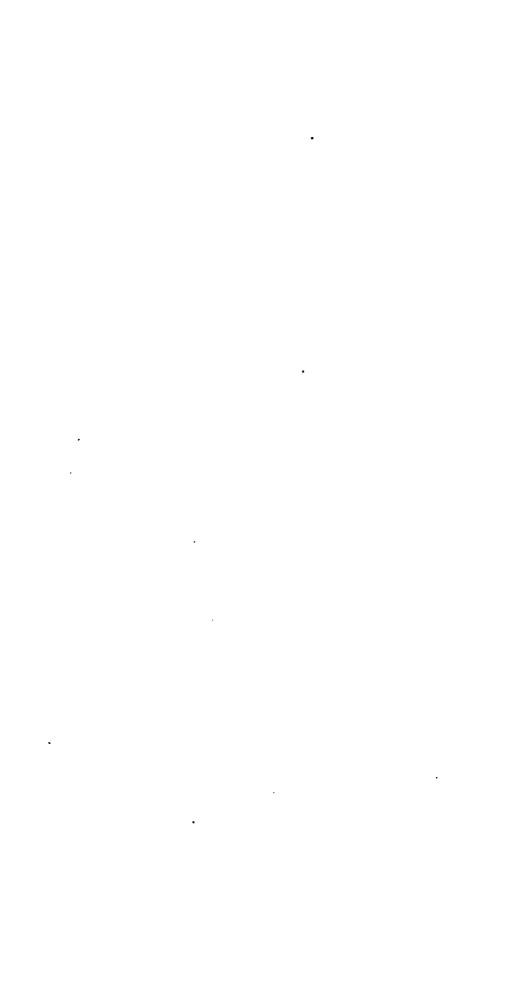

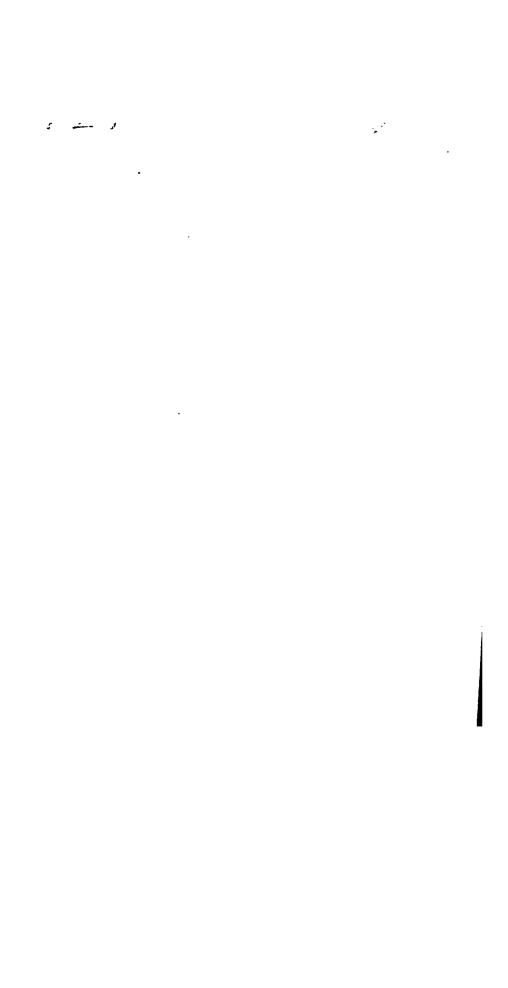

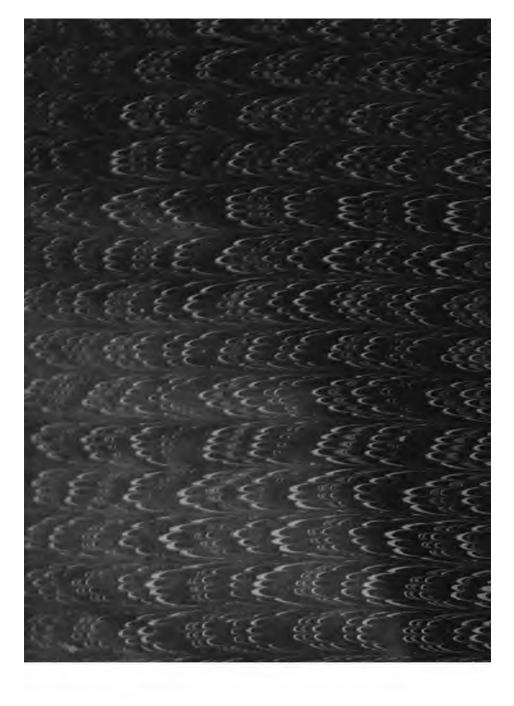

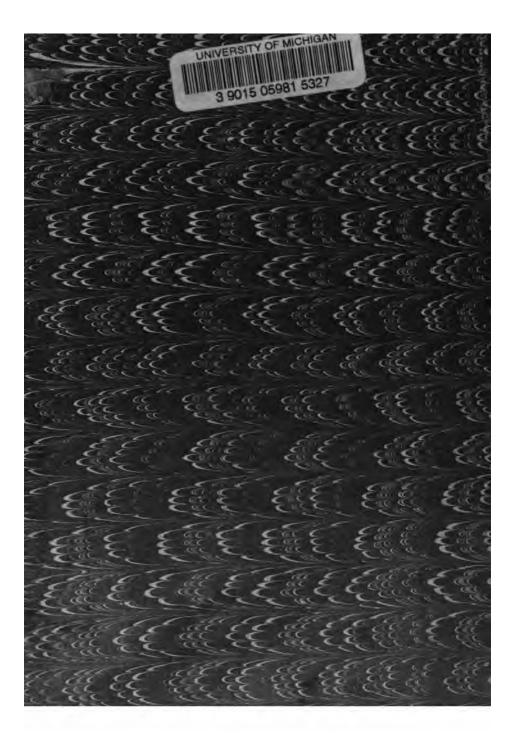

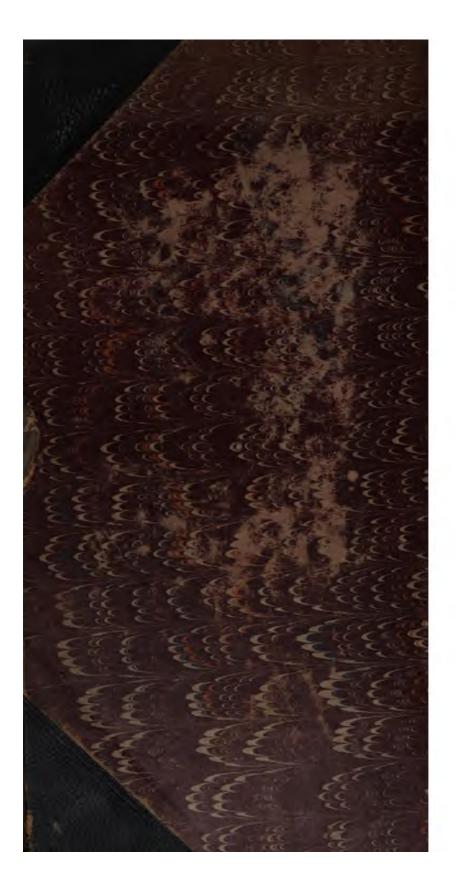